





# Hamburgisches agazin,

## gesammlete Schriften,

Naturforschung und den angenehmen Wissenschaften überhaupt,



Des 22sten Bandes erstes Stück.

Mit Königl. Pohln. und Churfürstl. Sachsischer Frenheit.

Hamburg und Leipzig, ben Georg Chrift. Grund und Abam Beinr. Solle. 1759.





AMERICAN SERVICE CONTRACTOR SERVICES

ARCH policy noting to consult colored as direct



I.

#### Die Art,

## den Marmor zu färben.

Hus bem Nouvelliste oeconomique et litteraire Tome 23. p. 66.

ie 2 cir cir che

ie Urt, ben Marmor zu farben, ist eine angenehme Kunft. Die Stüchen Marmor, mit benen man biefes versuchen will, mussen vollkom-

men poliret, ohne Flecken und ohne Abern senn. Je harter der Marmor ist, desto besser verträgt er die hierben nothige Hise. Dieserwegen schicken sich Alabaster, und weicher gemeiner weißer Marmor nicht dazu.

Die Barme muß allezeit des Marmors Zwisschenraumchen öffnen, damit er die Farben annehsmen fann: aber man muß ihn nie gluend werden laffen, weil alsdenn das Feuer die Zusammenfügung der Theile andert, die Farben verbrennt, und ihre Schönheid vermindert. Zu schwache Wärme scha-

bet eben fo viel, als ju ftarfe; benn ber Marmor nimmt ben ihr zwar die Farben an: aber fie bringen nicht tief genug ein, und bekommen nicht die gehörige Festigfeit. Gewisse Farben lassen sich auch falt auf ben Marmor bringen: aber fie halten nie fo feft, als ben bem gehörigen Grade der Bige. Diefer Grad ber Sige laft fich dadurch bestimmen, daß eine Feuchtigfeit auf bes Marmors Oberflache fiedet, obgleich ber Marmor noch nicht glubend ift. Die Huflofungsmittel, burch welche man bie Farben in ben Marmor bringt, muffen nach der Natur der Farbe, ber man sich bedienet, verandert werden. Lauge aus Pferd= oder Sund-Urin, mit vier Theilen ungeloschten Ralfes, und einem Theile Potasche ver= mengt, ift fur gewiffe Farben vortrefflich; fur andere ift die ordentliche lauge von Holzasche gut. Für gewiffe Farben ift ber Weingeift am beften, und für andere muß man blichte Feuchtigfeiten, ober ordent= lichen weißen Wein nehmen.

Folgende Farben hat man, mit besondern Auflösungsmitteln, vermöge der Erfahrung, am besten befunden: Den blauen Stein in sechsmal so viel Weingeiste oder Urinlauge aufgelöset; und die Farbe, welche die Maler im Englischen Lithmoss nennen, in der ordentlichen Holzaschenlauge aufgelöset, in Ertract vom Sasran, und die Farbe, die aus der Frucht des Schwarzdorns gemacht wird, und ben den Malern verd de Seve heißt, gerathen bende sehr wohl, wenn man sie in Urin und ungelöschtem Kalke auslöset, auch gerathen sie noch ziemlich in Weingeiste. Mennige, und sein gepülverte Cochenille, lösen sich in eben den Feuchtigkeiten sehr gut auf.

auf. Drachenblut gerath ziemlich-gut in Weingeifte, wie auch die Tinctur von Campechenholze. Die Wurzel vom Ulfanet giebt eine sehr schone Farbe: aber das einzige Auflösungsmittel, das sich für sie schickt, ift Terpentinol; benn weder Weingeift, noch irgend einige Lauge loset sie auf. Es giebt noch eine Urt Drachenblut, das man Drachenblut in Tropfen (en larmes) nennet, welches nur mit harne ver= mengt eine febr fchone Farbe giebt.

Mußer Diesen Bermischungen von Farben und Auflösungsmitteln, giebt es gewisse Farben, die man trocken auftragen kann. So verhalt es sich mit bem reinsten Drachenblute fur die rothe Farbe: bem Gamboge für die gelbe; bem grunen Bachse fur eine Urt von Brun; bem gemeinen Schwefel, bem Peche und dem Terpentine, fur eine Art von Braun. Ben allen diesen Versuchen muß man den Marmor stark erhißen, und nach diesen die Farben trocken

auf ben Stein reiben.

Einige dieser Farben bleiben unveranderlich. wenn sie einmal aufgetragen sind; andere verandern sich täglich, und vergehen endlich. So läft sich die rothe Farbe, die das Drachenblut nur im Decoct vom Campechenholze giebt, mit Weinsteinole vollia auswaschen, und die Glatte des Marmors leidet nichts daben.

Folgendergestalt bekommt man eine schone Gold= farbe: Man nehme robes Salmiak, Vitriol und Grunfpan zu gleichen Theilen; mit bem weißen Bi= triole gerath es am besten: man muß sie unter einander reiben, und zu einem fehr feinen Pulver

machen.

#### 6 Wie der Marmor zu farben.

Mit Auflösungen vom Drachenblute, ober Gamboge, fann man bem Marmor Rlecken von allen Schattirungen bes Rothen und bes Gelben geben, wenn man diefe Gummi zu Pulver machet, und fie in einem glafernen Morfer mit Weingeiste reibt: aber ju fleinen Berfuchen ift fein Berfahren beffer, als etwas von biesem Pulver mit Beingeiste in einem filbernen loffel zu vermengen, und es über gluhende Rohlen zu halten. Dadurch zieht man eine schone Farbe heraus, und wenn man einen Pinfel hinein tauchet: so fann man damit auf falten Marmor fehr schone Zeichnungen machen. Erhiget man ihn nachgehends im Sande, ober in einem Beckerofen: fo bringt die Farbe alle hinein, und bleibt vollkommen deutlich auf bem Steine. Durch eben Dieses Mittel kann man dem Marmor leicht einen Grund von rother oder gelber Farbe geben, und bie weißen Abern barinn laffen. Man bedeckt namlich Die Derter, welche weiß bleiben follen, mit einem weißen Ueberstriche, oder auch mit zwen- oder drenfach über einander gelegtem Papiere, wodurch man Die Farbe hindert, baselbst einzudringen. brauchet nichts mehr, als dieses Gummi, bem Marmor alle Grade von rother Farbe zu geben. es bunne auf den Marmor ohne Barme aufgetragen wird: fo bekommt er eine blaffe Fleischfarbe; je ftarfer sie aber aufgetragen wird, besto dunkeler wird Die Farbe, das Feuer trägt ebenfalls viel dazu ben; endlich, wenn man ein wenig Pech darunter mengt: so bekommt es eine schwarze Schattirung, oder alle Grade von Dunkelroth, Die man verlanget. Man

Man kann auch dem Marmor eine blaue Farbe geben, wenn man Tornefol in einer Lauge von Ralk und Sarn, oder in fluchtigem Sarngeiste aufloset; aber ben benden Urten neiget es sich allemal etwas gegen Durpur. Der cangrische Tornesol ist leichter ju gebrauchen, und giebt eine bessere blaue Karbe: Die Farber fennen ihn febr wohl, man brauchet ibn nur in Baffer aufzulofen, und ben Ort, wo man bamit farben will, mit einem hineingetauchten Pin-fel zu benegen. Die Farbe bringt ziemlich tief in ben Marmor, und man fann sie noch dunkeler machen, wenn man ben Pinfel zu verschiedenen malen hinein tauchet, und wieder über eben die Striche führet. Diese Farbe pflegt sich unordentlich auszubreiten, aber man fann fie in ihren gehorigen Granzen erhalten, wenn man an die Rander ber Striche. Schichten Bachs, u. b. g. leget. Sie wird allemal falt aufgetragen, und selbst nach dem Auftragen warmet man ben Marmor nicht. Dieses giebt ihr einen großen Borzug, man fann fie namlich leicht anf Marmorstucken bringen, nachdem solche schon mit andern Farben sind bezeichnet worden: es ift auchleine schone und bauerhafte Farbe.

Man kann auf den Marmor noch eine andere schöne Arbeit machen, nämlich halberhobene Figueren. Dieses ist viel leichter, als man sichs vorstelzien sollte. Man brauchet in dieser Absicht nur die Stellen, welche erhaben bleiben sollen, mit einem Firnisse zu verwahren, und das Uedrige durch eine äsende Feuchtigkeit wegzubeizen. Man zeichne also die Figuren, die man auf den Marmor haben will, mit Kreide, und bedecke sie mit einer Schicht Firnisse,

21 4

#### 8 Die Beschaffenheit des Erdbodens

welchen man so machet, daß man ein Stück ordentliches rothes Siegellack in Weingeist auflöset. Nachgehends gieße man auf den Marmor den Mengsel von gleichen Theilen Salzgeist und abgezogenem Eßig: dieses wird den Grund verzehren, und die Figuren so stehen lassen, als ob man sie mit vielen Kosten hatte ausarbeiten lassen.

II.

Kurze Nachricht

## von einigen Pflanzen,

nach welchen die Beschaffenheit des Erdbodens

zu erfennen ift.

ngeachtet es zwar sehr viele Pflanzen giebt, die fast überall wachsen, oder doch wenigstens mit verschiedenen Urten des Erdbodens vorslieb nehmen: so sinden sich doch auch unter unsern einheimischen Pflanzen nicht wenige, die hierinnen viel zärtlicher sind, und nur eine gewisse besondere Beschaffenheit der Erde lieben, so daß sie in keinem andern Erdboden fortsommen, oder sich dazu gewöhnen können. Diese Eigenschaft ist den ihnen so des ständig, daß sie deswegen zu einem zuverläßigen Rennzeichen dienen können, wornach die Beschaffenbeit

heit der Erde, die diese Pflangen hervorbringt, beurtheilet werden kann. Da bie Renntnif biefer Pflanzen ben verschiedenen in der Dekonomie sich er= eignenden Borfallen, ben Unlegung einer Biefe, ben Untersuchungen, ob in einer Begend Torf oder Galgquellen befindlich fenn, u. b. g. ihren Nuten außert: so wird es vielleicht nicht eine ganz vergebliche Urbeit fenn, wenn wir bier ein Bergeichnif berfelben zu lies fern suchen, welches, wenn es auch nicht vollständia fenn follte, boch ben ben meisten Gelegenheiten binlånglich seyn mochte. Wir wollen also die Urten des Erdbodens in verschiedene Classen theilen, und bie bahin gehörigen Pflanzen ben jeder Classe anfüh= ren, woben wir aber nur auf die mehr nordlichen Begenden von Deutschland hauptsächlich unsere Absicht richten.

#### Sand.

#### 1. Flugsand.

Arundo arenaria. Linn. spec. 6. calycibus vnifloris, foliis inuolucratis mucronato pungentibus,

Elymus arenarius. Linn. fp. I. fiue Gramen caninum maritimum, fpica triticea. Raji.

Gramen sparteum maritimum.

Phleum arenarium. Linn. spec. 3. spica ouata.

Carex arenaria. Linn. spec. 4.

Dianthus arenarius. Linn. spec. 10. siue Caryophyllus syluestris humilis, slore vnico.

Androsace latifolia.

Guaphalium arenarium. Linn. fiue Stoechas citrina latifolia. C. B. Rein Blumen.

#### 10 Die Beschaffenheit des Erdbodens

Berschiedene der hier besagten Pflanzen, besonders die Grasarten, haben den Nugen, daß sie den Flugsand, der sich um ihre Wurzeln anleget, hemmen, und hindern, daß er nicht so leicht von denr Winde fortgeführet, und auf andere Aecker geworsen werden kann, so daß die Mühe niemalen vergeblich senn murde, selbige in dergleichen Gegenden sorgfältig auszusäen, so wie auch in Schonen wirklich geschieht, da sie noch außerdem ein dienliches Schaffutter geben, und den Sand nach und nach geschickter machen, auch andere Pflanzen zu tragen.

#### 2. Gemeiner Sand.

Gramen foliis iunceis, radice iubata. C. B. fine Aira canescens. Linn. spec. 12.

Festuca graminea glumis hirsutis. C.B. s. Bromus. Linn. spec. 1.

Festuca. Linn. sp. 8.

Herniaria. Bruchtfraut.

Knawel. f. Scleranthus. Linn. Johannisblut.

Asparagus. Spargel.

Illecebrum.

Corrigiola.

Allium arenosum. Linn.

Adonis vernalis. Aboniß-Rösgen.

Pulsatilla pratenfis, fiue Anemone. Linn. spec. 6. Ruchenschell.

Hypericum supinum.

Centunculus.

Pfyllium, Flohfaamenfraut.

Campanula, quae Rapunculus esculentus.

Onagra

#### aus einigen Pflanzen zu erkennen. 11

Onagra vulgaris.

Spergula aruensis, Spurrer.

Milium solis, quae Lithospermum. Linni
Laserpitium Prutenicum.
Linaria aruensis coerulea.

Alysum fruticosum incanum.

Nasturtium syluestre, Osyridis solio. C. B. siue
Lepidium ruderale. Linn.

Nasturtium petraeum; siue Iberis nudicaulis. Linn.

Pilosella siliquosa minor; s. Arabis Thaliana. Linn.

Genista scoparia, Ginster.

Trisolium lagopus.

Medicago falcata, Schnecenstee.

Artemisia campestris.

Pinus sylv. vulgaris.

#### Trockene unfruchtbare rothe Erde,

Acetola aruenfis lanceolata.
Tormentilla.
Erica, Sente.
Empetrum.
Carduus acaulos.
Gnaphalium montanum vulg.
After aruenfis coeruleus. &c.

#### Thonerde.

Potamogeton falicis folio. C. Bauh. fine Perficaria fol. ferratis fpica denfa cylindrica.
Thlaspi campestre latifolium.
Horminum glutinosum.
Papauer rhoeas.

Tuffi

#### 12 Die Beschaffenheit des Erdbodens

Tustilago farfata.

Coesta missis Anserina, beren Blatter im thonigten Boben unten weiß sind, da sie sonst in anderem Erdreiche auf benben Seiten grun erscheinen.

Vulneraria ruffica, beren Blumen im rothen Thone roth, in weißen grauen Thone weißlicht find.

#### Salzigte Erbe. 187

Salicornia, f. Kali geniculatum maius. Salfola, fine Kali spinosum cochleatum. Ruppia, siue Bucca ferrea. Scirpus maritimus. Triglochin maritimum. Chenopodium ex alis racemosum, foliis glabris rhomboideis, serratis. Haller. Atriplex syluestris folio hastato. Spergula purpurea maritima. Arenaria maritima. Glaux. Plantago maritima. Plantago Coronopus. Cochlearia officin. Coronopus. After Tripolium.

Die meiften biefer Pflangen scheinen nicht nur einen falzigten, fondern auch zugleich thonigten Boben zu erfordern; indem ben verschiedenen Salzquel= len, wo fein thonigtes Erdreich war, auch feine Salzpflanzen gefunden werden, wie Herr von Sals ler von dem Salzwerke ben Ber und in dem Can-

#### aus einigen Pflanzen zu erkennen. 13

ton Bern ausdrücklich versichert. Ungeachtet also zwar diese Pflanzen allezeit zuverläßig einen falzigten Boden verrathen: fo barf man boch nicht umgefehrt schließen, wo sie fehleten, tonne fein Galzboden senn.

### Greiden- und Gpps-Felsen.

Allium radice senescente lignosa transuersa. Haller.

f. angulosum. Linn. Symphytum petraeum Thalii; s. Gypsophila fassigiata. Linn.

Laserpitium latifolium. Linn.

Daucus montanus Apii folio; f. Athamanta Libanotis, pinnulis circa costam decussaris.

Asperula tinctoria.

Ferrum equinum Germanic. Onobrychis, Esparsette.

## Mooß= und Torf = Erde.

Juncus Iquarrofus. Linn. Scirpus cespitosus. Carex panicea. Carex vliginosa. Sphagnum palustre. Andromeda, wilber Rosmarin.

Oxycoccus. Tetralix.

Ledum, Post.

Rorella, Connenthau.

Sau:

#### 14 Die Beschaffenheit des Erdbodens

#### Saurer unfruchtbarer sumpfigter Boden.

Aira coerulea. Carex cespitosa. Scirpus, die meisten Gattungen. Iuncus leuis panicula non sparsa. Gramen tomentosum vulgare, siue Enophorum polystachyon. Marifcus.

Tithymalus palustris fruticosus. C. Baub.

Anthericum offifragum. Vlmaria.

Vitis Idaea foliis annuis, sine Vaccinium vliginofum.

Cicuta Wepferi.

Comarum, fiue Quinquefolium palustre rubrum. Caryophyllata aquatica nutante flore. C. B. fiue Geum riuale. Linn.

Pinguicula vulgaris.

Valeriana palustris minor. C. Bauh.

Conyza aquatica laciniata. C. Baub. f. Othonna palustris. Linn. sp. 5.

Conyza palustris serratifolia. C. Baub. siue Senecio paludosus. spec. 21. Linn.

After falicis folio glabro,

#### Sumpfe mit thonigtem Boden.

Gramen aquaticum fluitans, multiplici spica. C. B. f. Festuca fluitans. Linn. sp. 10.

Fantinalis maior lucens, s. Potamogeton lucens. Linn. Sp. 4.

Scirpus

#### aus einigen Pflanzen zu erkennen. 15

Scirpus palustris, s. equiseti capitulo maior.
Bistorta vulgaris, Schlangenwurz.
Elatine alsinastrum.
Salicaria vulgaris.
Galium album palustre.
Oenanthe sistulosa.

#### Sumpfe in sandigten Gegenden.

Phalaris arundinacea.
Arundo vulg.
Myriophyllum.
Sparganium natans.
Sagittaria.
Hydrocharis.
Stratiotes, f. Aloides.
Butomus, f. Iuncus floridus.
Scheuchzeria.

Alisma natans, f. Damasonium repens potamogetonis rotundisolii solio.

Ranunculus, lingua dictus.
Hydrocotyle.
Thyffelinum paluftre lactefcens.
Nymphaea.
Menyanthes, f. Trifolium fibrinum.
Hottonia.
Vtricularia.

Quellen und Bache, Die im Winter fast niemalen zufrieren.

Limnopeuce, f. Hippuris. Linns. Zanichellia.

Stella.

#### 16 Die Beschaffenheit des Erdbodens

Stellaria.

Fontinalis crispa quae Potamogeton. Linn. spec. und andere Gattungen dieses Geschlechtes.

Myriophyllum aquaticum pennatum, s. Pentapteris; ofters bende Gattungen.

Ceratophyllum.

Nasturtium aquaticum vulgare.

Ranunculus aquaticus capillaceus.

Sium minus. Riv, Sium aquaticum procumbens ad alas floridum.

#### Schatten-Arauter.

Struthiopteris. Gramen syluaticum, panicula miliacea sparsa. Mercurialis perennis, Bingelfraut. Chrysosplenium, golben Steinbrech. Allium vrsinum, s. Syluestre latifolium. Conuallaria verticillata. Alfine nemorofa. Sanicula vulgaris, Sanifel. Paris. Pulmonaria, Lungenfraut. Hypopithys, f. Monotropa. Linn. Afarum, Safelwurg. Circaea maior. Impatiens, Springfraut. Hepatica, Leberfraut. Moschatellina, f. Adoxa. Linn. Dentaria. Squamaria. Hedera terrestris. Lamium flore luteo, f. Galeobdolon. Dill.

Orobus

#### aus einigen Pflanzen zu erkennen. 17.

Orobus vernus.

Ophrys aphylla. f. Orchis abortiva fusca.

Pyrola. Fast alle Gattungen.

Wir haben hier nur die bekanntesten und gemeinsten Schattenkräuter angeführet. Alle diesenigen Pflanzen aber, die sonst vor sich im Schatten und unter laubichten Bäumen wachsen, werden auch in Bärten niemalen gehörig fortsommen, wenn sie nicht wieder an schattichte Orte, wo der Boden jährlich mit kaube bedeckt wird, gepflanzet werden.

Es ist leicht zu erachten, daß nach der besondern Beschaffenheit der Gegenden, die von der Lage, dem Himmelsstriche und der Bermischung verschiedener Erdarten und andern Umständen abhängt, sich auch in Ansehung dieser hier angeführten Pflanzen, hier und da ein Unterschied finden müsse, indem dem gleichen Erdboden bisweilen einige dieser Gewächse sehlen, anderswo aber einige sich zeigen werden, die hier nicht benennet sind. Wer aber mit einiger Aufmerksamfeit die einem jeden Boden eigene Pflanzen betrachtet, wird sehr leicht durch eigene Beobachtungen dieses Berzeichniß vollständiger machen, und nach dieser oder jener Gegend zu erforderlichem Gebrauche genauer einrichten können.

J. G. Zinn.



22 Band.

III.

5. Gottlob Carl Springfelds Abhandlung

Von dem Vorzuge

## des Carlsbader Wassers

bor bem

Kalkwasser in der Auflösung des Urinblasensteins.

Mus dem Lateinischen überfeßt.

a ich sehe, daß sehr viele Verzte, und unter diesen besonders verschiedene berühmte Engländer, sich damit beschäfftigen, um ein sicheres Mittel zu ersinden, wodurch der Blasen- und Nieren-Stein sicher könnte angegriffen, aufgelöst, und ohne chirurgische Handanlegung aus dem Körper geschafft, und verhindert werden, daß er sich nicht von neuem erzeuge: so bin ich versichert, daß ich keine ganz unnüße, und meinen Mitbürgern nicht unangenehme Urbeit übernehmen werde, wenn ich auch, meines Orts, zu diesen allgemeinen Bemühungen etwas benzutragen suche.

Es ist hinlanglich befannt, um welchen hoben Preiß von der Frau Stephens die Verfertigung ihres berühmten und mit so großen Lobsprüchen erhabenen Stein zermalmenden Arztneymittels sep erfauft

fauft worden. Da man nun fabe, bag ber haupte fachlichste Theil Dieses Mittels eine Urt Seife fen, fo trachtete fast jedermann die Rraft ber Geife ben folchen Perfonen, die mit dem Steine behaftet maren, zu versuchen. Man hat aber aus ben Wochenschriften und Abhandlungen der Gelehrten genug er= feben, daß biefe Berfuche nicht gleich erwunscht abgelaufen. Ginige, unter welchen Bartley a) befonders zu merten ift, haben burch ihr Zeugniß die Birtung und ben Rugen diefes Mittels, ben Stein aufzulofen, beftatiget. Undere hingegen haben diefem Urztnenmittel nicht nur biefe Wirfung abgesprochen, sondern es auch verworfen, und vielmehr benen Kranken für schädlich gehalten. Wir wollen unter diesen nur die vorzüglichsten, namlich Herrn Darsons b) und Schreiber c) anführen. Daß auch dieses Mittel nicht allezeit die gehörige Birkung thue, wenn es auch gleich nicht schablich gewesen, habe ich felbft ben einem vornehmen Frauenzimmer erfahren, welche endlich noch gludlich von einem Steine von vier Ungen burch ben Schnitt befrepet worden. Diese unglückliche Patientinn nahm auf mein

a) In verschiedenen balb nach einander herausges fommenen Schriften.

b) A Description of the human vrinary Bladder. etc. to which are added; Animadversions on Lithontriptic Medicines, particularly those of Mrs. Stephens. by James Parsons. M. D. London. 1741.

c) Job. Fred. Schreiber epistola ad Alb. Haller, de Medicamento a Joanna Stephens contra calculum renum et vesicae divulgato, et inefficaci et noxio. Gotting. 1744.

mein Unrathen, nachdem sie fast dren Jahre lang mit den heftigsten Steinschmerzen war gequalet worben; Dieses englische Stein zermalmende Urztneymittel ben vier Monaten, und beobachtete daben die ge= naueste Diat, jedoch ohne einige Wirkung, außer daß sie über eine größere Scharfe d) des Urins ben dem harnen flagte, und ihr mehr Blut, als vorher, mit dem Urine weggieng. Nachdem sie aber endlich biefer Cur überdrußig worden, fo zog fie end= lich ben Steinschnitt vor, ben sie auch mit standhaftem Gemuthe so gludlich ausgehalten, baf sie noch funfzehen Jahre nachhero ben guter Gesundheit leb= te. Nachhero habe ich noch ben zwen andern Da= tienten dieses Mittel zu versuchen Belegenheit gehabt, jedoch mit ungleichem Erfolge. Denn ber eine ftarb mahrender Cur, und hatte einen anderthalb lingen schweren Stein in der Blafe; ber andere aber glaub= te, von beffen Gebrauch eine Erleichterung bemerft zu haben, und befindet sich, da ich dieses schreibe, noch ganz wohl. Da nun einige Uerzte Diesen zweifelhaften Erfolg beobachteten, und viele Patienten fich über den ekelhaften Geschmack und die allzu große Menge in welcher es genommen werden muß, beflagten, so richteten verschiedene ihre Bedanken auf den andern Theil, aus welchem dieses Mittel befteht.

d) Eben diese Schärse des Urins, von dem Gebrauche des Arznehmittels der Fr. Stephens haben auch schon andere bemerkt: Man sehe A View of the present Evidence for and against Mrs. Stephens Medicines etc. by Dav. Hartley. p. 12, et Medical Essays and Observations by a Society in Edinburgh. Edinburgh 1744. Vol. V. P. II. p. 678.

steht, nämlich auf den Muschelkalt, und versuchten folchen ben Steinpatienten e).

Hierinnen hat unstreitig Herr Whytt f) sich großen Ruhm erworben. Denn dieser sühret in den edinburgischen medicinischen Versuchen sehr viele mit dem Kalkwasser angestellte Bersuche an, welche alle einen glücklichen und erwünschten Erfolg hatten; welche Erfahrungen er nachhero gesammlet, auf das neue untersuchet, und in einem besondern Buche, unter dem Titel: Versuch über die Krast des Kalkwassers ber Zeilung des Blasensteines, herausgegeben hat g). Diesem Werke ist eine von dem Herrn Zoratius Walpole selbst aufgeseste Machricht von der Wirkung, welche dieser große Staatsmann von dem Gebrauche des Kalkwassers an seinem eigenen Körper bemerket hat, bengesüget,

- e) Daß die Kraft des Kalfwassers den Stein aufgulösen, schon im vorigen Jahrbunderte bekannt gewesen sey, erhellet aus des Glai Borrichii Briessen an Thom. Bartholin. Vid. Thom. Bartholini Epistolar. Medicinal. Centur. IV. p. 451. daß auch damals den Englandern dieses nicht unbekannt gewesen sey, zeiget ein anderes von Borrichio aus London an Bartholin gerichtetes Schreiben, Vid. l. cit. p. 526. Confer et Commerc. litter. Noricum 1736. p. 218.
- f) Medical Essays and Observations Vol. V. P. II. p. 667.
- g) An Effay on the Virtues of Lime Water in the Cure of Stone by Rob. White. Edinburgh. 1752.

get h). Herr Whytt ist hierben gar nicht stille gestanden, sondern hat dieses Buch auf das neue übersehen, mit neuen Erfahrungen vermehret, und 1755 wieder austegen lassen i). Nach verschiedenen deßfalls angestellten Bersuchen hat er gefunden, daß der aus Austermuscheln und Eyerschalen versertigte Ralt einen großen Vorzug vor dem Kalke aus gemeinem Kalkseine habe. Denn er hat das mit jener Urt Kalk angeseite Wasser zu Aussolung des Steines viel wirksamer befunden, als das Wasser von gemeinem Kalke.

Db nun gleich alles dieses der Wahrheit gemäß ist, so trage ich doch kein Bedenken, zu behaupten, daß das in Böhmen sich besindliche Carlsbader Wasser, welches, wie aus dem Folgenden erhellen wird, dem Kalkwasser sehr nahe kömmt, in Auflösung des Steins vor dem Kalkwasser allerdings einen Borzug habe. Von dieser Wahrheit din ich durch verschiedene und wiederholte Erfahrungen versichert worden, die ich theils selbst, theils, und zwar meistens auf Anrathen meines werthesten Freundes, des berühmten H. D. Liederkühns, auf dessen Zeugniß und Glaubwürdigkeit, die jedermann Genüge leisten wird, ich mich hier öffentlich beruse, angestellet habe.

In

h) Eben diese Nachricht steht auch in Philosoph. Transact. Vol. XLVII. for the Years 1751. und 1752. n. 9 et 77.

i) An Essay on the Lime Water. The second Edition corrected with Additions by Rob. Whytt. Edinburgh. 1755.

In der Abhandlung k), die ich von dem Carlsbade geschrieben, und 1749 herausgegeben habe, habe ich schon einer Erfahrung Meldung gethan, wo ein Harnblasenstein in dem Wasser dieses warmen Bades aufgelöset worden. Da ich aber aus Ermangelung mehrerer Steine diese Erfahrung nicht wiederholen konnte, so getrauete ich mir auch nicht, etwas gewisses zu bestimmen, oder etwas daraus zu schliessen. Doch machte ich damalen schon Hossmung, ich wollte ben einer andern Zeit und Gelegenheit diese Sache untersuchen, und was ich bemerken würde, der gelehrten Welt bekannt machen. Ich will also hiemit dieses mein gethanes Versprechen erfüllen.

Ehe ich aber meine Erfahrungen anführe, so muß ich einiges von der Matur des Wassers des Carlsbades voraus sehen, welches ich aus dem erstbemelbeten Buche, wo ich von dieser Sache mit Fleiße gehandelt habe, hernehmen will. Ich habe durch unzweiselhafte Erfahrungen bewiesen, daß dieses Wasser sehr viele alkalinische Theile den sich führe. Denn es enthält 1) jedes Pfund Wasser, außer dem bittern Mittelsalze, dren Gran eines alkalinischen Salzes und zehen Gran einer kalkichten Erde, weswegen es auch mit allen sauren Dingen ausbrauset.

Ich habe oben gesaget, daß dieses Wasser einige Gleichheit mit dem Kalkwasser habe. Denn wenn es einige Stunden in den Badestuben gestanden hat, so wird es nicht nur milchicht, wie Kalkwasser, son- dern es schwimmt auch eben eine solche zarte erdigte

B 4 Haut

k) Abhandlung vom Carlsbade. Leipzig, 1749. p. 25. 1) Eben bafelbit. Seite 198.

Saut oben auf, bergleichen man auf dem Kalkwasser bemerket. Es hat auch den gelinde zusammenziehenden und trocknenden Geschmack, so daß man es leicht mit Kalkwasser verwechseln könnte, wenn der salzigte Geschmack nicht noch einen geringen Unterschied zeigte.

Die Erfahrungen, bie ich mit Blasensteinen angestellt habe, sind folgende: Den 20 Junii 1749 seste ich einen Blasenstein, der drittehalb. Ungen schwer und ziegelfärbig war, in einem porcellanenen Befage, nahe zu ber Quelle bes ftartern Brunnens, Die der Brudel genennet wird, bin, fo daß er von bem warmen Baffer beftandig befeuchtet murde. zwenten Tag fieng die außere Rinde schon an, weich ju werden, ben britten Zag fonnte ich mit dem Dagel eine fleine Grube, wie in einen Rafe, bineindrucfen, ben vierten und funften Zag murbe er bis auf ben Rern verzehret, ben sechsten mar auch der Rern fcon gang aufgelofet; auf bem Boben bes Gefages aber zeigte fich eine weiße flebrichte Materie, wie ein Bren, ober erft frisch gelofchter Ralt: benn man konnte ihn zwischen ben Fingern nicht fpuren. Das porcellanene Gefage aber mar überall mit ei= ner Tuffteinrinde in der Dicke eines Strobhalms überjogen m). Einige fleine Steine, nur von ber Größe

m) Ich muß vorhero erinnern, daß alle harte Körper, z. E. Holz, Strob, Knochen, Steine n. d. gl. von dem Carlsbaderwasser in Zeit von einer Nacht mit einer Rinde von Tufffein überzogen werden. Die Blasensteine hingegen, so hart sie auch seyn, werden nicht überzogen, sondern vielmehr aufge-

Große einer Erbfe, murben an eben bem Tage, boch in einem andern Gefäße, hingefest, die den folgenden

Tag völlig zergangen und aufgelofet waren.

Den 12 Junii 1750 feste ich einen über eine halbe Unge schweren Stein eben fo bin, wovon man ben vierten Tag fein Korn mehr fabe. Diefes Jahr bediente sich ein angesehener Beiftlicher wegen Bichtschmerzen, diefes Waffers, und ließ wahrender Eur fechs Steine nach und nach mit bem Urine weg, mit benen allen zur Probe eben fo, wie mit ben vorigen, verfahren wurde, und die auch auf gleiche Weise aufgelofet wurden.

Im Jahre 1751 bekam ich einen aftigen, weißlichten, lochrichten, rauben Blafenftein, ber fast eine Unge mog, ben ich ben 4 Junii, so wie die voris gen, an eben dem Orte hinlegte. Den zwenten Tag waren die aftigen Spiken schon verzehret, und gleichfam abgerieben; ber noch übrige Theil mar gar nicht rauh, fontern fo weich, wie frifcher Rafe, und ließ sich leicht von den Rageln einbrücken. Den vierten Lag war nichts mehr übrig, bas die Natur ober Geffalt eines Steines gehabt batte. Gefaße, in welches er gelegt worden, fand fich bie schon besagte weiße einem Bren abnliche Materie, Die ber Stein zuruck gelaffen hatte.

Im Jahre 1752 und 1753 fonnte ich diese Er= fahrungen nicht wiederholen, weil ich zu den Berfuchen feine Steine befommen fonnte; indem diese

Rrantheit in unfern Begenden febr felten ift.

25 5 Im

loft. Eben diefes geschieht auch gang hartem Rafe, ber auch zerfallt, und zu einem Brey wird.

Im Jahre 1754 erhielt ich einen eine Bierthel Unge schweren Stein, ber eine besondere Karbe hatte, faft fo bart als ein Riefelftein war, ein Unsehen wie ein Marmor hatte, und so aussahe, als ob er gedrechselt und poliret worden ware. hatte glauben follen, diefer Stein hatte der auflofenben Rraft des Waffers langer widerstehen muffen; er murde aber, nicht ohne meine Bermunderung, noch eber, als die übrigen, aufgelofet. Denn nach vier und zwanzig Stunden waren nur noch zwen Gran übrig. Ich hatte biefen Stein nicht, wie bie übrigen, in das ermahnte porcellanene Befaß geleget, sondern ich hatte, welches noch zu erinnern ift, solchen in einem leinenen, wie ein weites Des geftrichten n) Beutel in das Waffer gefentt, bainit ihn bas Baffer besto beffer überall anspublen mochte. biefem Berfuche hatte ich ben berühmten herrn D. Lieberkuhn, der dieses Jahr das Carlsbad selbst besuchet hatte; zum Augenzeugen. Da biefer gelehrte Mann fabe, baß es mir an bergleichen Steinen mangelte, fo versprach er mir, nach seiner Liebe und Reigung gegen die Wiffenschaften, von frenen Studen, er wollte mir bas funftige Jahr fo viel Steine verschaffen, die binlanglich fenn wurden, um meine Erfahrungen zu wiederholen.

Unterdessen geschah es, daß der Herr Graf von B. der wegen eines Nierensteins mit dem Blutharnen beschweret war, zu Wiedererlangung seiner Ge-

fundheit

n) Die Faben biefes leinenen Beutels maren eben fowol, als bas irbene Gefaß, mit einem Zufffein überzogen.

fundheit nach dem Carlsbade fam. Diefer Berr brachte einige fleine Steine mit fich, Die er vor einigen Sahren mit bem Urine weggelaffen hatte. wurden alfo, auf Unrathen des unermüdeten Herrn Lieberfuhns, Diefe Steine in vier gleiche Theile, be= ren jeder feche Gran an Gewicht betrug, abgetheilet. Ein Theil wurde in die startere Quelle, die Brudel heißt, ein Theil in die neue Quelle o), der dritte in die Quelle bey der Muble p) ge-Nach zwolf Stunden hatte der erfte Theil funf Gran, der zwente viere und der dritte mir einen Gran von feinem Gewichte verloren. Die Steine aber, die den vierten Theil ausmachten, murben in eine Leinewand gethan, die vor den Boden eines Trichters gelegt wurde, woben wir bemeldetem por= nehmen Patienten den Rath gaben, er mochte taglich ben Urin, ben er nach getrunkenem Brunnenwaffer noch vor der Mittagsmahlzeit lassen würde, über Diefe Steine laffen. Da er biefen Borfchlag befolgte, fo fand man, nach Berlauf acht Tagen, zwen, Drittheile, ober vier Grane von ben Steinen aufge= Es ift hieben nicht zu vergessen, daß diesem Patienten mahrender Eur einige fleine Steine mit bem Urine abgegangen seyn, welches ihm seit vier Jahren nicht begegnet war. Es erfolgte zwar in biefen bren oder vier Tagen ein ftarkeres Bluthar= nen: welches aber nachhero ganz aufgehöret hat, und feit

o) S. Abhandlung vom Carlsbade, S. 315.

p) Diefe Quelle hat der felige Sofmann in feinen . Schriften bin und wieder gelobet und angepries fen.

seit der Zeit ist bemeldeter Herr Graf von seinen vorigen Beschwerden völlig frey geblieben, und hat sich beim besten Wohlseyn besunden, so wie er auch noch iho sich wohl und gesund besindet. Das solgende Jahr 1754 hatte ich durch die Vorsorge und Bechserung Herrn D. Lieberkühns Gelegenheit, mehrere Erfahrungen anzustellen, indem dieser Gelehrte bey seiner Zurückfunst nach dem Bade dieses Jahr, seinem Versprechen zusolge, eine hinlängliche Menge Urindlassensteine, die verschiedenen Personen waren geschnitten worden, mitbrachte, unter welchen einige ziemlich groß waren. Er machte selbst sehr viele Versuche, den welchen allen er mich auf eine sehr

freundschaftliche Weise zum Zeugen nahm.

Der größte von biefen Steinen wurde mit einer Sage in vier fast gleiche Theile zerschnitten. "Der erfte Theil, der anderthalb Drachmen und neun Gran wog, wurde in einem leinenen Beutelchen in die ffarfere Quelle, die der Brudel heifit; der zwente von anderthalb Drachmen und sechs Gran in die neue Quelle; der dritte von anderthalb Drachmen und bren Gran in die Mublenquelle gesenkt; der vierte Theil aber wurde zu andern Versuchen aufbehalten. Mach vier Tagen wurden sie alle herausgenommen. Der erste Theil hatte ein Drachma und fünf und zwanzig Gran verloren; benn es waren nur noch vierzehen Gran übrig; ber zwente ein halb Drachma und bren Gran; eine Drachma und bren Gran waren noch übrig; der dritte nur fechzehen Gran, denn man fand in dem Beutelchen noch eine Drachme und fiebengehen Gran. Damit wir aber erfahren mochten, wie viel das warme Brunnenwasser von bem Ralf=

Ralfwaffer, in Unfehung ber Rraft, ben Stein aufjulofen, verschieden fen, fo stellte man folgende Er= fahrung an. Wir nahmen bren gleich schwere Stuckchen von Blasensteinen, beren jedes eine halbe Drachme wog, und legten jedes in eine besondere glaferne Flasche, beren eine eben so groß als bie andere war. Auf das eine Stuckchen wurde Ralfwaffer gegoffen, welches aus furz vorher gebrannten Enerschalen gemacht war: auf das andere Gefund= brunnen Baffer; und auf bas britte ber Urin, ben ein Brunnengaft täglich nach getrunkenem Brunnen vor der Mittagsmahlzeit ließ. Die Flaschen wurben an einem warmen Orte, in ben Seitencanal bes Brunnens, wo das warme Waffer herausflieft, bingestellt. Das fahrenheitische Thermometer frieg allda bis auf feche und neunzig Grate, welches ber Grad ber Barme bes menschlichen Blutes ift. Das Ralfmaffer, das Gefundbrunnenwaffer und der Urin wurden taglich erneuert, und hiemit vierzeben Tage lang fortgefahren. Den funfzehenten Zag murben Die noch übriggebliebenen Stückchen herausgenommen, getrodnet und gewogen. Es hatte alfo bas Studchen, welches aus dem Kalfwasser genommen worben, ein Gran; bas andere in dem Gefundbrunnenmaffer feche Gran ; und das britte, fo in bem Urine gelegen, funf Gran verloren. Rach diefer Erfahrung alfo mar bie Rraft bes Brunnenwaffers, ben Stein aufzulofen, fedismal, und die Rraft des Urins funfmal ftarter, als die Kraft des Raltwaffers. muffen aber hauptfachlich auf die auflosende Kraft bes nach getrunfenem Brunnen gelaffenen Urins unfere Aufmerkfamkeit richten: denn bloß bavon muf-

fen wir zu der Auflösung des Steins alle Hulfe, wenn irgend eine ift, erwarten. Wir richteten also unser ganzes Absehen dahin, die Kraft des Urins der Brun-

nengaste zu erfahren.

Wir nahmen besfalls einen ziemlich harten und feften Blafenffein, der faft eine Unge mog, und legten felbigen auf oben schon bemeldete Urt in ein Studchen leinewand, welches vor die Deffnung des Trichters gebunden war, damit ber Stein nicht wegtom= men, ber Urin aber doch fren vorben fliegen konnte; und beforgten, daß einer von ben Brunnengaften feinen Urin vormittags, nach getrunkenem Brunnen. darüber ließe. hiedurch geschah es, daß ber Stein an dem fechzehnten Tage bis jur Galfte aufgeloft gefunden wurde; der noch übrige Theil aber war fo lochricht, zerfressen, und leicht zu zerreiben, daß er fast aus einander fiel. Damit aber niemand ben Ginwurf machen mochte, es wurde vielleicht ber Urin eines gefunden Menschen eben dieses ausrichten : so ließ ich felbit auf obbefagte Weife über ein, zwen Drachmen schweres Stuckthen zwolf Tage lang täglich etliche= mal meinen eigenen Urin; ich fand aber fein Gewicht um zwen Gran vermehret, benn es hatten fich wirflich neue Ernställen angesett.

Damit man mich aber nicht beschuldigen mochte, ich hatte mich allzu viel auf eine einzige Ersahrung verlassen, so habe ich nach der Abreise des Herrn D. Lieberkühns aus dem Carlsbade, die lestern Ersahrungen im August aufs neue wiederholet, da er mir eine hinlangliche Menge Steine zurück gelassen hatte. Bon diesen Steinen habe ich den hartesten genommen, und in vier fast gleiche Stücke zerschnitten.

Wenn

Wenn ein Studchen noch etwas fdwerer war, fo habe ich es mit ber Feile ben übrigen gleich gemacht, bis jedes Stuckchen vier Scrupel wog. Studchen legte ich befonders in eine glaferne Glafche. Huf das erfte goß ich Ralfwaffer, welches aus erft fur; vorhero gebrannten Hufterschalen gemacht war; auf das andere Wefundbrunnenwaffer; auf das britte ben Urin eines Brunnengastes; und auf das vierte den Urin eines Menfchen, der fruh nichts als einige Taffen Thee zu fich nahm, fonft aber gang gefund war. Die Flaschen feste ich an eben ben warmen Ort, wo die vorigen gestanden hatten, und sie wurben beftandig in einem gleichen Grabe ber Warme er-Täglich goß man das gestern aufgegossene Baffer und Urin ab, und neues auf. Nachdem man damit zwanzig Tage lang fortgefahren war: fo wurben die Studchen Steine herausgenommen, getrodnet und genau abgewogen. Ich fand, daß das Studichen im Ralfwaffer von Aufterschalen, fast bren Gran; bas in Gefundbrunnenwaffer achtzehen Gran; und das in Urin des Brunnengastes vierzehen Gran verloren hatte; baf aber bas in bem Urine eines gefunden Menfchen bren Gran schwerer geworden war. Nach diesen Erfahrungen sehe ich nicht, warum man noch wegen der Wirfung des Gefundbrunnenwassers und des Urins, ben Stein aufzulofen, zweifeln wollte. Der aufmerksame Br. D. Liebertubn hatte ansich felbft beobachtet, baf burch ben Urin, ben er mahrenden Brunnentrinfens gelaffen hatte, Die weißen Cruftalle q),

<sup>9)</sup> Herr Lieberfühn hat ben diefer Gelegenheit in dem Urine Erystallen von zweyerley Arten bemerket, nämlich

die sich vor der Brunnencur in großer Menge an bas glaferne Uringlas angesett hatten, aufgeloft worden waren, welches ich auch ben andern fehr oft bemerket habe. Go habe ich auch ofters bevbachtet, daß diejenige, beren Urin vor ber Brunnencur febr viel von der ffeinigten Materie, die fonft Cartarus genennet wird, niedergefest hatte, nach geendigter Eur lange Zeit einen viel reinern Urin, ber bergleichen Theilden nicht ben fich fuhrete, gelaffen. Gine andere fehr merfwurdige Beobachtung batte ich auch ben einem mit Nierenschmerzen behafteten Brunnengafte, ber, fo lange er ben Brunnen trank, (er trank aber folchen fast zween Monate lang, ) täglich eine fast unglaubliche Menge eines gaben weißen Schleims mit dem Urine wegließ. Da ich diefen Schleim von feinem Bedienten fammlen ließ, indem der Urin burch Bliegpapier filtrirt wurde, fo daß ber Schieim allein gurud blieb; fo fabe ich, daß felbiger nichts als ein erdichtes, weißes, gleichfam bon einem Stein abgeriebenes Pulver war, welches so häufig abgieng, daß dasjenige, was ich die vier letten Wochen burch fammlete, über bren Ungen betrug. Wenn biefes Dulver

nämlich rothe und weiße. Die rothen Erystallen, die sich schon vor der Brunnencur in dem Urine erzeuget harten, lösten sich, wenn sie wohl ausgewaschen waren, in dem bey dem Brunnentrinken gelassenen Urine nicht auf, wohl aber in dem vor der Eur gelassenen Urine. Die weißen Erystallen wurden in dem während der Eure gelassenen Urine aufgelöst, nicht aber in dem andern. Heiderkübn muthmaßete also hieraus, ob vielleicht die weißen Erystallen nur die Materie und den Kern zu den Blassensteinen geben.

Pulver in den Urin eines Brunnengastes geworfen wurde, so verwandelte es sich sogleich in einen weißen Schleim; in dem Urine eines andern aber, der sich bes Brunnens nicht bediente, siel es wie ein erdigtes Pulver zu Boden. Von diesem Pulver behalte ich noch eine hinlängliche Menge auf, zu Wiederholung dieser Erfahrungen, damit ich es allen, die daran

zweifeln wollen, zeigen tonne.

So fraftig aber Die Wirfung bes Gesundbrunnenwaffers, ben Urin-Blafen-Stein aufzulofen, befunden murde: fo untraftig zeigte fich folches gegen Die gallichten Steine, Die man in der Ballen-Blafe findet. Diefe hat das Gefundbrunnenwaffer nicht nur gang unberührt und unbeschädigt gelaffen, so wie herr Whytt diefes ebenfalls ben bem Ralfwaffer erfahren; fondern es hat felbige, welches noch mehr zu verwundern, mit einer neuen Rinde überzogen, wie ich durch wiederholte Erfahrungen belehret worben. Je gewisser diese Beobachtungen find, je mehr beweisen fie, daß Ralfwaffer mit dem Carlsbaber Baffer febr viel überein tomme. Biel fraftiger aber zeiget fich unfer Gefundbrunnenwaffer gegen die fteinerne Rinde, die die Bahne überzieht, und gemeiniglich Tartarus genannt wird, die es ganzlich aufloset. Denn es geht währender Brunnen-Cur ben fehr viel Brunnen-Baften biefe Rinde Es ist also wahrscheinlich, daß dieser Tartarus der Natur des Urin-Blasen-Steines viel naber tomme, als den Gallen-Blafen-Steinen.

Wenn sich jemand wundern wollte, wie es komme, daß der Urin der Brunnengaste so kräftig sen, die Steine aufzulösen: so ist zu bedenken, daß in die-22 Band.

# 34 Vorzug des Carlsbader Wassers

fem Urine Die Eigenschaft bes getrunkenen Gefundbrunnenwassers wirklich enthalten fen, und erhalten werde. Wir haben oben gefaget, baß bas Carlsbader Waffer alkalinisch sen, und mit fauren Dingen auf brause. Dieses thut auch ber Urin Der Brunnengafte, ber noch vor ber Mittagsmablzeit gelaffen wird, wie ich ofters erfahren habe, wenn man namlich die gewöhnliche Menge Baffers zu fich genommen, und fonst fein anderes Getrante barquf getrunten hat. Rach ber orbentlichen Regel aber trinkt man fechs, fieben, ja meistentheils acht Pfund Brunnenwaffer. Es ist also hieraus die Rraft des Urins, wenn er lange juruckgehalten wird, bie Steine in der Urin- und Gallen-Blafe aufzulofen, fehr leicht zu begreifen. Ich zweifele auch nicht, daß man mittelft der Ginfprugung bes Gefundbrunnen Baffers die Auflösung des Blasensteins versuchen konnte, ob ich aleich noch feinen Bersuch damit angestellet habe, und es auch nicht fur nothig halte, ba bie Rraft bes Urins ber Brunnengafte ben bem Carisbader Baffer binlanglich ift. herr Deffault, ber auf gleiche Beife ben nußlichen Gebrauch ber mineralischen Baffer von Barcges zur Auflosung des Rieren= und Blafen = Steins angepriesen hat r), ruhmet eben biefe Rraft des ben dem Brunnentrinken gelaffenen Urins, bem herr Meighan s), ein engli=

t) Differtations de Medicine, Tom. HI. Contenant vne Differtation sur la pierre des Reins et de la Vassie, avec une Methode simple et facile pour la dissoudre, sans endommager les organes de l' urine. Paris 1736. p. 127.

c)) A treatise of the nature and power of Bareges baths and Waters. London. 1748.

fcher Argt, ber von ben Baffern zu Bareges eine befondere Abhandlung gefchrieben, hierinn benftimmet. Nach biefen Merzten hat Herr Baffeville t) mit Diefen Baffern, in Unfehung biefer Eigenschaft, febr viele Erfahrungen angestellet, ob er gleich befennet, baß er in feinem mineralischen Baffer nicht alle Stei-

ne habe auflosen fonnen.

Daß das Carlsbader Wasser, in Unsehung der Eigenschaft, ben Blafenftein aufzulofen, schon lange berühmt gewesen fen, fonnen wir aus den Schriften des ehemals sehr berühmten Doct. Schachers u) erfeben, der von dem Gebrauche des Carlsbades ben dem Nieren- und Blafen-Steine eine besondere Ub. handlung geschrieben hat. Es enthalt Diese Schrift verschiedene Geschichte von Patienten, die durch das Carlsbader Waffer von dem Steine befreyet worden. Er hat aber feine Berfuche, Die mit Steinen felbft waren angestellet worden; die wir hingegen, wie ich glaube, hinlanglich gezeiget haben.

Bir muffen nun noch einiges benfügen, auf was Beife bas Carlsbader Baffer ben Stein auflofe. Es ift bekannt, daß faure Sachen, besonders aus dem mineralischen Reiche, die in dem Korper der Thiere erzeugten Steine auflofen; indem fie mit einer zerstörenden Rraft auf die erdichten Theile wirten, sie von einander trennen, und sich mit ihnen vereini-

u) Polycarp. Gottlieb Schacheri Dissertatio medica de thermarum Carolinarum vsu in renum et vesi-

cae calculo. Lipf, 1741, 4,

t) Joann. Baptist Basseville, Quaestio medica: vtrum Aquitaniae minerales aquae morbis chronicis? Paris. 1754. Observ. 150. p. 56.

## 36 Vorzug des Carlsbader Wassers

gen. Dieses kann man von alkalinischen Dingen nicht fagen; benn diese ruhren erdichte Rorper nicht an. Wenn wir bisweilen die Natur bis in ihre gebeime Werkstatt begleiten: fo entbecken mir oft perschiedenes durch einen Zufall, was uns sonft unbefannt geblieben ware. Wenn man auf Die fo ges nannten Rrebefteine x) in einem glafernen Befafe Salpeter ober Bitriolgeift gießt, und biefes Befaß an einem rubigen Orte lange fteben lagt: fo bemertet man auf bem Boben des Gefäßes, wenn die Auflofung ber erdichten Theile ganglich aufgehoret bat, eine gabe Saut oder Gallerte, die die Kigur des aufgelosten Steines noch ganz genau vorstellet, in welche Die fauren Gafte nicht haben wirken fonnen. Gine bergleichen gallertartige Masse bleibt auch nach einer Muflofung mit fauren Gaften von bloken Steinen suruct, besonders wenn sie etwas flein find, ben melchen man felbige beutlicher bemerket. Wenn ein folcher Rrebsstein in eine alkalinische Reuchtigkeit. von Weinsteinsalz oder Nitro fixo geleget wird, und lang genug barinn liegen bleibt: so bemerket man an Diefem Steine eine folche Beranderung, Die man eine Auflösung nennen konnte; doch findet man ben Stein mit einem flebrigten Befen umgeben, und es zeiget fich ein folcher Stein, wenn er herausgenom= men, und wieder getrochnet, auf einer scharfen 2Baage nicht nur ziemlich leichter, sondern er ist auch viel leichter zu gerreiben, welches hauptsächlich beweift, Dak

x) Da die meisten Arebssteine in den Apotheken nachgemacht sind: so muß man trachten, zu diesen Erfahrungen achte Steine zu bekommen; indem sonsk felbige gewiß nicht gelingen werden.

daß er etwas verloren habe. Ja wenn eben biefer Stein nachher etlichemal mit warmen Waffer abgewaschen wird, damit alle die alkalinischen Theile, die etwa noch baran hangen, davon wegkommen, und nachher wieder in einem fauren Beifte aufgelofet wird: fo laft ein folcher Stein nach ber Auflofung ber erdigten Theile feine folche haut guruck, wie ebehin; woraus alfo erhellet, daß biefe Gallerte schon vorhero durch die alkalinische Lauge sen ganzlich ausgezogen worden. Eben bas geschieht auch mit bloßen Steinen.

Es scheint mir also mehr als wahrscheinlich, daß das Kalfwaffer und Carlsbader Waffer, wegen ihrer alkalinischen und falkichten Ratur, worinn fie mit einander überein fommen, nur Diejenige Ballerte, oder den thierischen Leim auflose, womit die erdigten Theile unter fich zusammen hangen, nach beffen Zerftorung und Auflofung fie nothwendig gerfallen muffen. Sieraus fann man auch ben Urfprung ber weißen flebrigten Materie erflaren, bie wie ein Schleim nach ber Auflosung ber blogen Steine in dem Carlsbader Baffer auf bem Boden des Gefäßes zuruck bleibt. Es war diefes namlich nichts, als der erdigte Theil der bloßen Steine, der nun alles gallertartige Befen, mittelft deffen er vorher zusammenhieng, verloren hatte y). hierdurch fonnen

y) Es verdienet hiermit folgende Stelle bes gofmanns in Annotationibus ad Poterium Centur. III. p. 363. verglichen zu werden, wo er faget: Hoc in vniuersum censeo, a medicamentis tartareis, inprimis autem aquarum calidarum et thermalium inundatione, imo etiam naturae quodam ductu calculi

# 38 Vorzug des Carlsbader Wassers

können wir auch einigermaßen bie Urfache angeben, wie es gefommen, daß die Ulten verschiedene Dinge für Stein zermalmende Urztneymittel gehalten, Die bon einander gang entgegen gefester Ratur und Wirkung find. Denn einige ruhmten alkalinische z), andere saure a) Dinge. Mit jenen suchten sie bie erdigten Theile, mit diefen ben leim, ber folche verbindet, aufzulosen. Gang anders verhalt es fich mit Gallenblafenfteinen. Der Leim, ber die gallichten Theile mit einander verbindet, ift feine thierische Gallerte, wie in den Urinblafenfteinen, fondern ein fettes entzundbares Del, welches weber bas mineralische Ulfali des Carlsbader Wassers, noch die besondere eigenthumliche Rraft des Ralfes, Die auch in bem Carlsbader Waffer zu fenn scheint, angreifen fann. Ift vielleicht ben biefen Gallenblafenfteinen

calculi mollioris elementa in partes tartarumque quendam viscosum resolui posse, aut quod frequentius est, totos lapides et integros diluvio talis modi propulsos laxatis ante viis erumpere.

2) Alfasinische Dinge rühmten Basil. Valentinus, Chymische Schriften p. 212. Paracelsus, Oper. Lib. II. de viribus, membr. c. 10. Helmont. Tr. de Lithiasi. cap. VIII. 6. 23. Confer. Boerbaau. Elem. Chemica. Tom. II. edit. Lugd. p. 53. Hosman. Obseru. Physic. Chym. p. 212. et libri cit. Centur. I. p. 74. et p. 81. not. a.

a) Saure Dinge rühmen Sylaius, Augenius, Laurembergius, Dippelius. Conf. Schulzii Dissert.
Problema, an dentur medicamenta, quae calculum in vesica comminuunt, in partem affirmativam soluitur. Et eiusd. Dissert, de lithontriptico-nuper in Britannia publici iuris sacto. Hal.
1739. Boerh, libr. cit. p. 398.

בנותונו

eine Seife wirkfamer? Der find etwa bie aus frischen Rrautern ausgepreste Safte vorzuziehen? Es iff zu meinem Endzwecke genug, daß ich bier. wie ich hoffe, nicht nur die Stein germalmende Rraft bes Carlsbader Baffers, fondern auch beffen Borqua hierinnen vor dem Ralfwaffer erwiefen habe. Ueber dieses ift dieses Gesundbrunnenwasser gar nicht so ekela haft, als das Kalfwasser, so daß man solches sechs. fieben, bis acht Monathe lang, ohne einige Unbequemlichkeit, fortsegen kann, welches von bem Ralkwaffer nicht fann gefaget werden. Die einige Husnahme hierben ift, daß man fich des Ralfwaffers zu Sause bedienen fann, da man hingegen nach bent Bade reisen muß; welche Beschwerlichkeit hingegen burch die Vortrefflichkeit biefes Mittels, durch beffen viel angenehmeren Geschmack, und durch andere Bequemlichkeiten, Die sich ben bem Gebrauche bes Gefundbrunnen zeigen, vollfommen erfefet wird.



IV.

#### Von dem

# Schlafe der Pflanzen.

ie besondere Eigenschaft verschiedener Pflan= gen, welche vom herrn Urchigter Linnaus, und andern Rrauterkennern ber Schlaf der Pflanzen genannt wird, hat jederzeit die Aufmerksamkeit aller Naturkundiger auf sich gezogen. Unter diefer Benennung verfteht man diejenige Gigenschaft ber Pflanzen, ba verschiebene berfelben bie Racht durch eine folche Beranderung außern, woburch ihre Blatter eine gang andere Lage bekommen, als diejenige ift, welche wir des Tages über an ih= nen wahrnehmen. Es ist namlich eine bekannte Erfahrung, daß ben verschiedenen Pflanzen gegen Abend und die Nacht durch, die vorhin ausgebreiteten Blatter fich gegen einander neigen und gufammen legen, oder auch fonst auf eine andere Weise ihre des Tages über gehabte Gestalt und Lage verändern, so daß einige, die vorher flach ausgebreitet waren, sich nun in die Sohe richten, und gegen ben Stamm ober Uft fich neigen; andere hingegen nun vielmehr unter sich hangen. Die meiften Pflanzen, ben welchen man einen bergleichen Schlaf bemerket, baben zusammengesette Blatter, ba an einem ge= meinschaftlichen Stiele viel Blattchen hangen; boch åußert

außert sich auch diese Eigenschaft ben verschiedenen einfachen Blattern, beren jedes feinen besondern Stiel hat, und einzeln hangt. herr Urchiater Ling naus hat zehen verschiedene Urten ber veranderten lage und Stellung ber Blatter ben ihrem Schlafe beobachtet. Die einfachen Blatter schlafen alfo, indem entweder zwen einander gegen über ftebende Blatter fich aufrichten, und mit ihrer obern Geite fich so an einander anlegen, daß fie nur ein Blatt vorzustellen scheinen, wie z. B. ben ber gemeinen Garten Melte geschieht; ober 2) indem die wech= felsweise aus bem Zweige hervorkommenden Blatter fich Nachts an ben Stamm andrücken, welches man 3. B. ben ber Oenothera mit weichen fammetartigen Blattern bemerket; ober 3) indem bie bes Lages über flach ausgebreitete Blatter fich in bie Sohe richten, und fast in Gestalt eines Trichters Die Spife bes Stammes ober Uftes umringen, welche Urt zu schlafen bas Parthenium, bas gemeine Stramonium, und einige Gattungen Umaranth beobachten; ober 4) indem die vorhin flach liegenden Blatter ringsherum herabwarts hangen, und auf diese Beife mit einander gleichsam ein Gewolbe machen, unter welchem die jungen garten Bluthen ficher stecken, wovon une ber Hibiscus mit bem Bennamen Sabdariffa; und ber raufe Achyranthes, ein Benfpiel geben. Ben ben zusammengefesten Blattern zeigen fich von biefer veranderten Stellung ber Blatter fechs verschiedene Urten; indem 1) die ein= ander gegen über ftehenden Blattchen mit ihrer obern Seite fich an einander anlegen, wie viele Pflanzen mit Bohnenbluthen ju thun pflegen; ober 2) nur mit

mit ihren Spigen sich gegen einander neigen, so daß sie eine Höhle unter sich machen; dergleichen ben einigen Gattungen Klee und Lotus sich ereignet; oder 3) wie z. B. ben einigen Gattungen Melilot, sich unten einander nähern, und mit den Spigen von einander sich entsernen; oder 4) nach Urt des weissen Lupins, der Pseudoacacia und Amorpha, herab hängen; oder 5) sich über das noch umbeugen, so daß die innere Seite auswärts gedrehet wird, welches sich ben den meisten Gattungen der Cassia ereignet, oder endlich noch 6) sich der Länge nach an den Stengel genau anlegen, und solchen überall sast bedecken.

Die meiften, welche biefen Schlaf ber Pflangen und veranderte Stellung ber Blatter mahrgenommen haben, stunden bisher in ber Mennung, diese Beranderung fen bloß der fühlern und feuchtern Nachtluft zuzuschreiben, wodurch die Fibern ber Blatter und ihrer Stiele auf einer Seite mehr, als auf ber andern, zusammengezogen wurden, woraus nothwendig eine veranderte Richtung des Stieles und andere Stellung bes Blattes erfolgen muffe. Allein alle diejenigen, welche diese sonderbare Erscheinung mit mehrerer Aufmerksamkeit betrachtet baben, unter welchen wir nur einstweilen vor andern. herrn Ritter Linnaus, und herrn D. Zill in England anführen wollen, haben gar wohl bemerfet, daß weder die Ruble noch Feuchtigfeit der Nachtluft biefe Beranderung hervorbringen konne. Denn alle diejenigen Pflangen, ben welchen diese Erschei= nung wahrgenommen wird, verandern zu einer beftimmten Zeit die Stellung ihrer Blatter, wenn auch

auch gleich die Luft, in der sie sich befinden, noch eben den Grad ber Warme, als vorher, hat, ja es folget biese Beranderung, wenn auch die Luft noch mehr, als vorher, erwarmet ift. Die Pflanzen, Die in ben Treibhaufern aufbehalten werben, geben uns hiervon ein tägliches Benspiel. Ungeachtet Die Barme ber luft in einem Treibhause fruh ben Mufgang ber Sonne viel geringer ift, als gegen Abend : fo breiten fich doch die des Nachts über zusammen= gelegten Blatter fruh zu einer bestimmten Stunde aus, und legen sich gegen Abend zusammen, ungeachtet die Barme, ber ben gangen Zag in biefem verschlossenen Orte erhiften Luft noch eben so groß, als zu Mittage ift. Um in Diefer Sache zu einer gewiffen Renntniß zu gelangen, und biefe Gigenschaft genauer fennen zu lernen: fo habe ich zu eigenen Erfahrungen meine Zuflucht genommen, wozu ich mich haupt= fachlich derjenigen Gattung Mimola bedienet habe, die von Herrn Linnas Virgata genannt wird, und fich von ben übrigen Gattungen, burch ihre lange, schmale, und glatte Schoten leicht unterscheidet. ift aber Diefe Pflanze um beswillen hierzu febr bequem, weil die Beranderung in der Michtung und Lager ihrer Stiele und Blatter febr merflich ift, ba fie hingegen ben aller Bewährung unempfindlich bleibt, so daß nicht so leicht das Zusammenziehen der Blatter etwa irgend einer Erschütterung jugeschrieben werben fann. Bor erftens habe ich alfo ihre Beranderungen des Tages über in dem Treibhause selbst, und zwar nach bem Maagstabe eines fehr guten Thermometers, beobachtet. Alle Diefe meine Beobachtungen fommen barinn mit einander überein,

iberein, daß diefe Pflanze, fo lange die Sonne im Sommer vor vier Uhr aufgeht, allezeit gegen vier Uhr ihre Stiele aufrichte, und ihre Blatter ausbreite, und Abends um feche Uhr ihre Stiele gleich= fam als verwelfet hangen laffe, und ihre Blatter zusammenfalte, so daß alle Blatter mit ihrer obern Seite fich genau an einander anlegen. Diefe Berånderung ereignet sich täglich, wenn auch die Barme in dem Treibhause fruh Morgens um acht Grade geringer ift, als Mittages, und wenn auch gleich Die Barme des Abends eben so groß und noch groffer, als Mittages ift, die Witterung mag übrigens beschaffen senn, wie sie wolle. Um diese Erfahrung auf verschiedene Weise zu verandern, habe ich eben diese Pflanze, auf welche ich in dem Gewächshause besonders Ucht gegeben hatte, in einen gegen Mitter= nacht gelegenen Reller gebracht, in welchem bie Barme bes Tages und bie Racht über fast immer ganz genau gleich ift, welche ich ben einigen fehr heifsen Tagen fast um 20 Grade geringer, als die Warme des Treibhauses gefunden. Ungeachtet ber tublen und feuchten Rellerluft, erfolgten boch diefe erftbefagten Beranderungen; in Unfehung der Lage ber Blatter, eben fo genau, und zu eben benfelben Stunden, als in dem Treibhaufe. Damit aber gar fein Zweifel übrig bleiben mochte, als ob bas Bufammenfalten ber Blatter ber fublen Rachtluft zuzuschreiben sen: so habe ich diese Pflanze, nachdem sie verschiedene Tage in dem Keller gestanden, und täglich zu ber obbesagten Zeit ihre Blatter ausgebreitet, und wieder zusammengezogen hatte, Abends nach funf Uhr, und zwar, ehe fie noch ihre Blatter aufam=

jufammen zu legen angefangen, aus bem fublern Reller in das fo viele Grade warmere Treibhaus gebracht. Sollte nun entweder ein geringerer Grad ber Barme, ober eine feuchtere luft, ben Schlaf ber Pflanzen verurfachen, fo mußten in Diefem Falle bie schon in einer fuhlen und feuchten Luft sich ausgebreiteten Blatter in ihrem Zuftande geblieben fenn, ober fich, wenn fie auch schon sich zusammen gezogen hatten, wieder ausbreiten. Allein, dem ungeachtet ließ doch diese Pflanze um die namliche Zeit, da anbere ihres gleichen zu schlafen anfiengen, ihre Stiele ebenfalls abwarts hangen, und faltete ihre Blatter jusammen; wie fie vorhin gethan hatte, ba fie ben gangen Tag in bem Treibhaufe ffunde: fo, wie auch umgefehrt bie Blatter ausgebreitet bleiben, wenn Diefe Pflanze aus dem fo viel warmern Treibhaufe in ben Reller auf einmal verfeget wird. Es find aber biefe Erfahrungen zu verschiedenen malen ben verschiedener Bitterung, und zwar allezeit mit gleis chem Erfolge, wiederholet worden, aus welchen allen also erhellet, daß weber ein minderer Grad ber Barme, noch eine feuchtere Luft, als die Urfache diefes Blatterschlafs fonne angesehen werden.

Ben eben diesen Erfahrungen hatte ich auch schon Gelegenheit, zu bemerken, daß dieses tägliche Ausbreiten und Zusammenlegen dieser Pflanzen keine bloße Wirkung des Lichts sehn könne. Denn da ich, um die äußere Lust von meiner Pflanze völlig abzuhalten, verschiedene Tage hinter einander den Kellerladen völlig zugeschlossen hielte, so daß, als gar kein Licht eindringen konnte, so ereigneten sich doch dem ungeachtet die gewöhnlichen Veränderungen dieser

Blåtter

Blatter täglich in eben den Stunden, in welchen die im Treibhause, und also dem Lichte ausgeseste Pflanzen ihre Blatter ausbreiteten und zusammen legten. Diese Beobachtungen waren so gewiß, und schienen mir so überzeugend, daß ich kaum zu muthmaßen getrauete, daß leicht jemand die Entfernung des Lichtes, als eine Ursache des täglichen Pflanzenschlafs, vorgeben würde; um so mehr, da die Zeugnisse des Herrn Linnaus und anderer Naturkündiger, welche diese Beränderungen auch in ganz versinsterten Dreten schon vor mir beobachtet hatten, mit meinen Ere

fahrungen überein ftimmeten. 100 3000 and 100

Machdem ich schon vorigen Commer mich mit Diesen Untersuchungen beschäfftiget hatte, so fand ich 1758 in verschiedenen Tagebuchern eine ausführliche Unzeige von einem fleinen Werte bes berühmten Maturfundigers, S. D. Bill in England, über ben Pflanzenschlaf, worinnen biefer unverbroffene Schrift= feller nicht nur durch febr viele mit allem Fleiße angestellte Beobachtungen hinlanglich erweist, bag we= ber Ralte noch Feuchtigkeit, noch bie Berfchiedenheit ber Witterung, diesen Schlaf ber Pflanzen bervor bringen konne, sondern auch durch viele andere Erfahrungen zu behaupten fuchet, bag bloß allein bie Abwesenheit des Lichts an Diefer Veranderung der Pflanzen Ursache sen. Er hat biese Erfahrungen hauptfachlich mit berjenigen Gattung Glycine, Die Abrus genannt wird, angestellet, welche alle barinnen überein fommen , daß, nachdem ben Zage biefe Pflanze in mehreres oder minderes licht gesetset worben, felbige in Diefer Berhaltniß ihre Blatter mehr ober weniger ausgebreitet; bingegen aber felbige pôllia

völlig zusammen gefalten, und in eben den Zustand des Schlafs, als den völliger Nacht geschieht, versseicht habe, wenn er solche in einen völlig versinsterten Ort gedracht, und z. B. in einen Schrank eingeschlossen hatte. Diese Nachrichten bewogen mich, mich von der eigentlichen Beschaffenheit dieser Sache, durch eigene Versuche, zu belehren. Dem zussolge verschloß ich diese besagte Gattung der Mimosa, wenn sie den hellem Tagelichte ihre Blätter ganz ausgedreitet hatte, in einen Schrank, und beswerfte allezeit, daß sich in diesem sinstern Orte ihre Blätter wirklich zusammen legten, die sich doch aber wieder ausdreiteten, wenn sie noch vor Abends wieder heraus genommen und an das Licht gestellet worden.

Es zeigen alfo biefe Beobachtungen binlanglich, daß allerdings die Entfernung des Lichts ben diefer Pflanze noch vor ihrer gewöhnlichen Stunde, einen Schlaf verursachen fonne, anben aber bleiben boch noch immer viele Zweifel übrig, ob ber Ubwefenheit des lichts auch der tägliche Schlaf derfelben zuzuschreiben fen, wie S. D. Bill behauptet, und ob nicht in verschiedenen andern Urfachen der Grund diefer Erscheinung zu suchen fen. Ich habe schon oben erinnert, baß in ben langen Commertagen dieser Schlaf ber Blatter nicht erft gegen Abend und ben Untergang ber Sonne erfolge, sondern fich schon Nachmittags um sechs Uhr zeige, so baß bie Sonne noch über zwo Stunden über unfern Sorijont erhaben ift, wenn biefe Pflangen ihre Blatter fchon vollig zusammen geleget haben. Niemand wird leicht biefen ben noch volligem Tage sich ereignenden

eignenden Schlaf ber Pflanzen von einem Mangel des lichts herleiten, da es in den langen Sommers tagen noch fast zwen Stunden nach feche Uhr fo hell. als um vier oder funf Uhr ift, und weniastens ben heiterm himmel Abends um sieben und acht Uhr alle Rorper noch viel mehr erleuchtet find, als ofters in eben diesen Zagen, Mittags ben trubem und wolfigtem Wetter geschieht, ba bem ungeachtet doch biese Pflanzen noch ihre Blatter vollig ausgebreitet baben. Go zeigten auch andere vorhin schon angeführte Beobachtungen, daß diese Battung der Mimola um feche Uhr ihren Schlaf anfange, wenn fie auch gleich um diese Zeit aus dem dunkeln Reller, in welchen das licht nur durch ein ziemlich dicht gefloch= tenes Begitter hineinfallen konnte, in bas vollig er= leuchtete Treibhaus gleich vor das Fenster gebracht worden. Satte nicht nach herrn D. Bills Theorie in diesem Falle diese Mimola vor der Dammerung gar nicht ihre Blatter zusammen legen, ober, wenn ihr Schlaf schon angefangen hatte, folde vielmehr wieder ausbreiten muffen, ba fie aus einem bunkeln Orte in einen so viel hellern gebracht murde. breiten auch diese Pflanzen fruh Morgens nicht so gleich ihre Blatter aus einander, so bald die Sonne unsere Gegenden vollig erleuchtet, sondern sie marten damit bis auf die ihnen gewöhnliche Zeit, welthes fast allezeit anderthalb Stunden nach der Sonnen Aufgang ift, fo daß die Sonne schon bisweilen biefe Pflanzen über eine halbe Stunde vollig bescheint, da sie ihre Blatter noch nicht ganz ausgebreitet haben, und zwar ereignet fich diefes ohne einis gen

gen Unterschieb, fowol mitten im Commer, als auch

im Berbfte.

Mit Bergnugen sehe ich, baf biejenigen Erfahrungen, welche vom herrn Mairan, du Bamel, und du Say, mit der fo genannten eigentlichen Senfitiua angestellet, und vom herrn du Say in ben Abhandlungen ber königlich französischen Akademie ber Wiffenschaften zu Paris beschrieben worden, in ben meisten Studen mit meinen Beobachtungen überein stimmen; indem biefe Gelehrten nach ihren wiederholten Berfuchen bezeugen, daß diefe Pflanze fruh ihre Blatter ausgebreitet, und Abends wieber geschlossen habe, ungeachtet sie an einem Orte gestanden, wo auch nicht das mindeste Licht hindringen fonnen. Mus allen diefen angeführten Beobachtungen glaube ich, fonne mit allem Rechte geschlossen werden, daß zwar ben einer fich schon ausgebreiteten Pflanze die Entziehung des Lichtes des Tages über ein Zusammenziehen ber Blatter und einen Schlaf ber Pflanze, verurfachen fonne, daß aber das tagliche Ausbreiten der Blatter fruh Morgens, und das allemal um eine gewisse Zeit gegen Abend erfolgende Bufammengiehen berfelben, nicht dem lichte oder ber Dunkelheit tonne zugeschrieben, sondern von einer andern Urfache muffe hergeleitet werben, welche gu einer bestimmten Zeit ihre Wirfung ju außern anfange, und wieder zu wirken aufhore, die außerli chen Umftanbe, in Unsehung ber Barme, Erockenheit, und des lichts, mogen beschaffen senn, wie sie Bas biefes fur eine Urfache fen, getraue wollen. ich mir um so weniger zu bestimmen, da sich auch bey vielen Blumen bergleichen Beranderungen ju 22. 23 and. gewissen

## 50 Von dem Schlafe der Pflanzen.

gewiffen Stunden des Tages ereignen, die fo beschaffen sind, daß auch so gar nicht die geringste Muth= makung, als ob das Licht etwas bazu bentragen fonne, Plat findet. Es geboren hieher alle Diejenigen Blumen, welche vom Berrn Linnao Flores aequinoctiales genennet werden, die meistentheils ihre Beit fo genau beobachten, baß sie zu einer ziemlich genauen Uhr und Stundenzeiger dienen fonnen, movon Herr Linnaus in einer besondern Abhandlung! unter bem Titel: Horologium florae, ausführlicher gehandelt hat. Warum schließt, daß ich unter so vielen nur eines Benfpieles ermahne, ber gelbe Bocksbart seine Blumen täglich zwischen neun und geben Uhr völlig, es mag bie Sonne scheinen ober ber himmel mit Wolfen überzogen fenn? Go lange wir also die eigentliche Ursache der Beranderung an befagten Blumen nicht bestimmen tonnen: fo lange werden wir auch außer Stande senn, von dem Schlafe ber Pflanzen eine Erflarung zu geben, ba ben benden ahnlichen Urfachen nach ahnlichen Gefeßen zu handeln scheinen.

> D. Joh. Gottfr. Zinn, Professor der Arzinengelabribeit gu Gottingen.

\* \*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*

V.

# der Phytolacea,

- Fallen & von

Joh. Gottfr. Zinn.

ie Pflanze, welche von den Krauterkennern Phytolacca, sonst auch im Englischen American Nightshade ober Pokeweed genannt wird, macht ein von allen übrigen Pflanzen vollig verschiedenes Geschlecht aus, welches in der naturliden Methode, wo die Pflanzen nicht nach einzelnen Theilen der Blume, fondern nach der Achnlichkeit, wo nicht aller, doch der meisten, fowol zur Blume als der übrigen Pflanze gehörigen Theile geordnet werden, sich derjenigen Classe, welche die Geschlechter Arum, Calla, Saururus, Piper, unter fich begreift, nabert, indem alle die zu biefer Claffe von den Rrauterkennern gerechnete Pflanzen, Die vom Herrn Linnao a) Piperitae genannt werben, barinnen mit einander überein fommen, daß ihre Blatter nicht einander gegenüber fteben, fondern mech felsweise aus dem Stamme entspringen, daß ihre Blumen an einem gemeinschaftlichen Stengel, ber allezeit einem Blatte gegenüber ftebt, und niemalen

a) G. Linnaei Philosophia Botan. p. 27.

aus dem Winkel eines Blattes hervor kömmt, in Menge ben einander sißen, daß ihre Blumenblätter, wo dergleichen vorhanden sind, nicht, wie ben den eigentlichen Blumen geschieht, verwelkt abkallen, sondern um die Frucht herum sigen bleiben, und also mehr einen Blumenkelch, als eine wirkliche Blume, vorstellen, daß ihre Früchte Beeren werden, und daß fast alle Theile dieser Pflanzen einen scharfen

Geschmack haben.

Die von dem Geschlechte Phytolacca bishero befannte zwen Gattungen haben eine dicke perennirende Burgel, die der Burgel des Mangolts, oder einer gelben Rube, abnlich ift, und verschiedene Jahre fich aut erhalt, und jahrlich neue Pflanzen hervor Die Stamme, beren viele aus einer Burgel aufwachsen, sind glatt, und theilen sich in verschiedene Meste. Die Blatter, die an dem untern Theile des Stammes gang fehlen, tommen oben hingegen besto häufiger, und wachsen sowol aus dem Stamme, als ben Meften, allezeit wechselsweise, und in ungleicher Entfernung, hervor. Sie steben auf ziemlich langen, glatten, aufwarts gerichteten Stielen, und haben fast die Bestalt der Blatter ber Belladonna, benen sie auch in ber Broge nicht viel nachgeben, indem sie langlicht sind, und sich endlich in eine Spige endigen. Sie sind auf benden Seiten gang glatt, und mit vielen aftigen Ubern, boch giemlich regelmäßig, durchzogen. Den Rand ber größern fowol als fleinern Blatter habe ich allezeit ganz, ohne einige Ginschnitte, ober Bahne, beobachtet; nur ift ber Rand ben ben jungern Blattern ofters wellenformig gebogen, bergleichen Blatter alsbenn febr leicht,

leicht, wenn sie aufgetrochnet worben, fagformig gezähnt zu fenn scheinen. Un ben Heften fommt bier und da an einer Stelle, die dem Ursprunge eines Blattes gegen über fteht, ein Blumenftengel hervor, ber bisweilen gegen ein oder zween Schub lang wird, und fast auf ein Biertheil feiner lange gang bloß ohne alle Blumen ift, oben aber eine fehr lange und bichte Blumenabre tragt. Die Blumchen steben auf einfachen Stielen, Die unter einem fast geraben Winkel aus bem Stengel berbor fteben, und ben ihrem Urfprunge ein fleines Blattchen unter fich figen Die Blume felbst ift ziemlich flein, und hat funf fast gleich große runde, ausgehöhlte, und mit ber Spike etwas einwarts gebogene Blumenblatter, die eben fo, wie ben den Blumen ber Rose geschieht, ausgebreitet, um die Frucht herum stehen, außer welchen sonst fein Blumenfelch anzutreffen ift. Zwischen ben Blumenblattern und ber jungen Frucht fteben die Staubfaben, die unten rings um die Boben ber Frucht hervor kommen, und auf garten Faben, die fast die lange ber Blumenblatter erreichen, runde fleine Staubfacher tragen. Diefer Staub= faben find ben ber einen Gattung allezeit zehen, ben ber andern aber fechszehen bis achtzehen. Die junge unzeitige Frutht ift rund, etwas platt, und in ber Mitte vertieft, und durch geben, bisweilen aber auch nur fieben bis acht Furchen, die in der Bertiefung zusammen fommen, in eben so viel Erhebungen abgetheilet. Mus biefer Bertiefung fommen gehen furje auswarts gebogene Staubwege, Die gang einfach sind, und sich in eine Spife endigen. Nach geschehener Befruchtung und Blute verlieren sich awar

zwar bie Staubfacher. Die Staubfaben aber, und Die Blumenblatter bleiben, nur etwas verwelft und juruck gebogen, fteben, und biefe ftellen nun einen Blumenkelch, auf welchem die Frucht fist, vor; so wie ben ben meiften Blumen, Die feine Blumenblatter haben, ber Relch bie zeitige Frucht umgiebt. Die Frucht selbst aber wird nach und nach immer größer und größer, als vorhero bie gange Blume war, und verwandelt sich in eine runde, platte, in ber Mitte vertiefte, und mit geben, bisweilen aber auch wenigern Furchen, außen burchzogene, saftige, dunkelbraune Beere, die noch mit den übrig gebliebenen Staubwegen gefronet, und in eben fo viel unterschiedene Fächer abgetheilet ift, als Furchen außen erscheinen, beren jedes ein einfaches, glattes, nierenformiges braunes glangendes Saamenforn enthalt.

Diefer Bau und biefe Ginrichtung ift ben ben bishero bekannten, wirklich verschiedenen Gattungen dieses Geschlechts gemeinschaftlich, die zwar herr Linnaus nur fur Abanderungen einer Gattung balt. Es finden fich aber ben diesen benden Gattungen fo viele Merkmaale, die einer jeden ins besondere eigen find, und so viele Unterscheidungszeichen, baß es fast nicht möglich ist, sie für bloße Ubanderungen

zu halten.

Die eine, namlich die gemeinere und mehr befannte Gattung hat eine ftarfere Burgel, Die fechs, acht bis zehen Jahre, auch die strengsten Winter burd, unter frenem himmel, ohne einige Bededung in der Erde fich erhalt, und immer jahrlich neue, ftarfere und mehrere Stamme, ftatt ber im vorigen Herbste abgestorbenen, austreibt. Die 10 A 1 W

Stamme

Stamme werben jahrlich feche, ja in fehr guten Boben bisweilen zwolf Schuhe hoch, die über dren Finger, und bisweilen fast Urmes dick werden, gleich von der Wurzel an, eben wie die vielen Hefte, in welche sie sich balb ausbreiten, größten theils roth gefarbt, und fonft gang rund, glatt, ohne einige Furchen ober Eden an ihrer Dberflache find, Die Blatter find fast großer, als ben ber andern Gattung, und mehr bunkelgrun. Von bem Unfange eines jeben Blatterftiels laufen zwen geringe Striche langst bem Uste lang bin. Die Stengel ber Blumenahren find eben fo, wie die Hefte, glatt und rund, und ebenfalls rothlicht. Die Blumenstiele aber find über boppelt fo lang, als ben ber andern Gattung, öfters fast von ber lange eines halben Zolles, und find mit verschiedenen fleinen fpisigen Schuppen ober Blattchen befleibet, und tragen febr oft außer ber ordenklichen Blume noch eine oder zwo kleinere, und unvollkommene. Die Blumenblatter find alle einander gang gleich, völlig und mehr ausgehöhlet, von außen ziemlich roth, inwendig aber rothlicht weiß. Staubfaben find ben biefer Gattung allezeit nur boppelt so viel, als Blumenblatter, und also zehen. Die junge unzeitige Frucht ift meistentheils mit zehen Furchen durchzogen, doch sind beren bisweilen, obgleich nicht so oft, als ben der andern Gattung, meniger, sieben, acht bis neun. Die zeitige Beere ist gleichfalls durch eben so viel Furchen abgetheilet, und wird, wenn fie zu ihrer Zeitigung gelanget, end. lich ganz dunkelbraun, und bat, wenn fie auch gang trocken geworden, die trockenen rothen Blumenblatter noch unter sich sißen.

D 4

Die andere Gattung ist von dieser erst beschriebenen in den meisten Theisen der Pflanze und Blume verschieden.

Die Burgel ift nicht fo bauerhaft, als ben ber borigen Gattung, und muß in einem Topfe im Bewachshaufe überwintert werden, ba fie alebann verschiedene Jahre aushalt, und statt ber im vorigen Berbste abgeftorbenen jahrlich neue Stamme treibt. Diefe Stamme werden aber weber fo boch, noch fo bid, als ben andern Gattungen, find gang grun, und eben fo, wie die Hefte, zwar glatt, aber nicht rund, fonbern ecficht, und mit tiefen gurchen ber Lange nach burchzogen. Die Blatter find ben anbern, ber Figur nach, fast gleich, nur etwas mehr blafgrun. Bon bem Unfange eines jeben Blumenftengels lauft an bem Ufte ber langenach, bis zu beffen Anfange, ein erhabener Riefen hinunter, der fo ftart über der übrigen Oberflache bes Uftes hervor fleht, baß es scheint, als ob ber Blumenstengel schon diefer gangen lange nach an bem Ufte angetlebt und von außen angewachfen mare. Die Blumenftengel felbft find ebenfalls ecficht, und nach Berhaltnif ber Pflanze langer, fonften aber gang grun. Die Blumenftiele find viel furzer, als ben ber andern Gattung, und faum fo lang, als bas unter jedem Stiele fich befindliche schmale spisige Blattchen, indem die lange des Stiels kaum den Durchmeffer der Blume übertrifft; boch find biefe Stiele nicht fo furt, baß man fagen konnte, bie Blume und die Frucht fagen an bem Stengel, wie Dillenius burch bie biefer Gattung bengelegte Benennung anzuzeigen fcheint, und tragen nur eine einzige Blume. Die Blume felbst

felbst ift etwas großer, als ben ber andern Gattung, und hat zwen gang schmale Blattchen unter fich figen. Die funf Blumenblatter find allezeit weiß, mit einer grünlichten Spife, zwar ebenfalls ausgehöhlt, boch aber mehr ausgebreitet, etwas großer, langlichter, und merklich spisiger, als ben der andern Gattung, doch scheint von diesen funf Blumenblattern ben zwenen die Spise etwas stumpfer, als ben ben bren andern ju fenn. Gin befonders beutliches Unterscheidungszeichen giebt die Unzahl ber Staubfaben, deren ich ben dieser Gattung allezeit mehrere, als ben der andern, und zwar beständig, fowol ben Pflanzen, bie in Topfen, ale in der frenen Erde, ftunden, fechgehn bis achtzehn gefunden habe. Sie entspringen ebenfalls aus bem Boden ber Blume (thalamo) zwischen den Blumenblattern und der Frucht, sind nicht gar fo lang, als die Blumenblatter, theils aufgerichtet, theils etwas flach liegend, und tragen Staubfacher, die benen ben ber anbern Gattung vollig ahnlich find. Die Staubwege, deren ich allezeit eben fo viel bemerket, als Furchen auf ber Frucht vorhanden find, find wie ben der andern Gattung zugespißt, und auswärts gebogen. Die Frucht ift mit zehen, boch auch bisweilen, und zwar ofters, als ben ber andern Gattung, mit wenigern Furchen durchzogen, und badurch in gleich viele Erhebungen abgetheilet. Die zeitigen Beeren habe ich noch nicht felbst gesehen, weil alle meine Pflanzen burch einen undermutheten Nachtfrost zerstöhret worden, ehe die Fruchte, Die schon ziemlich groß, aber noch grunwaren, ju ihrer volligen Reife gelangen tonnen. Mach

Nach des herrn Dillenins Beschreibung b) sind diese Beeren saft ganz glatt, ohne sehr merkliche Furchen, sonst aber fast eben so groß und dunkelbraun, und gleichfalls mit den sigend gebliebenen trockenen Staubwegen gekrönet, als ben der andern Gattung geschieht, und sigen sehr dicht ben einander, und auf so kurzen Stielen, daß es scheint, sie säßen

an bem Stengel fest. rong geor

Mus biefen Befchreibungen erhellet zur Benuge, wie sehr biese bende Pflanzen von einander verschies ben fenn, und ba die lettere Gattung burch ihren eckigten ungleichen Stamm, eckigte lefte und Blumenftengel, durch ihre furgere Blumenftiele, burch ihre großere und weißere Blume, die nirgends rothlich gefarbet ift , und besonders durch ihre mehrere Staubfaden, so viele eigenthumliche Merfmaale und unveranberliche Unterscheidungszeichen erlanget: fo wird jedermann, ber biefe verschiedene Merkmaale genauer betrachtet, leicht zugestehen, baf biefe benden Pflanzen nach allen Regeln, die uns die Kräuterkunde an Die hand giebt, für zwen wirklich unterschiedene Gattungen gehalten zu werben verdienen, und fast auf feine Beife nur fur jufallige Abanderungen fonnen angesehen werben. Benn also bie erfte Gatcung Phytolacca caule tereti, staminibus decem: die andere Phytolacca caule angulato, staminibus octodecim benennet wurde, fo murben biefe turge Benennungen die Sauptmerkmaale bender Gattungen gleich anzeigen, und hinlanglich fenn, felbige ben bem erften Unblicke von einander unterscheiden zu fonnen. A gan a san C strains and m

Wir

Wir wollen nun fürzlich einige Namen, unter welchen diese Pflangen ben andern Schriftstellern portommen, benfugen. Reine Diefer benden Gattungen ift ben alten Rrauterkennern bekannt gemefen, indem folche erft in den fpatern Zeiten aus Umerica zu uns gebracht worden, und fommen also we= ber in des berühmten Cluffi Pflanzengeschichte, noch in ben Schriften ber Gebruber Bauhin vor. Die erstern zuverläßigen Nachrichten von ber gemeinern Gattung zeigen fich in ben Schriften ber englischen Rrauterkenner des vorigen Jahrhunderts, in deren Beschreibungen selbige, ungeachtet ber unschicklichen Namen, mit denen sie vorkommt, gar leicht zu tennen ift. Sie hielten biefelbe fur eine Gattung bes Solanum, benn so wird sie von Parkinson e) Solanum magnum rubruin Virginianum; und von Morison d) Solanum Virginianum rubrum racemofum, baccis torulis canaliculatis genannt, und abgezeichnet. Plucknet e) hat folche gleichfalls mit bem Mamen Solanum racemolum Americanum angeführt, und in einer, obgleich etwas schlecht gerathes nen Figur f) vorgestellet. Ray g) hat in seiner Pflanzengeschichte biefen Namen benbehalten. Gi= nige andere, besonders hollandifche, Rrauterkenner nannten biefe namliche Pflanze Blithum ober Umaranth, wegen einiger Gleichheit, welche fich in Unfehung ber Figur und Farbe ber Blatter zwischen the kind of the your speed diefer

c) Theatr. Botan. p. 349.

d) Hift. Plant. III. p. 522. Sect. XIII. Tab. I. f. 22.

f) Phytograph Teb ass f a silver and assertion in the

f) Phytograph. Tab. 225. f. 3,011 man a social (2) Hist. Plant. p. 662.

biefer Pflanze und einigen Gattungen des Amaranths zeiget, obgleich die Blumen und Früchte auf das außerste von einander verschieden sind. So nennt solche Munting b) Blitum Americanum, und Commelon i) hat sie unter bem Namen Amaranthus baccifer, Circaeae foliis, abgebildet, welche Figur aber so ubel gerathen ift, bag man sie faum für eine Abzeichnung ber Phytolacca halten follte. Tournefort ist der erste gewesen, der gezeiget hat, daß diese Pflanze weber zu dem Geschlechte des Solanum, noch des Umgranthe gerechnet werden konnte, sondern daß sie ein eigenes von allen andern völlig verschiedenes Geschlecht, deffen Character er beschries ben k) und abgezeichnet l) hat, ausmache, welcher er die neue Benennung Phytolacca benleget, weil Die Beeren berfelben eine bem Gummilack, beffen sich die Mahler bedienen, ahnliche dunkelrothe Farbe geben. Tournefort aber hat auch ebenfalls nur die gemeine Gatung gefannt. Denn ob er gleich zwo Gattungen, die er durch die größere und fleinere Frucht unterscheidet m), anführet: so ist doch nun binlanglich erwiesen, daß diese tournefortischen Battungen nur bloß zufällige Abanderungen find. herr Dillenius n) unterscheidet sie von der andern Gattung burch den Namen Phytolacca vulgaris, und hat ihre besondere Eigenschaften und Unterscheidungszei-THE PERSON NAMED IN COLUMN

b) Nauwkeuryge Beschryvung der Aardgewassen 1696.

i) Hort, Amstel, I. Tab. 66. k) Tournef. Inst. Rei Herb. p. 299.

1) Tab: 154. 111 3.

m) Phytolacca Americana fructu maiori, und Phytolacca Amer. fructu minori.

#) Hort. Eltham. 318. T. 239 f. 309. 310.

chen, sowol in der bengesügten Beschreibung, als auch in der Figur der Blumenähre und des mit Früchten besetzen Stengels genau angegeben. Herr von Zaller o) nennt sie Phytolacca fruchu petiolato decemsido. Herr Linnaus p), der mit dieser Gattung die andere als eine Abanderung vereiniget hat, giebt diesen benden Pflanzen als einer Gattung den Namen Phytolacca foliis integerrimis, zum Unterschiede einer in dem Horto Maladarico q) abgezeichneten Pflanze, die ben ihm Phytolacca foliis serratis heißt, worinnen ihm auch die meisten Neuern, die nach ihm geschrieben, gesolget sind.

Die andere Gattung scheint vor der Ausgabe bes von Dillenio geschriebenen Horti Elthamenfis wenig ober nicht bekannt gewesen zu fenn. Denn ob gleich Rämpfer r) schon vorhero nicht nur von biefer Pflanze unter bem japanischen Namen Sicoriku, ober Jamma Gobó, eine Figur gegeben, bie ihre ganze Gestalt ziemlich genau vorstellet, sondern auch in der bengefügten Beschreibung Die vornehmften Merkmaale, wodurch fie fich von der gemeinen Gattung unterscheibet, bemertet, indem er ausdrucklich melbet, ber Stamm fen mit vielen tiefen gurchen burchzogen, und eben fowol, als die Blatter, gang grun, die Blumenblatter, die niemalen abfielen, waren ganz weiß, u. f. f. fo ift doch Dillenius ber erfte gewesen, ber biese zwente Gattung in bet fampferischen Figur und Beschreibung entbecket hat.

o) Enum. Plant. Hort. Gott. p. all.

p) Hort. Cliffort. p. 177.

q) Hort. Malab. Tom. II. p. 43. T. 26. r) Amoenit. exot. Fasc. V. p. 228.

Es findet sich zwar schon in des gernandez Beschreis bung von Mexico s) die Abbildung einer Pflange mit bem Namen Cuechiliz Tomatl, die, wenn sie anbers eine Phytolacca vorstellen foll, dieser zwenten Gattung ahnlicher, als ber vorigen ift. Es ist aber diese Kigur so grob und unvollkommen, daß sich nichts mit Gewißheit davon bestimmen lagt, Dilles nius t) ist also ber erfte gewesen, ber diese Pflanze ols eine besondere Gattung mit der Benennung Phytolacca Mexicana baccis sessilibus, von der andern unterschieden und bekannt gemacht, und ihre ganze Gestalt so deutlich abgebildet u), als die Unterscheidungszeichen und eigenthümliche Merkmaale genau angegeben und beschrieben hat. Es scheint zwar biefe feine Abbildung und Beschreibung von unsern Beobachtungen einigermaßen abzugeben. schreibt diefer mericanischen Gattung nur eben so viel Staubfaben, als ber andern zu; ich habe auch ben feiner Pflanze, Die in dem hiefigen Garten gewesen, weder die Blumen noch Früchte so dicht ben einander an dem Stengel figen feben, als er in feiner Figur es abgebildet hat; und die Blumenstiele an unserer Mange, ungeachtet fie furger, als die ben ber andern Battung find, habe ich doch niemalen fo furz gefunben, daß ich selbige deswegen Phytolaccam baccis selsilibus nennen konnte. Da aber doch herr Dillenius feiner Gattung ebenfalls einen gang grunen und edig= ten Stamm zuschreibt, ba er ausdrücklich erinnert, daß die Blumenblatter weißlicht grun, großer, fpi-Biger

s) Hist. Mexic. p. 374.

a) Horr. Elth. 318. fqq. 7

Biger und mehr ausgebreitet fenn, als ben ber gemeinen Gattung; ba er, ungeachtet feiner Benennung, zugiebt, baf boch bisweilen wirtliche, obgleich gang furge Blumenftiele porhanden feyn: fo glaube ich, fonne man aus ber Hebereinstimmung Diefer Mertmaale gar wohl schließen, daß unsere hier be-Schriebene zwente Gattung, die namliche fen, welche Berr Dillenius befchrieben hat, und bag nur biefer große Rrauterfenner bie Staubfaben nicht genau genug gezählet, oder wenn er ja mehrere gefunden, es vielleicht nicht fur wichtig genug gehalten habe, folches anzumerfen. Der berühmte englische Gartner und Rrauterkenner, Miller, füget in ber neueffen Ausgabe seines Gartner Lexicon x) nur zwo Gattungen an, ben welchen er die Namen bes Dillenii benbehalt, nachdem er gefunden, daß die ehedem von ihm angeführte tournefortischen Gattungen fructu maiori und minori nur Abanderungen find. Serr von Zaller y) giebt biefer zwenten Gattung ben Ramen Phytolaeca fructu octofido sessili. Brown hat in feiner Hifforie von Jamaica z) ebenfalls zwo Gattungen, beren eine Phytolacca erecta simplex aut divifa, foliis integris, sustentaculis spicarum rotundatis; bie andere Phytolacca assurgens ramosa, spicis Aorum longissimis, sustentaculis trigonis genennt wird. Es ist aber nicht so leicht, zu bestimmen, welche von benden Benennungen zu dieser mexicanifchen Gattung gebore. Denn ob gleich bas ber legtern bengefügte Merkmaal, fustentaculis florum trigonis,

x) G. Deutsch. Ueberf. dritter Theil, G. 224. y) Lib. cit. 212.

z) Hist. of. Jamaica, p. 232,

gonis, diese mertcanische Gattung ju bestimmen scheint: fo fommt boch bie gange übrige Beschreis bung mehr mit ber gemeinen Phytolacca überein, ba die Nachrichten von der andern, die nicht so boch wachst, ungeachtet des unschicklichen Namens, sich beffer zu diefer schicken. Nachdem Berr Linnaus schon in seinem Horto Cliffortiano a) diese zwo verschiedene Gattungen für bloße Abanderungen einer Pflanze, welcher er ben Namen Phytolacca foliis integerrimis beyleget, ausgegeben hat, und biefe Mennung in seinen neuern Schriften b) benbehalt: fo geschieht auch in den meisten neuen Rrauterverzeichnis fen nur einer Gattung Meldung, weil beren Berfaffer, z. E. van Royen c), Gronot d), Wachens dorf e) u. a. dem Benspiele des Herrn Linnaus allzu leicht gefolget sind. Huch ben dieser Belegen= beit fonnen wir sehen, wie schadlich es fur die Rrauterkunde sen, wenn man allzugeneigt ist, zwo einauder etwas abnliche Pflanzen, sogleich für bloß von einem zufälligen Umstande verursachte Abanderungen zu halten, indem badurch das Bedachtniß ber einen Battung nach und nach völlig verschwindet, und sich unter bem Saufen ber veranderlichen und unbeftanbigen Abanderungen der Aufmertsamkeit der Rrauterfenner entzieht.

Db die andere vom Herrn Linnaus angeführte Gattung, Phytolacca foliis serratis, oder Nalagu

Hort.

b) Vid. Hort. Vpf. 117. Spec. Plant, 441.

c) Prodr. Flor. Lugdbat. p. 222.

a) p. 177.

d) Flor. Virgin. p. 161.
e) Hort. Vltraiect. p. 260.

Hort. Malab. T. II. Tab. 26. p. 42. gu bem Beschlechte Phytolacca gerechnet werden fonne, und als eine wirkliche Battung beffelben anzusehen fen, ift fehr zu zweifeln. Denn die Blatter fteben allezeit paarweise gegen einander über, welches doch weder ben ber Phytolacca, noch auch ben irgend einer anbern Pflanze ber Claffe, wohin die Phytolacca gehort, geschieht. Der Blumen Stengel entspringt nicht bem Blatte gegen über, fondern fommt zwi= schen zwen Blattern hervor. Der Blume wird, auffer ben funf Blumenblattern, noch ein besonderer Relch jugefchrieben, und es scheint nur ein Staubweg vorhanden zu fenn, und die ganze Geftalt geht von bem Geschlechte ber Phytolacca vollig ab. Bir glauben alfo am sicherften zu gehen, wenn wir nur die oben von uns beschriebenen zwen Pflanzen, Die Phytolaccam Virginicam vulgarem und die Mexicanam fo lange fur bie zwo einzigen mahren und wirflich verschiedenen Gattungen Diefes Beschlechtes erfennen, bis bie angeführte malabarifthe Pflanze wird genauer beschrieben, oder eine andere von biefen ben= ben wirklich verschiedene mabre Gattung entbeckt worden fenn.

Diese zwo verschiedene Gattungen wachsen auch wirklich in verschiedenen Gegenden. Das bekannte Vaterland der erstern Gattung ist der den Englandern zugehörige Theil von Nordamerica, von Georgien bis Neu-Port; und Herr Ralm f) versichert, daß

f) Kalms Reise nach dem nordlichen America. II. Theil. S. 246.

fie besonders in Pensylvanien, ben ben Sofen an den Landstragen, in ben Secken und Bebuschen in großer Menge machse, und an diesen Orten oft eine Bobe von zwo Rlaftern erreiche, da fie auf dem Felde hingegen gang niedrig ftebe. Es haben zwar einige Englander geglaubet, Diese Pflanze sen nicht von jeber in diefen Begenden gewesen, weil fie nur ben bewohnten Orten, aber nicht in ber Wildniß ge= funden wurde. Da aber diese Muthmaßung an sich febr ungewiß ift, und diese Pflanze nun überall in größter Menge ohne einige Wartung wachst: so fann man fie wenigstens mit eben bem Rechte unter Die einheimischen nordamericanischen Pflanzen gablen, als wie die wilden Aepfel = Birn = und Rirsch Bau= me, die gelbe Onagra, den gemeinen Erdrauch, Reinfaren g) unter Die einheimischen Gewächse von Deutschland bringen. Nach Browns Berichte wachst sie auch bermalen haufig wild in Jamaica In den meisten europäischen auf fuhlen Sugeln. Rrautergarten fommt fie gar leicht fort, und erhalt fich verschiedene Jahre ohne einige Wartung unter frenem Himmel, da fie in Italien um Manland und in bem Florentinischen auf fregem Felde nun wild wachst, und sich von den ursprünglich einheimischen Bewächsen gar nicht mehr unterscheibet.

Die andere Gattung wächst nur von selbst in warmern Gegenden in Mexico, Jamaica, wenn, wie es scheint, die eine von Brown angeführte Gatzung hieher gehoret, und in Japan, wo sie von Kame

g) Diese zwen letteren nun überall wild wachsenden Affangen find noch zu Conr. Gefiners Zeiten aufferft felten gewesen.

Råmpfer gefunden worden, und ohne Zweisel auch in andern tändern, die die gleiche tage haben. Sie ist also auch viel zärtlicher, als die andere Gattung, und muß im Herbste benzeiten in ein Gewächshaus, wo sie mäßige Wärme hat, gebracht werden, da sie den Winter durch frisch und gesund bleibt. Wenn man die Töpse, in welche diese Pflanze aus dem Mistbeete versest worden, in das Gewächshaus bringt, ehe die Blumen hervorgesommen, so blübet sie, nach des Gärtner Willers h) Berichte den ganzen Winter durch sort, und macht im Frühlinge ihre Beeren reif.

Wir wollen nun von dem Nugen biefer Pflangen Da die zwente Gattung noch nicht fehr bekannt ift, fo ift auch von ihrem Rugen wenig ju fagen, doch scheint es, baß fie gleiche Rrafte mit ber gemeinen befige. Die Burgel biefer gemeinen Gattung taugt, nach Parkinfons i) Berichte, zur Speife, wenn ber scharfe heftig purgirende Saft baraus gezogen worden. Nach ber Berficherung desjenigen Arztes in Neuport, ber zuerst in bem Gentleman's Magazin 1751 die Phytolacca, als ein vorzügliches Mittel gegen den Krebs gerühmet, hat Die etwas geroftete, und dann in Form eines Brenes aufgelegte Burgel ofters hartnachichte Geschwure, bie schon einen verharteten Rand hatten, und gang callos waren, vollig geheilet, wenn feine andere Mit= tel mehr helfen wollten. herr Ralm k) berichtet,

b) S. Gartner : Lexic. III. Ih. G. 224.

i) Vid. Theatr. Botan. 349. k) G. besagte Reife, G. 245.

es wurde in Nordamerica eine rothe Farbe aus ber Burzel gezogen, es wird aber nicht angegeben, auf welche Weise bieses geschehe. Die jungen Triebe, die im Fruhlinge aus der Erde hervordringen, wers ben in Nordamerica 1) und Jamaica m) wie Spar= gel, und die jungen noch gang garten und faum ents wickelten Blatter wie Spinat zugerichtet, und geben ein wohlschmeckendes und febr gefundes Gerichte, zu welchem Endzwecke in Jamaica bie Gattung, Die Phytolacca vix in ramos diuifa, sustentaculis spicarum rotundatis genannt wird, in ben meiften Ruchen-Barten gebauet wird. Wenn aber schon etwas große und ausgewachsene Blatter genoffen werben, fo verursachen sie leicht ben heftigsten Durchfall. Sauptfachlich aber ift diese Pflanze merkwurdig megen ihrer Rraft, frebeartige Beschwure zu beilen. Es ist diese Eigenschaft ber Phytolacca zuerst in Nordamerica, und besonders in der Proving Conurcticut entbecket, erft aber seit einigen Jahren durch einen angesehenen Arzt in Neu-Port in Europa bekannt gemacht worben, mittelft eines Auffages, ber in bem Gentleman's Magazin 1757. Vol. XXI. p. 305. er= Diefer Huffat, deffen Berfaffer ein schienen ift. grundlicher und erfahrner Mann zu fenn scheint, enthalt verschiedene Beobachtungen von verschiedenen Kallen, wo frebsartige Gefchwure, die zum Theile fchon außerst bosartig waren, fowol am Besichte, als an ber Bruft bloß durch ben außerlichen Gebrauch ber Phytolacca geheilet worden, woben man folgender Westalt

<sup>1)</sup> S. ebendas. S. 339.
m) Brown Hist. of Jamaic. l. c.

Gestalt verfährt. Man bruckt aus ben zusammen= genommenen und mit einander zerquetschten jungen Meften, Blattern und Beeren ben Saft aus, feget folchen in einem irdenen Befäße an die Sonne, und lagt ihn bis zur Dicke einer Salbe eintrocknen, welche man auf ein Blatt ber Phytolacca felbst, ober sonst auf eine andere schickliche Sache aufstreicht. und auf den leidenden Theil legt, und alle zwolf oder vier und zwanzig Stunden erneuert. Es erregt ben fortwährendem Bebrauche fehr heftige Schmerzen, und verursachet bisweilen, daß an dieser Stelle tiefe locher hineinfallen. Nach einiger Zeit aber bringt es boch dergleichen Geschwüre völlig zur heilung, ohne innerliche Urztnenen daben genommen zu haben. Unter benen in diesem Auffage angeführten Beobachtun= gen ift befonders die Geschichte einer jungen Frauensperson von zwanzig Jahren merkwurdig, ben welcher ein schon offener Krebs an der Bruft, bloß durch das außerliche Auflegen dieses verdickten Saftes der Phys tolacca innerhalb sieben Monaten, ohne einige innerliche Urztnegen so geheilet wurde, daß er nachhero fich niemalen wieder gezeiget. Diese Nachrichten ermunterten auch die Aerzte in Europa mit bem Safte der Phytolacca gleiche Versuche zu machen, die auch öftere mit dem beften Erfolge begleitet waren. scheint aber doch dieses Mittel die lettern Jahre wieber etwas aus der Mode gekommen zu fenn, nachbem die zu verschiedenenmalen glückliche Wirkung der Belladonna und des schwarzen Solani die Aufmerksamkeit ber meisten Merzte auf sich gezogen bat.

Ohnerachtet das Bieh diese Pflanze nicht anrühret, und also schon hieraus erhellet, daß

die Blatter, wenn sie groß geworden, etwas giftig fenn muffen: so werden doch die zeitigen Beeren von ben Bogeln mit Begierbe gefucht, welches ein fast gewisses Merkmaal ihrer Unschablichkeit ist, so wie auch in Nordamerica n) diese Beeren im Berbste bon ben Rindern , ohne einige Ungelegenheit , baufig genoffen werben. Der zu zwen Drachmen einem hunde gegebene ausgeprefite Saft aus den Beeren hat zwar einige Zuckungen verursachet, die aber doch bald wieder, ohne einige weitere Folgen, aufgehöret haben o). Daß die Phytalacca unter die schmerzstillenden Urztnepen gehoren folle, laßt fich weber aus ben erft angeführten Beobachtungen von den Wirfungen biefer Pflanze schließen, noch giebt uns die Classe, wohin felbige oben gerechnet worden, zu dieser Muthmaßung einige Beranlassung, indem alle Pflanzen biefer Classe, die vom herrn Linnaus Piperitae genennet worden, zwar scharf find, feine aber eine betäubende oder schmerzstillende Rraft besigt. Es scheint vielmehr diese Mennung bloß daher ent standen zu senn, weil man die Phytolacca für eine Gattung bes Solanum gehalten hatte, und man hatte vielleicht feinen andern Grund, als biefen, wenn man in Frankreich bie Phytolacca bemjenigen schmerzstillenden Balfam, ber Baume tranquille genennet wird p), benmischte. Da der Gaft der zer= brückten

n) Kalms Reife, 339. 340.

o) S. herrn Prof. Sprogels Disputation: Experimenta circa varia venena in viuis animalibus instituta.

p) S. Suite de la matiere medicale de Geoffroy Tom. I. p. 405.

brückten Beeren eine vortreffliche Purpurfarbe hat, so ware zu wünschen, daß man ein Mittel hatte, wodurch diese Farbe auf Leinewand oder Wolle konnte beständig und dauerhaft gemacht werden, dergleichen Bortheil aber, so viel mir wissend, noch nicht bekannt ist.

Endlich hat auch die gemeine Gattung der Phystolacca in den Garten auf den Rabatten ein schönes Unsehen, besonders im Herbste, wenn die Aehren der Früchte mit ihren purpurrothen Beeren zwischen den großen prächtigen Blättern prangen, um so mehr, wenn diese Pflanzen auf einen guten Boden zu einer Höhe von seche Schuhen und drüber erwachsen, und sich daben auf eine ansehnliche Weise durch ihre vielen Ueste ausbreiten.



VI.

Von der Ehre,

die

## großen Männern unter den Römern erwiesen wurde.

Mus dem Italianischen der Notizzie Leterarie.

chmeichelen und eine fnechtische Berehrung fam mit ber Macht zu gleicher Zeit auf; und ob sich gleich ein edelmuthiger Beift nicht damit vergleichen fann: fo hat fie boch in al-Ien Standen, unter allen Nationen, und oft gemiffer maßen, mehr die Oberhand gewonnen, als fonft ein Gebrauch. Man fann faum sagen wie weit Die Urmen, Die Candidaten, Die sich um Memter bewerben, die Clienten, und diejenigen, die andern un= terworfen maren, unter ben Romern; Diefem Bolte, bas feiner Großmuth wegen fo fehr gerühmet ward, ihre Schmeichelen und Unterthänigkeit trieben. Die heutigen Ceremonien ber Soflichfeit, ober bie Chrfurcht der Bafallen gegen ihre herren, ift gegen die Memfigfeit und Niebertrachtigfeit unter jenen , Bertraulichfeit oder Geringschäßung.

Die Ehrenbezeigung unter den Römern wurde durch das Wort Assectatio ausgedruckt, und schloß dreyerlen in sich, Salutatio, Deductio und Assiduitas;

alle

alle dren Pflichten, die man denen ohne Erlassung bezeigen mußte, von welchen man etwas erwartete. Die erste von diesen Ceremonien war die Salutatio, und diese war keine kurze Begrüßung auf der Straffe; sondern die armen und von andern abhangenden teute pflegten in die Häuser großer Männer zu gehen, ihnen einen guten Morgen zu wünschen und sie zu bedienen; diese wurden Amici communes genannt, und versammleten sich in der Halle, und in den Borzimmern: Aber Juvenal redet in seiner dritten Satyre von den höchsten Obrigkeiten, die sich noch zu weit niederträchtigern Shrenbezeigungen herabließen.

Quod porro officium, (ne nobis blandiar) aut

Pauperis hic meritum? fi curet nocte togatus Currere, cum praetor lictorem impellat et ire Praecipitem iubeat, dudum vigilantibus orbis Ne prior Albaniam, aut Modiam collega falutet.

Diese unersättlichen Elenden konnten sich bequemen, vor den Häusern der Witwen und kinderlosen Frauen ihre Beugungen zu machen, und weil diese Salutationes gemeiniglich ben, oder vor Andruche des Tages geschahen, so wurden sie Officia anteluculana genannt. Dieser knechtische Hausen beschäftigte sich so lange, die seine Abgöttinn erschien, im Worbose, oder in den Nebenzimmern, die daher Cudicula salutatoria genannt wurden; aber in den Häusern der höchsten Personen war ein Unterschied unter den Jimmern nach dem Stande der Leute. Leute vom Range, die ihren Besuch ablegten, giengen in das

Vorzimmer, andere aber, die Benftand ober Schus

suchten, blieben draußen.

Go bald ber herr bes haufes erichien, erflang das Zimmer von salue, oder ave: anfänglich gebrauchte man das Dominus, hernachmals aber wurde die Benennung Rex gemeiner; barauf boten fie. einer nach dem andern, mit den ehrerbiethigften Bebarden demfelben ihre Perfon und Dienfte an ; ihre Complimente wurden beständig von den Gonnern höflich beantwortet, die aber den angesehensten von benen, die den Besuch abstatteten, nichts mehr als einen Ruß gaben, nachdem er im Vorplage berumgegangen war, wurde er wieder unfichtbar. Wenn jemand sich bas Misfallen seines Gonners jugegogen hatte, fo wurde er nicht vorgelaffen, ober mußte warten, oder wurde nur mit einem Nicken beantwortet, und oft mußte er gar ohne alle Untwort abgiehen. Etwas diesem abnliches, wird in unsern Lagen unter ben Großen oft gefeben. Mus diesem er= ften Besuche eilten einige fort, ein gleiches in ben Baufern anderer machtigen Manner zu verrichten, von welchen sie etwas anders erwarteten; andere blieben ba, ihren Gonner zu begleiten, wenn er ausaiena.

Die zwote Urt, ihre Höflichkeit zu bezeigen, war die Deduckio, die Begleitung großer keute auf den Markt, oder in den Rath, und zu andern Dertern, und dann wieder nach Haufe; eine Ceremonie, die sich zu den Geschäfften, die wir iso haben, schlecht schieden würde: und außer Streit zogen sie ben solchen Gelegenheiten ihre besten Kleider an. Die Begleister, die in dem größten Credit, oder ben den Große

fen

fen im größten Vertrauen fanden, waren ihrer Perfon am nachften ; ber Bonner felbft gieng zu Fuße, oder fuhr; die übrigen giengen vor oder hinter ihm. Go faget uns Martial, baß er einen, Baffus mit Mamen, begleitet habe, als er Witwen feine Hufwartung machte, um ihnen ein gutes Bermachinif abauschwaßen. Eben dieser Dichter gedenkt bes Paulus, eines nicht geringeren Mannes, als ein Conful, ber fehr fleifig Morgenbesuche abstattete, und fo gar bemuthig hinter ben Canften bergieng. tief war die consularische Burde unter ben Raisern herabgesetet. Diejenigen, Die voran giengen, befamen ben Schimpfnamen Anteambulones. dritte Urt, sich in Gunft zu segen, war die Assiduitas, Die allerhöchste Dienstfertigkeit. Gie famen nach bem Morgengruße nicht wieder zu Saufe, fondern begleiteten ihren Patron ben gangen Zag, wohin er gieng. Es ift mahr, diejenigen, die ihre Zeit fo ver= schleuberten, waren gemeiniglich durftige Leute; ein Ritter oder Rathsglied ließ sich felten so tief herab, es fen benn, daß fie Candidaten waren, und als= benn doch nur gegen eine Person von besonderm Unsehen. Die Assiduitas geschahe auch der Reihenach. Da endlich bas Gefolge von diesen Begleitern bie Straßen verengete, so wollte man fie, bem Range der Personen gemäß, auf eine gewisse Ungahl fegen; aber die Tribunen des Boltes schlugen sich darzwischen, die fehr gern einen Schwarm von Pobel hinter fich hatten, der fie mit Wefchren die Strafen hinunter begleitete. Die Belohnung, die die Nachfolger von ben Großen für diese fnechtische Bedienungen erhielten, waren für die Urmen Geschente an lebensmit-

### 76 Bon der Ehre der großen Römer.

teln, und zuweilen Geld und ihr Schus, für andere aber ihre Borfprache zu Bebienungen. Diefer Gebrauch war indeß dem jungen Abel nicht unnuß; und wurde vornehmlich beswegen eingeführet, damit Diejenigen, die nach den vornehmften Stellen ber Republit ftrebten, fich unter ben vornehmften Mannern nicht nur Gonner machen, sondern durch einen oftern Befuch von ihnen ihre Beredfamfeit, ihre Staatsflugheit, ihre Tugenden und ihr Betragen lernen mochten. Der Dialogus, de Causis corruptae eloquentiae, ben man bem Tacitus ober Quintilian juschreibt, redet davon: Es war ehebem eine Bewohnheit der Bater, oder der Bermandten aller jungen Leute von Gaben und Erziehung, die in der Republit etwas vorstellen sollten, baß sie bieselben einem großen Redner empfohlen, zu bem ber Jungling fich hielt, ihm im Saufe seine Aufwartung machte, ibn allenthalben begleitete, und vornehmlich in feinen gerichtlichen Reben zuhörete. Welche Chre fommt ber Ehre ber Redner gleich? Nicht nur leute, Die mit Staatsfachen zu thun haben, schafen bieselben boch, fondern auch ein jeder junger Menfch von einiger Soffming. Die Bater reben ihren Rinbern taglich bavon vor; felbst das Bolf ift ftolz darauf, sie zu kennen, und fie andern mit den Fingern zu zeigen. Das vornehm= fte Berlangen eines Eingebohrnen ober Muslanders, wenn er nach Rom fommt, ift diefes, die Manner zu feben, wovon er so viel gehoret hat. " Es war alfo ein Bebrauch, ber feinen üblen Urfprung hatte; aber bald durch Stolz und Ehrgeiz verderbt wurde; welche auch die allgemeinen Bewegungsgründe ber beutigen Ehrenbezeigungen find. VII. Die

VII.

### Die Ehre,

## ein Gedicht von Brown,

an den

#### Lord Vicomte Londsbale.

Hic Manus ob Patriam pugnando vulnera paffi; Quique Sacerdotes casti dum vita manebat; Quique pii Vates, et Phoebo digna locuti, Inuentas aut qui Vitam excoluere per Artes, Quique sui memores alios secere merendo; Omnibus his niuea cinguntur Tempora vitta.

Virg. Aen. VI.

men der Ehre, obgleich ihr Anspruch darauf eben so salschieden ist: Der stolze Filz schwellet seinen unendlichen Vorrath, und sürchtet diesen größesten Schimps, arm zu seyn: sein klügerer Erbe verlacht die Absicht des kindischen Vreises, und will durch Verschwendung den Ruhm bestechen. Oftmals sezet sich die Ehre auf eine bedänderte Vrust, spottet der schwachen Gerechtigkeit, und bietet dem Richterspruche Troß; sie wohner frohlockend auf der Zunge der Könige; sie erweschet die Muse zum Flug, und besiedert ihre Flügel; der Soldat sieht sie auf der blinkenden Klinge,

ber Pedant unter ben Polterenen in seinem Gehirne. Sie kann ber schwarzen Verrätheren ihre Tracht leihen, und verbirgt ihr Schwerdt ohne Gewissensbisse in einem Freunde. Oft sehen wir ihres Throns phantastischen Stolz auf dem Grabe der Wahrheit und Ehrlichkeit erbauet. Narren und Höslinge, Sclaven, Vetrüger und Patrioten geben vor, daß sie ihre Stimme hören, und ihr gehorchen.

Woran follen wir uns denn halten? — da jeder sich selbst ruhmet, sprich, wohnet wahre Ehre

ben allen, oder ben feinem?

Die Wahrheit, Mylord, ist beutlich. — Dbgleich der gottlose Stolz sich immer selbst anbethet,
selbst vergöttert; obgleich Narren, durch Leidenschaft
oder Eigenliebe betrogen, niederfallen, und etwas anbethen, was sie selbst gemacht haben? so scheint doch
die Göttinn in ihrer göttlichen Gestalt vor allen sinstern Gögen vorzüglich herver; und wird, in ewiger
Majestät gesteidet, in allen Ländern und Ultern, für

unveränderlich und einformig erkannt.

Aber wie soll man sie erkennen? — nehmet die Vernunft zur Jührerinn an, entsernet die Selbst-liebe; leget das Glas der Leidenschaft weg; und sebet sie nicht mit dem gelbsüchtigen Auge des Stolzes an. Aber urtheilet nicht übereilend aus einem partenischen Anschauen von dem, was recht, oder unzrecht, oder salsch, oder wahr ist. Zu nahe Gegenstände betriegen das Auge des Anschauenden; untersuchet diesenigen, die in gehöriger Entsernung liegen. Unter den erhabenen Säulen, und dem Stolze einer angenehmen Ordnung kann man schwerlich die Harmonie des Gebäudes entdecken; richtet vielmehr

eure Augen auf den bestimmten Punct, so werden diese kleiner werden, und jenes schöner; neue Schöneheiten werden euer bewunderndes Auge auf sich ziehen, und das schöne Ganze in einem gehörigen Verhältnisse sich erheben. Eben so entdeckt sich das wahere Verhältniss der Ehre am besten, wenn die gehörige länge von Jahren darzwischen liegt: diese tremes den Stolz von der Größe, Schein vom Verdienste, decket die salsche Schönheit auf, und ruset den waheren Reiz hervor; zeiget das, was lob verdienet, was Label verdienet, in Schande versinkt, oder zum Ruhme sich erhebt.

Komm also, laß uns aus alten Erempeln zeigen, was Haß, Verachtung, Hochachtung oder Liebe ver-

dienet.

Rann die Große mahre Ehre geben? Rann es Aufwand? Rann es Ueppigkeit, oder kann es Pracht?

Die Absicht ist unsinnig, und rasend der fruchtslose Zweck, den schönen Ruhm, wie eine niederträchtige Buhlerinn zu bestechen. Vergebens sest überredender Glanz sein Ohr in Versuchung, und selbst das alles vermögende Gold wird abzewiesen. Ihr Pyramiden, die ihr vormals dem Himmel drohen konntet, ihr erhabenen Thürme, und in Wolfen verseckte Wunder steiget empor! verkündiget dem spätesten Alter den Stolz eurer Erdauer; erzählet die Größe des Tyrannen; nennet seinen Namen. Ihr send dahin; — der verrätherische und vermoderte Stein ist in Staub versunsten; der prahlende Titel ist dahin; den Trophäen des Stolzes, durch die verschlingende Fluth der Zeit hinweggesehret,

fehlet die Ausschrift, uns zu melben, wo sie vormals standen. Aber könnten sie auch der Natur nachahmen, und der Zeit Trog bieten, was würden sie alsbenn anders erzählen, als Laster und Eitelkeit? Der wahre Ruhm gehöret dem, obgleich sein Name unbekannt ist, der den Bogen sich wölden, den Stein sich erheben hieß; nicht dem, dessen wildem Befehle die schone Kunft gehorchete, den die Thorheit gab, und der Leidenschaft geboth.

Mein, Trog der Große, zeiget sich Stolz und lafter in der Pracht beschämt, und sichtbarer klein.

Umfonst, o Virro, breiten sich beine stolzen Walber aus; umfonst hebt ein jeder verguldeter Thurm fein Saupt empor; umfonst gebietet ber Berr bem Strome zu fallen, erweitert die Aussicht, und breitet den ebenen Canal aus, wenn das schwarze Gefolge der Schuld sein Gewissen in jedem Spakiergange verfolget, und das Geschren ber Baisen ihn in ben Schatten jaget. Betrogner Mensch! Durch Laster Ruhm zu hoffen! Deine eingebildete Ehre leitet in wahre Schande : Haffet Die Diedertrach= tigkeit sich felbst, daß sie also Denkmaler ihres Schimpfes errichtet? Die folgenden Zeiten, und noch ungebohrene Ulter werden mit einer anftandi= gen Berachtung die lasterhafte Scene feben; alle Schönheit verachten, Die beine folge Thorheit anlegte, und die Urbeit von ber Sand der Unterdruchung verfluchen.

Siehe iso ben helben unter ben Schaaren auf bem Schlachtfelbe: kann ber lorbeer bes Sieges die

Frucht ber mabren Ehre tragen?

Den

Den allein finden wir geehret, allein geliebet, ber nicht ficht, die Menschen zu zerftoren, sondern bas menschliche Geschlecht zu erhalten. Die Wuth bes Delides fann unsere Bermunderung erregen, aber der gottliche Hector ist der Mann, den wir lies ben. Siehe das Schwerdt des Wilhelms den Stolk eines Inrannen entwaffnen: siehe Ludewig vor den Waffen des Marlborough zittern; und fage, wer ift ein Freund, ober ein Feind bes menschlichen Beschlechtes? Und wer verfluchet nicht jene, und liebet nicht diefe? Ungerechte Eroberung fann niemals Benfall erhalten; nicht ber Sieg, sondern die Sache nimmt uns ein. Dicht Cafar felbst fann sich ftellen Die Rolle eines Patrioten zu fpielen, noch mit falschen Tugenben fein vergiftetes Berg verbergen: aber um beffen Stirn windet fich der Lorbeer gern, deffen Stimme die Frenheit in der wilden Grube wieder erwectte! Ja, mahrhaftig glorreich, allein groß ift ber, ber für die Frenheit sieget, oder blutet. .. Es ist ausgemacht, Selden sind sich bennahe gleich, von bem macebonischen Rasenden an, bis auf ben rasenden 6 \*. .. Gleich giftigen Cometen, die an dem Simmel flammen, erheben fich zu bestimmten Zeiten bie verhängten Beifeln; eine Zeitlang ziehen fie in einem ftromenden Schimmer einher, und ber bewundernde Pobel gaffet fie mit Erstaunen an; aber bas Huge ber Bernunft entbecket ben falfchen Strahl, und bet falsche Glang ber Ehre ftirbt babin.

Durchforsche nun alle erhabene Wohnungen des Wiscs, wandere durch die labyrinthischen Kreise der Wissenschaft; durchsuche alle tiese Winkel der 22 Band. Seele

Seele, und siehe, ob darinn die wahre Ehre eingeschlossen wohne!

Uch weber Wiß noch Wissenschaft kann sich biefes ruhmen, oft vom Jrrthume angefochten, oft im Eigenfinne verloren. Go geschwind; als furz baurende Bafferblafen vergehen, fterben die Moden bes Wißes, und die Moden der Wiffenschaft. Siehe ben Rabelais, fonft ben Abgott feines Alters; ifo wird fein bestaubtes Blatt ben Geite geworfen! Wie tief ist ber Fall des vormals berühmten Des Cartes - feine Ehre verschwindet auf einmal mit feis men Wirbeln! Siebe, wie Thorheit, Wig und Schwachheit die Beisheit beflecken; und Billars umsonst wißig, Bakon umsonst weise senn! Oft verderbt das lafter, was Vernunft und Geschicklich= feit verbeffern, und bevolfert ben Glang ber schonften Grile; beschmußet was Congreve und mas Dry= ben schrieb, - biefer ein Sclave ber Mobe, und jener ein Sclave bes Biges. Bergebens heißt bas Schone Benie ben Lorbeer fpriegen, wenn folch ein tobtlicher Wurm an seiner Wurzel naget: so angefressen vergeben die grunesten Rranze, und hangen welt an ber Stirn des Rochesters und Ofway.

Wo wird denn die wahre Ehre in ihrer himmlischen Schönheit gefunden? Frage, Londsdale,

frage bein Berg - fie rebet in bemfelben.

Ja: in der Tugend: — Diese allein kann eine bauerhafte Spre geben, und dem Ruhme das leben: auf den Grund der Tugend kann der Ruhm allein erbauet werden, den Stürmen des Alters Stand zu halten, und an die Wolken zu reichen. Kunste, Eroberung, Größe, fühlen den Streich des Schickals,

verschwinden ploglich, und verrathen die kast, die sie tragen. Die Zeit sieht mit Verachtung die treulosen Stugen an; "Und begrabt die Unsunigen mit

"ben Saufen, Die sie erheben.,

Bloß die Tugend fann den Barben begeiftern, und seine entzückte Bruft mit einem bauerhaften Feuer erfüllen: burch ben atherischen Strahl gerühret, schimmert eine jede feurige Reihe fart; nahret Tugend immer bie gottliche Flamme; wohin fie tritt, da laßt fie glanzende Fußtapfen, in einer strahlenden Reihe eines nimmer fterbenden Lichtes hinter fich. Diese giefit den Glanz über alle geheiligte Namen aus, giebt dem Spencer ein helles, und dem Shafespear ein edles Feuer; flammet in Miltons brennendem Gesange gen himmel, und gundet das ge= schwinde auffahrende Feuer des Moungs an; diese verguldet in dem sittsamen Ban einen jeden demuthi= gen Bers; diese giebt dem Swift den feinen burch Die Seele bringenden Strahl; scheinet reich aus bem feuschen Blute bes Addisons hervor, und glubet, und erhifet in der unfterblichen Zeile bes Pope.

Eben so muß der Weise durch die Hulfe der Tugend leben; Wahrheit muß ihn unterstüßen, oder sein Ruhm verschwinden; und Wahrheit und Tugend sind nur im Namen unterschieden, wie Licht und Warme, — unterschieden, und boch einerlen.

Bon der Tugend steigt man sicher zur Wahrs heit; der gesunde Strom fliest aus einer reinen Quelle; umsonst versuchen wir oft, die Quelle zu kosten: die Quelle liegt tief, die Kette der Vernunft ist zu furz; aber wir wissen, daß diese Strome aus der reinen Wahrheit fließen, die mit heiterer Starke

5 2

burch den Canal der Tugend gehen. Der Jrrthum versuchet umsonst, sich schandlich zu verstellen, man schmecket ihn immer in ber bittern Belle bes lafters; alle bekennen, daß ein jeder giftiger Tropfen aus den Quellen der Unwahrheit geschöpft fen, der die Bludfeligkeit vergiftet ; - Des G-rd-ns \*) zerbrechliche Schalen, Tindals \*\*) unflatiges Blatt, und Morgans \*\*\*) Galle, und Boolftons withende Raferen; ber giftige Strom, ber aus ber Feber bes Tolands +) floß, und ber faulen Sefen des Hobbes ++) und Mandeville, verabscheuete Namen! boch verdammt, niemals zu fterben; und burch Schande ber Vergeffenheit entriffen!

Infecten

\*) G-rd-ns gerbrechliche Schalen. Das Wert, worauf bier gezielet ift, führet ben Titel: The independent Whig, or a Defence of our ecclefiaftical Eftablifhment, worinn alle Berordnungen ber englischen Rirche in einem niedrigen Bemafche versvottet werden.

\*\*) Tindals. Dieses geht auf die undeutlichen Be-

griffe biefes Berfaffers in feinem Berte.

\*\*\*) Morgan. Barburton in feiner gottlichen Gendung. Mofes faget von demfelben, nachdem er eine fo gludliche Bahl getroffen, feine Moral aus dem Tindal, und bem Spinoza zu lernen, nen= ne er fich einen Moraliffen.

†) Toland. Ein Bertheibiger bes Pantheismus.

ft) Bobbes. Er war in der That ein Mann von Genie und Gelehrsamfeit; boch aus einem lacher= lichen Stolze, ein Stifter eines neuen Spffems gu fenn, bat er viele Gachen behauptet, Die gar feiner Widerlegung wirdig find. Mandeville, der Berfaffer bes ungeheuren Dischmasches von Widerfpruchen, der Sabel von ben Bienen, fis 37 346

Insecten von Meynungen, durch den Strast der Thorheit ausgebrütet, sonnen sich einen Taglang in dem Glanze, der ihnen Flügel gab. Wahrheit wird, wie der Phonix unsterblich, ob sie gleich stirbt, mit verneuter Starke sich aus ihrer Usche

erheben.

Siehe, wie der Glanz bes atheniensischen Weis fen durch die lange Finfterniff vieler Menschenalter hervorscheint! Die Tugend allein konnte ben Strahl fo weit geben laffen, und eine bauerhafte Glorie um fein Haupt ziehen. Siehe ben Mewton die Irrlichter zerftreuen, und die Natur zu einem gemiffen Lage aufklaren! Er betrat die ungebahnten labys rinthe der Schöpfung, und fand in jedem Utom ben herrschenden Gott. Paar ohne Gleiche! mit Bahrheit und Tugend verfehen! beren leben bas beftatiget, mas ihre Bernunft lehrete! beren weitsehende Mugen, und glangende Erempel fich verbanden, Die Menfchen zu erleuchten, und zugleich zu überreben! Beilreiche Namen voll Chrfurcht! Die Zeit und Wahrheit für die ersten in der Liste bes Ruhmes erflaren, weil fie bie schonften find.

So erheben sich Könige, Staatsleute und Patrioten zur Ehre; auf Tugend gegründet wächst ihr Ruhm, oder stirbt bald; doch wenn er auf einen lebendigen Stamm gepfropfet ist, so machet ihn das Alter schoner, und er sprosset und grünet unauf hörslich sort. Stolz, Thorheit, laster kann einige Stunden lang blühen, durch den Sonnenschein des Hosfes, und den poetischen Regen genähret; aber das kranke Pfropfreis, das die Hand der Schmeicheley ernähret, verlanget eine unermüdete Wartung, im-

mer frische Nahrung; burch unnaturliche Sige ju einem ploglichen Wachsthume getrieben, franket es ben dem ungunstigen Unhauche der Wahrheit; von bem geringften vorbenstreichenden luftgen erschuttert, verfällt feine Farbe, es verwelfet, hanget und Mur die Tugend wird mit ber Zeit zunehmen, burch alle Ulter leben, und fich in allen Gegenden ausbreiten. Giebe gottliche Patrioten, ebelmuthig, weise, und gut, steben als Vormauern, und hemmen die Bluth des Berberbens! Siebe Bifchofe als Marthrer am Pfahle fterben, auf bem Scheiterhaufen lacheln, und bem Feuer Trog biethen! Die groß zeigte fich Syde und Tullius in ber Berbannung! wie erleuchteten Ulfreds Tugenben feinen gangen Thron! Mus Berbienften, gleich diefen, ftromet ungezwungener Ruhm; fie bedarf feines erborgten Glanges, feiner Strahlen bes Gludes; die Dunkelheit des leibens machet fie nur immer glanzender, so wie eine helle tampe in ber Nacht am hellesten scheint.

So zieret verschiedene Ehre verschiedene Stande, wie verschiedene Sterne in verschiedenem Schimmer brennen; je hoher ihre Sphare, je größer ihr Rreis; doch alle haben ein himmlisches Reuer gemein.

Siehe bemnach des Himmels unendliche Gute an, und bekenne sie, die in der Tugend Ruhm und Glückseligkeit ertheilet! Siehe die Thorseit der Menschen an, die das Gute verachtet, und nach Rummer und Schande im Laster greift.

So ist nicht der Mann, ber sich nach ben Gesesen ber Natur richtet, auf sich selbst halt, und Bensfall findet, nicht suchet; bessen Wunsche zusammen

auf die Tugend gehen; ber ben wahren Ruhm bloß zu seinem zwenten Endzwecke machet; ber allezeit durch das beherrschet, was sich schickt, gerecht, und wahr ift, und allen bas wiederfahren laßt, was allen jukommt; wenn rasende Partenen das Rleid ber Emporung angieben, bas bochfte lob hinmegreißt, und keiner benftimmet: indem unbeständige Patrioten bald hier bald dort laufen, unerschüttert auf die Wahrheit; als seinen Pol weist; bendes verwirft, was Partenen loben, ober tabeln; über ben engen Rreis des Berüchts jum Ruhm hinauf fteigt; unbewegt, indem die Bosheit ihn anbellet, oder der Meid heulet, durch die Spotterenen der Narren standhaft hindurch geht; feinem Bunftlinge schmeis chelt, feine eigennußige Absicht suchet; und fein ei= gener - feines Ronigs - feines Landes - bes menschlichen Geschlechtes Freund ift. Ihn fronet Die Tugend mit Rrangen, die niemals verwelken; und die Ehre führet ihn durch Tage, die fein Ende nehmen.

So wird der Mann senn, der seinen Ruhm tief in der Tugend Wurzel fassen läßt; und so soll Menschenalter hindurch der Name des Londsdale senn.



F 4

the distance of the same of vini. It have an order to the

# entwurful die den Cutwurful den in de les

# von dem Erzbisthume

in Preußen und Liefland.

roas de como toben, como discrint de la como de Como d

ie dren erften Bifchofe in Liefland, Meins hard von Segeberg, Berthold von Los dum, und Albrecht, Herr von Alpel dern, maren von bem Erzbifchofe ju Bremen, Bartwig, dahin gefendet und eingeweihet worden. Sein Rachfolger im Erzbisthume, Gerhard der Bilfte, wollte daher nach Albrechts Ableben fich nach feinen Mintsvorfahren richten, mahlete aus feinem Capitel mit bemfelben einen neuen rigifchen Bischof, und weihete ihn bazu ein. Go melbet Albrecht, ber Abt von Stade, welcher zu biefer Beit gelebet und geschrieben, in feiner Chronif ben dem Jahre 1229: baß Albrecht, ber Bischof von liefland, gestorben fen, bag barauf bie Rirche gu Bremen fich ihres Rechts bedienet, und ben Magifter Albrecht, bamaligen Scholasticus unter ben bremischen Domherren, zum Bischofe in liefland ernannt habe, ber hernach Primas in Irrland geworden. Die rigischen Domherren aber hatten baju einen aus ihrem Mittel erkohren ( Micolaus von Mede=

Medebork); wegen welcher zwistigen Bahl lange vor dem pabstlichen Gefandten und Befehlshaber in Diefer Sache, bem Cardinal Otto, gestritten worben, wie ihn Alberich, ber auch sein Zeitgenosse gewesen, um das Jahr 1230 in seiner Chronif nennt. Diefer thut hingu, daß Otto den Albrecht abgedanket, und mit des Pabstes Gregorii des Neunten Billen ben Nicolaus eingeweihet habe. Deromegen hat ber Pabft, befage ber ftabifchen Chronif, ben Bremischen ein Stillschweigen auferleget; weil er es so haben wollte. Mus diesen hat Alb. Rranz in seiner Metropoli Libr. VII. cap. 46. seinen Bericht geschöpfet, aber nicht beutlich genug vorgetragen. Da Micolaus im Jahre 1231 eingeweihet worden, so ift es glaublich, daß der Pabst ihm une gefähr damals das Erzbisthum in Irrland verlieben, er also schon über 30 Jahre werde alt gewesen senn; weil er ihn fonst zum semigallischen Bisthume murbe berufen haben. Denn dieses war damals offen, und Balduin wurde baju im Jahre 1232 befordert, wie Raynaldus berichtet.

s. 2. She wir von dem preußischen Erzdisthume etwas sagen, so wird es nicht undienlich senn, wenn wir von dem Pabste Innocentio dem Vierzten voraus melden, daß er, nach Raynalds Berichte, (Annal. Eccl. Tom. XIII. S. 518) im Jahre 1243, den 24sten Junius oder Brachmonats, zum Pabste erschren worden. (Hoc enim anno, saget er, Iunio mense, cum sedes apostolica anni unius et VIII. mensium spatio vacasset. — Innocentius IV. gubernacula suscepti.) Demnach sind die Jahre diese Pabstes immer von dem Brachmonate, die

\$ 5

13500322

wieder zum Brachmonate zu rechnen. Im dritten Jahre seiner pabstlichen Regierung schickte er den 28sten des Christmonats (V. Cal. Decembr.) das ist, im Jahre 1245, nach Preußen, den disherigen Erzbischof von Urmagh in Irrland (Armachanum) zum Erzbischofe in Preußen, Liestand und Esthland, und unterwirft ihm alle andere Bischofe in gedachten Landen; als die noch keinen eigenen Bischof hatten. Ja er nemnt ihn gleich zu Unsange der Bulle den preußischen Erzbischof, und seine Susstragancos die Bischofe, Prälaten und sämmtliche Geistlichen in Preußen, Liestand, Esthland, Semgallen und Eurland. Die Urkunde steht in der Lengnichischen Tachricht von der Religionsänderung in Preußen S. 13. vor dem ersten Bande seiner preußisschen Geschichte, und Actor. Boruss. Band II. Seite 623\*).

9. 3. Weil der Name des Erzbischoses nicht ausgedruckt ist, so sind die Ausleger auf den culmischen Bischos Zeinrich oder Zeidenreich gefallen \*\*). Ullein

\*) Er hat bald anfangs wegen feiner Ernennung jum Erzbischofe einen schweren Streit mit dem Statthalter des Hohemeisters in Preußen, Theodor, bekommen; beswegen der Pahlf ihn, samt diesem Statthalter, gegen Osiern im Jahre 1246 vor sich beschieden, um denselben benjulegen; bez sage der Urtunde Tom. I. Actor. Borust. S. 623.

\*\*) Sartknod ist einer von den ersten, welcher dies sein seiner preußischen Airchenhissorie S. isi. im Ornce unter dem Bischofe Heinrich oder Heisdenreich melbet. Das Register, welches aus des Thumcapitels zu Culm Archive genommen, saget daß dieser Heinrich zum Erzbischose des Landes Vreusten

Allein, dirfer ift nie Erzbischof in Irrland gewesen? fondern wie die Hift. Pruff. G. 80 melbet, einer von benen vieren; welche wiber die heidnischen Preufen das Kreuz in Deutschland geprediget haben. Es nennen ihn aber theils andere in ihren Buchern, theils nennt er sich felbst in seinen Urfunden Albertum ober Albrecht; wie aus dem Folgenden erhellen wird. Weil er Primas in Irrland gewesen, fo lage fich muthmaßen, er sen von vornehmem Geschlechte gewesen \*). Die Urfache muß auch etwas besonders gehabt haben, wo sie nicht biejenige gewesen, welche Raynalons Annal. Eccles. Tom. XIII. S. 558. col. 2. unten anführet. Wir wollen sie bekannter machen, da fie mit zu biefer Sache gehoret.

6. 4. Ein rußischer Fürst, Daniel, foll einen hohen Geift gehabt haben, und lieber Ronig, als Furft, beißen wollen. Darum schickte er zu bem

påbstli=

Prengen fen beffellet worden. Biele andere Mus-

fagen laffen fich bieraus berichtigen.

\*) Insgemein pflegen zu den vornehmften Stellen folche genommen ju werben, bie aufer ihren perfonlichen Berdienften, auch von guter herfunft find. Bon dem erften zeugen die Lobfpruche, melche ber Pabff ihm bengeleget, welcher felbft graflicher Hertunft mar, und ihn bonis dotatum natalibus nennt. Act. Boruff. T. I. p. 625. Go lange wir von feinem hertommen nichts befonders miffen, laffen wir beren Rachrichten gelten, welche ihn Albrecht von Sauerberg nennen, wo folches nicht lieber Sauerburg bat beißen follen, welcher Rame unter abelichen Stammwapen gefunden Vielleicht hat jemand nabere Nachricht von ihm unter den irrlandischen Bischofen gegeben.

pabstlichen Gefandten in Polen, bem Uste von Meggana, und läßt burch ihn bem Pabfte anbieten, er wolle fich zur romischen Rirche bekennen, sich mit ben Catholischen vereinigen, und wiber bie Tartarn ftreiten, wenn ber Pabft ibn jum Ronige fronen liefe; welches Dlugos Libr. VII. seiner Geschichte Diefes Borhaben bat Daniel mit feinem Bruder Bafilico, auch benen von ben Tartarn gurud tommenden pabstlichen Boten aus bem Minoriterorden freundlich zu Berficherung gegeben. 218 Diefe frohliche Bothschaft bem Pabite ju Ohren getommen, hat er alfo bald ben preußischen Ergbischof, welchen er zu Anfange bes Jahres von Armagh jur Befandtschaft betufen, als feinen Befandten nach Dreufen und Rufland abgeschicket. Dieses alles ift aus seinem 377. und 476. Briefe bes britten Buches genommen, barinn er auch ben Ruffen ju ihrer Bieberkehr zur Bereinigung mit ber catholischen Rirche Glud wunschet. Es gehöret dahin auch ber 188. Brief bes funften Buches.

6. 5. Einen Brief führet auch Raynaldus auf der 559 S. an, welcher von Lion den zisten Man, im dritten Jahre seiner Regierung, also im Jahre 1246 geschrieben ist. Darinn nennt er diesen Erzbischof von Preußen und Esthland einen Mann nach seinem Herzen, der sehr gelehrt und überaus sittsam, auch vortresslich an reisen Rathschlägen sen; der werde ihm Worte des Lebens mitbringen, und seinen, auch seiner Brüder (Cardinale) Entschluß ausführlich vorstellen \*). Er habe ihm völlige Macht gegeben

\*). Venerabilem fratrem nostrum, schreibt er, Archiepiscopum

gu pflanzen, zu bauen, auszurotten und nieder zu reißen, was er nächst Gott sür heilsam erachten werde. Den Reußischen König bittet und ermahenet er, seinen Gesandten gnädig und willsährig aufzunehmen, und mit ihm zu Rathe zu gehen, wie die Macht der Tartarn durch seine Hulfe am besten möchte können gedämpfet werden. Dadurch werde er sich selbst einen unsterblichen Ruhm und ungemeine Belohnung ben Gott erwerben; und der Pabst werde ihn auch dessen Schuße bestens empsohlen seyn lassen. Nach dem 480=482. Sendschreiben.

g. 6. Der Pabst gab ihm einige von Predigermonchen mit, nebst der Gewalt, den Russen wackere keute zu Priestern und Bischösen zu verordenen, und andere Pfründen ihnen benzulegen. Weil er den Pabst gebethen hatte, daß ihm der erzbischöfliche Mantel mitgegeben würde, so hatte er solchen nach vorgängiger Vereidigung erhalten, daß er sich dessen nach denen in der Kirche üblichen Frenheiten, und den Benerlichkeiten bedienen möchte: Besage des 483. Brieses. Schon vorher hatte er ihm im 416ten Briese verstattet, daß er in den kändern, so zu seinem Gediete gehöreten, sich und seinen Nachsfolgern das Kreuz vortragen ließe; zum Zeichen, daß sie sich verläugnen und dem sollten, dessen

episcopum Prussae Estoniae, virum vtique secundum cor nostrum, morum honestate decorum, litterarum scientia praeditum et consili maturitate praeclarum, qui vobis verba vitae deserat, et nostram ac fratrum nostrorum voluntatem plenius exponet, ad pattes vestras duximus destinandum. Mehr lob stept in den Scriptis Boruss.

T. I. p. 624 und 640.

Kreuzes sie immer eingebenk senn, und seinen Fußstapfen nachwandeln sollten. S. Raynald im Jahre 1246. No. 31.

6. 7. Es hat auch ber Erzbischof feine Sachen siemlich nach Wunsche ausgerichtet: so baf ber Ros nig Daniel Boten an den Pabst geschickt, und ihn auch burch feine Briefe versichert, baf er fich mit allem feinem Bolte ber catholifchen Rirche ergeben babe, barum er gebethen, er mochte ibn barein aufnehmen. Deshalb befiehlt ber Dabst unferm Ergbischofe, wenn ber Konig mit feinen Erzbischofen und Bischofen auch Bojaren beständig baben blieben. und ihren Spaltungen entfagten und fchworen, funftig in ber Einigfeit ber catholischen Rirche zu bleiben; fo follte er fie aufnehmen, wieder mit der Rirche austohnen. und als ihre achten Sohne, vereinigen und folches gehörig verlautbaren. Der Brief ift geschrieben ben iten Septembr. feines funften Jahres, b. i. 1247. Rapnald 1247. No. 28. Huch hat fein Bruder Basilico, Ronig in Blodemir (Laudemeriae). besgleichen gethan; weshalb ber Pabst bende in Petri Schuß aufgenommen: nach dem 187. Briefe dafelbst. Bie benn auch ber Pabst an ihn und feine Gemahlinn Dubramce Briefe abgeben laffen, und Die Bebrauche verstattet, welche der romischen Rirche nicht zuwider liefen: als daß sie gesäubertes Brodt im beiligen Abendmable brauchen burften. Mach bem 175ften Briefe. Chen fo giebt er auch im 176ften Briefe feinem Befandten Bollmacht. diesenigen ehrlich zu machen, welche unehrlich gejeuget find. gerfer verfres ba, renogne guin . Dending Tie'r Lod Pelit in den Beriptis Bornt.

5. 8. Da er als Gefandter abgieng, so hatte er noch feinen gewiffen Giß feines Erzbiethums; fondern ber Pabst Innocentius ber Bierte Stellte ihm fren, er mochte fich felber eine Domkirche gu feinem Sige erwählen, welche er wollte; wenn fie wurde von ihrem bieherigen Sirten entlediget wer-Belches fein Nachfolger in ber pabstlichen Burde selbst bezeuget hat, ben dem Raynaldo 1255. No. 64. col. 13. Cum sicut tua nobis et suffraganeorum tuorum infinuatio patefecit, olim in certa ecclesia metropoliticam non habens sedem, Livoniae, Estoniae ac Prussiae Archiepiscopus vocareris; felicis recordationis Innocentius Papa praedecessor noster tibi, ne praesidialis honor vacillare per indeterminationem loci quodammodo videretur, aut insigne capitis nomen generali corporis appellatione confundi, vt in quacumque velles ecclesia cathedrali, lege tibi metropolitana subiecta, eandem posses sedem, cum huiusmodi ecclesiam pastore vacare contingeret, collocare, per suas sub certa forma litteras, de tua in domino confidens circumspectione concessit. Hier wird zwar die Zeit nicht benennt, in welcher Innocentius Dieses verordnet; es ift aber glaublich, daß es gleich anfangs gescheben fen, ba er zum hiefigen Erzbischofe ernannt morden.

S. 9. Wie dieser Erzbischof aus Rußland zurück fam, war noch keine bischöfliche Stelle für ihn weber in Preußen, noch in Liestand, oder Esthland ledig geworden, deswegen wollte er wieder zum Pabste gehen. Als er aber nach Lübeck gekommen war, gieng der Bischof daselbst, Johannes, im Tabre Jahre 1247, nach Kranzens Berichte, mit Tode ab, und die dasigen Domherren sorderten ihn zu ihrem Bischose, und erhielten ihn auch unter gewisser Bedingung, daß er sich nämlich zu seinem Erzbisthume wenden könnte, so bald daselbst eine ihm anständige Domkirche ledig würde \*). Er legte auch seinen erzbischöflichen Litel nicht ab, sondern schrieb sich noch in seinen Berordnungen, die er zuweilen als Erzbischof hieher in sein Erzbischum ergehen ließ: Bon Gottes Erbarmung Erzbischof zu Liefland und Preußen, und Diener der Kirche zu Liebeck. Solches bezeuget sein Bannbrief wider die Strandkaper, welche der Herr Hofrath Gruber, und aus ihm Herr Arnd im zweisen Theile der liefsländischen Chronik S. 52. darstellet.

S. 10. Zwar suchte der Erzbischof in Bremen, Gerhard der Zwepte, hierben seinen Bortheil. Denn nach dem Lindenbrog in Bremens. Archiepisc. hist. p. 173. mußte er den 27sten November einen doppelten Eid schwören: 1) die lübeckische Kirche

Darum nennt ihn Kranz in seiner Metropoli nur einen Verweser (Administratorem) des lübeckischen Stists; weil es verkleinerlich geschienen, den erzebischössichen Titel mit dem bischössichen zu vertauschen. So schreibt Russow S. 21. seiner liefländischen Chronik: Iho der Lydt ist Albrecht de 2 en Domherr von Bremen des Bischopthoms tho kübeck ein Administrator gewesen. So hatte es noch der Pahst verordnet. Er selbst nennt sich auch allda in seinen Urkunden Archiepiscopum Livoniae, Estoniae er Prussiae, und nur Ministrum ecclesiae Lubecensis.

Rirche in allem schadlos zu halten, und 2) sich nie von der Unterwürfigkeit unter bas Erzstift loszureißen, als welches die Rechte bes bremischen Ergbischofs wurde geschmalert haben. Ja, wie S. Grus ber anmerket, soll er auch wohl verlanget haben, der apostolische Legate sollte ihm versprechen, die Bischofe von liefland, Efthland und Preugen bem bremifchen erzbischöflichen Sprengel auf seine Rosten zu unterwerfen. Bare biefes auch nur auf die Zeit verlanget worden, fo lange er felbft unter bem Ergbisthume in Bremen stehen wurde: fo konnte es boch Albrecht, ohne Einwilligung bes Pabstes nicht versprechen, als welcher ein folches Versprechen nie wurde verstattet, ob er gleich gern barein mag gewilliget haben, daß Albrecht fo lange Bischof in lubed bliebe, bis in feinem Erzbisthume eine Domfirche für ihn ledig murbe. Indeffen findet fich hier ein Beweis, daß Albrecht lieber felbft mit einer schlechten Stelle vorlieb nehmen wollte, als Urfache geben, daß aus feinem Erzbiethume ein Bifchof von dem Pabste anders wohin berufen wurde.

S. 11. Uls der rigische Bischof Nicolaus das Zeitliche gesegnet hatte, und Albrecht davon Nachzricht erhalten, soll er sich, nach dem gruberischen Bezrichte, ohne den bemischen Erzbischof darum zu bezrichte, ohne den bemischen Erzbischof darum zu bezrichten, eilig nach Riga gewendet, und selbiges zu seinem erzbischösslichen Besuschet, und selbiges zu seinem erzbischösslichen Besuschet rühmlich zugebracht. Siehe Kranzens Metropol. l. 8. c. 10. und Arnds ieständische Geschichte Th. I. S. 220. und. Th. II. S. 53. Dieses ist also zu Ende des 1253sten Jahres zeschehen. Man kann leicht denken, daß auch das 22. Band.

rigische Domcapitel, bem ber Orben schon zu Ropfe gewachsen war, einen ben bem Pabste fo beliebten Mann mit einmuthiger Wahl werde beliebt und ben bem Pabste ausgebethen haben, S. 53. dafelbft. Der neue Pabst, Merander der Bierte, welcher im Jahre 1254 ben 21sten December mar erwählet morben, bestätigte, mas ber vorige bereits genehm gehalten, und im Man des 1254ften Jahres ben fabinischen Bischof nach Lubeck verfeget hatte, laut fei= nes 476sten Briefes, ben Raynaldus Tom. XIII. Annal. eccles. col. 641b. anführet, und worinn er bem Gefandten Petro, bem Cardinal Diacono gu St. George ad velum aureum biefes Beschäffte aufträgt. Die Bestätigung Alexanders steht Toin. XIV. S. 13. mit Borbehalt ber Rechte des romis schen Stuhles, und bes Dleifters nebit ben Brubern des deutschen Ordens \*).

\*) So lauten biervon feine Worte: Porro rigenfi ecclesiae cathedrali, quae tihi praedicta suberat lege, postmodum pastore vacante, tu in ea metropolitanam fedem litterarum auctoritate huiusmodi, prout ex ipfarum beneficio poteras, de consensu omnium, quorum intererat deliberatione prouida statuisti, vt inde appellationis nomen metropoliticae dignitas et prouincia fortiretur, tuque ac successores tui certo gaudiatis principalis domicilio mansionis. Tuis igitur et eorundem suffraganeorum precibus inclinati; quod a te in hac parte prouide factum est ratum et firmum habentes, illud auctoritate apostolica confirmamus, iure romanae ecclesiae, ac dilectorum filiorum, magistri et fratrum hospitalis sanctae Mariae theutonicorum in omnibus et per omnia femper falua . . . Dat. Neap: XIII. cal. Febr. Anno. I. b. i. ben 20ffen Januar 1255.

§. 12. Solchergeftalt ift aus bem preußischen und lieflandischen Bischofe endlich ber Erzbischof ju Miga geworden; doch ohne Schmahlerung bes Umfanges feines vorbin ibm verliebenen gangen Ergbisthums. Was er in ber Zeit, ehe er fich in Riga gefeget, in Preufen, Liefland 2c. moge vorgenommen haben, davon finden wir wenig Nachricht mehr, als den Bannbrief wider die Strandcaper f. 8. barinn erflaret er fich, daß er bem geiftlichen und faiferlichen Rechte zu folge fich ben Geeraubern wiberfegen mußte, und thut daber alle die in den Bann, welche bie Glaubigen beschabigen murben, fo zwifthen Lubect, Gothland, und langft ber Duna in leftand und Efthland, (welche unter bem apostolischen Stuhle und seinem Schuße stunden, ) Schifffahrt treiben; jugleich merben alle in Bann gethan, Die ihnen dazu behulflich fenn, oder die geraubeten Baaren ze. faufen, verftußen ober borgen mochten, bis sie bas Geraubete doppelt wurden erstattet has ben u. f. w. Diefer Bannbrief ift ausgestellet gur Lubeck im Jahre 1253 im Brachmonden, und er follte alle Quatember in den Rirchen verlefen merben; bamit fich bie leute barnach zu achten wußten, bis er felbft hinkommen, und mehr veranftalten murbe.

S. 13. Es hatte Innocentius der IV. nebst dem Könige Myndowe in Litthauen ein Bisthum gestistet, und darinnen einen Bruder des deutschen Nitzter Ordens, Christian, im Mårz des 1254. Jahres zum Bischose verordnen lassen, durch den Erzbischof von Preußen und Liestand, nach dem Cod. Diplom.

B 2 Pomeran.

### Von dem Erzbisthume

100

Pomeran. S. 354. Unfer Erzbischof Albrecht hatte auch den Bischof Christian in Pflicht genommen, und ihn, ehe er die pabstliche Bulle empfangen, sich und seiner Rirche den Gib ber Treue leiften laffen, Allein, damit war weder der Ronig, noch ber Bischof zufrieden, beswegen gab Innocentius ber IV. eine Bulle ben 2. September auf des Roniges Begehren, barinn er ben Bischof Christian von ber Unterwürfigkeit unter ben Erzbifchof, losspricht und verordnet, daß er unmittelbar bem Dabfte unterworfen senn sollte. Er befiehlt auch dem Bischofe von Naumburg, daß er ben Bifchof Christian nach ber mitgesendeten Borschrift aufs neue vereiden solle. In bem Cod. Diplom, Pomeran. N. 249. S. 358. Zugleich erklaret er ben gethanen Gid vor bem Erzbischofe für ungultig; daselbst in der 250. Urkunde. Doch andert er dieses vermuthlich auf des Erzbischofs Vorstellung in der 251. Urfunde so weit, daß er, vermoge der vorigen Bereidung, feinem, als bem Pabste, follte unterthan fenn; und follte der Bischof von Dorpt es mit der Rirchenftrafe hindern, daß hierwider nichts unternonunen wurde. Rave naldus bestätiget dieses durch den pabstlichen Brief N. 178. und 212. aus dem 12ten Buche S. 641.

S. 14. Weil damals die Tartarn in Lieftand, Preußen und Esthland einbrechen wollten: so gab der Pahst sowol dem Erzbischose, als den andern Bischosen und Geistlichen, Besehl, durch ihre Predigten freywillige Vertheidiger der hiesigen Christen aufzubringen, und sie zum heereszuge mit dem Kreuze

Kreuze zu bezeichnen, oder einzuweißen. Sie bekamen daben volle Macht, den Leuten eben so den Ablaß zu ertheilen, und alle die Freyheiten zu verstatten, welche denen verliehen würden, die sich in das gelobte Land über See in den Kreuzzug begäben. Diese Bulle ist ausgegangen zu Ufist, den 10. May seines eilsten Jahres, d. i. 1254. \*). Sonst ist auch noch vorher auf dieses Pabstes Besehl die Krönung des Myndowe, mit dem Beystande des Bischofs Hennrichs von Culm vollzogen worden. Davon schreibt Russow also: Do hebben de Köning Mendow, und sine Königinne, Marta, dat Chris-

\*) So lautet fie: Non absque cordis anxietate percepimus, quod saevissimi Tartari, Christiani hominis inimici et ipsorum complices terras Livoniae, Estoniae, Prussiae ac alias, quas in partibus illis dilecti filii, fratres hospitalis. S. Mariae Theutonicorum, non fine laboribus magnis et Expensis, ac proprii effusione sanguinis, diuina potentia suffragante, reduxerunt ad culmen catholicae veritatis, occupare ac destruere moliuncur. Cum autem dignum fit et congruum, vt per sedem apostolicam, cui dininitus omnium cura fidelium commissa esse dignoscitur, super hoc salubre consilium apponatur, nos de vestra circumspectione confisi, vniuersitati vestrae per apostolica scripta mandamus, quatenus contra Tartaros et complices memoratos in dictis terris verbum crucis per vos et alios ad hoc idoneos praedicetis, eam autoritate nostra veniam peccatorum et illas immunitates affumentibus crucem huiusmodi concessuri, quae transfretantibus in terrae sanctae subsidium in generali confilio sunt concessae.

ri con the manner to

stendom borch be Dope entfangen, und find von dem Meister und Bischof Albrechte na der Christen Wise gerönet worden. S. 21.

6. 15. Im Sabre 1255. ben 3. Hugust giebt ber Pabst unferm Erzbischofe Bollmacht, in Wathland, Ingrien und Carelien, Die fich zur chriftlichen Religion gewendet hatten, einen Sirten und Bifchof ju verordnen, wie fie inftandig gebethen hatten. Rach bem 543. Briefe im 1. Buche. Die er auch vorber im Marg Befehl bekam, andern beidnischen leuten um Riga, bie Luft jum Chriftenthum batten, einen Sirten zu bestellen, nach bem 294. Briefe. Als Daniel in Rugland von der romischen Rirche wieder abgetreten war, schreibt der Pabst Alexander mit vielen Borstellungen an ihn, und drohet, ihm fonst burch den Bischof von Olmis und Breflau in ben Bann ju thun, und ben weltlichen Urm wiber ihn aufzubringen, benm Rapnald S. 31. Jahre 1261. hat er einen zwenjahrigen Stillstand zwischen dem Orden und den Litthauern, da er wegen feines neuerbauten Ronneburgs beforget war, gestiftet. Ruffow G. 23. Huch überließ er ber Stadt Riga fein an ber Roberpoiter See gelegenes haus. Relch S. 92. und Arnds II. Th. S. 58. Jm Jahre 1268. vergleicht er die Stadt Riga mit dem Domcapitel über gewisse streitige Stude. Dafelbst S. 61. Und im Jahre 1271. mag er mit Tode abgegangen fenn, weil fein Rachfolger Johann schon ben 27. Hu= guft eine Urfunde ausgegeben hat. Dafelbft S. 63. und Relch G. 96. Es ware benn, bag er wegen Unver=

Unvermögenheit einen Gehulfen und Nachfolger erhalten hatte, ba andere Urfunden bas 1275. Jahr noch das erfte feines Erzbisthums heißen. Daselbst S. 301. Russow S. 20.

S. 16. Seine Nachfolger im Erzbisthume werden so gezählet: 1) Johann von Lünen seit 1274. 2) Johann von Sechten 1286. 3) Johann von Schwerin 1296. 4) Farus 1299. 5) Friedrich aus Bohmen 1302. 6) Engelbert von Dohlen 1340. 7) Fromhold von Vyfhusen 1348. 8) Siegfried von Blomberg 1369. 9) Johann von Sinten 1373. 10) Johann von Wallens vode 1394. 11) Johann Babundius Vaso 1416. 12) Genning Scharfenberg 1423. 13) Sylves ster Stobwasser 1448. 14) Stephan von Grus ben 1479. 15) Michael Zildebrandt 1484. 16) Caspar Linden 1509. 17) Johann von Blanz tenfeld 1524. 18) Thomas Schöning 1527. 19) Wilhelm Markgraf zu Brandenburg 1540. und 20) Christoph, Zerzog zu Meklenburg, feit 1556. mur Coadjutor, bis Unno 1563. Wilhelm der lette Erzbischof starb.

S. 17. Bie aus bewegenden Urfachen ber Ergbischof über Preußen, Esthland und Liefland, hernach ber rigische Erzbischof ward: so fiel das rigische Erz= bischofs-Recht über den ermlandischen Bischof schon bamals weg, als Johann von Meißen es ben dem Pabste auswirfte, daß er niemand, als unmittelbar dem Pabste, unterwürfig senn durfte; und sich also (B) 4 zualeich

### 104 Vondem Erzbisth. in Preußen ic.

zugleich von dem Meister des Ordens und dem rigischen Erzbischose los machte. Dazu erward sein
Machsolger Johann Streifrock noch den Reichsfürsten Titel. Als in dem Frieden 1466. ein Theil
von Preußen an Polen kam: so blieb der ermländische Bischof zwar auch den Polen, aber so, daß er
unmitteldar unter dem Pahste stünde. Der culmische Bischof ward damals auch von dem Erzbischose
zu Riga losgesprochen, und kam unter den Erzbischof zu Gnesen, unter welchen er noch steht. Als Albrecht aus einem Hohemeister Herzog in Preußen,
und zugleich evangelischer Religion zugethan worden, kamen auch seine Bischose von der erzbischöslichen Gewalt fren. Dergleichen auch mit der Zeit
im Herzogshume Liestand und Churland geschab.

### Mich. Christoph Hanov, P. P.



ally delicent out of the authorizations of

\*\*\*\*\*\*\*

# Ein Bentrag

## Hn. Strodtmanns Nachricht von dem Briefe,

den der

Pater des Bosses an den Herrn Tournemine nach Paris,

der wolfischen Streitigkeiten wegen, geschvieben.

s hat der verstorbene Herr Rector Strodt= mann, im 2. Bande des hamb. Magas 3ins, auf der 43. u. ff. Geite, zur Rettung des herrn D. Mannus Crusius, weiland großbritannischen Generalsuperintendents zu Harburg, einen Brief bes Pater des Boffes an ben Pater Tournemine nach Paris bekannt gemachet, um badurch zu beweisen, daß ersterer wirklich an den legten, des Herrn Kanzler Wolfs wegen, geschrieben; und daß folglich der Vorwurf unrichtig fen, als wenn die Gegner des Herrn von Wolfs die Jesuiten zu Paris durch den Herrn Crusius, damaligen banischen Le= gationsprediger, wider die wolfische Weltweisheit einzunehmen gesuchet hatten. Herr Ludovici nen= net den herrn legationsprediger ausdrücklich; er füh= ret aber auch zugleich Herrn Mullers Nova Gieffensia an, woraus er diese Entbedung genommen bat. **3** 5

#### 106 Bentr. zu Strodtm. Nachricht,

(Hift. der wolfisch. Philos. 3. Th. S. 316.) \* Inbessen könne es wohl senn, daß Herr von Wolf unter der Hand Machricht gehabt, als wenn Herr Crusius für ihn nicht das Beste redete; da der Auszug,
den die gedachten Nova Giessensia geben, wohl aus sicheen Quellen, wo nicht aus Wolfens Mittheilung
selbst, gestossen ist. Ich will hier einen Brief bekannt machen, den der verstorbene Herr Kanzler;
sast um eben die Zeit, an den Herrn Weidler, vormals Professorn der Math. zu Wittenberg, geschrieben, und dieser Sache selbst einiges Licht gegeben,
auch Herrn Weidlern ersuchet hat, die Wahrheit
dieser Nachricht andern redlichen Männern mitzutheilen und auszubreiten. Der Auszug des Briefes

vom 3. Septemb. 1727. ift folgender:

\_\_\_\_\_, Begen des Unerhietens des herrn Tournemine werden E. S. erlauben, baf ich Ihnen einige Nachricht gebe, bamit Gie es nicht ungleich beuten. Sie werden aus den waltherischen Schriften erfeben haben, die er unter dem Titel ber philofophischen Bigotterie berausgegeben, daß meine befannten Beinde nach ihrer Urt ben Pater Tournemine wider mich einzunehmen gefuchet, gleichwie fie es mit bem Berrn Undala und Croufag gemachet; ber aber sich boch nicht so gleich gegeben, weil er fluger, als die andern benden herren. Es füget fich aber von ungefahr, daß einer von meinen Auditoribus ihn besuchet, und verspuret, wie er wider mich sehr eingenommen ist, ob er zwar nur jederzeit conditionate geredet: wenn bas mahr fenn follte, mas mir von ben Sallenfern Schuld gegeben murbe. Da dieser ihn anders belehret, läßt er mich durch ihn gruffen,

#### der wolfischen Streitigk. wegen. 107

grußen, und verfichern, bag er nicht ermangeln wolle, meine Unschuld, wenn er instruiret ware, retten zu helfen, namlich baf in ben franzosischen Journalen Die Auswartigen beffer informiret murben: da er sich benn die Commentationem, bas Monitum, die Orationem und die Institutiones, welche herr Thummig heraus gegeben, fommen laffen, und baraus einen andern Concept von mir und meinen Begnern gefaffet. Un mich felbft bat weder er, noch ein anderer Jesuit aus Frankreich, geschrieben, und fann ich bannenhero nicht fagen, baß ich mit einem einigen in Correspondenz, geschweige bann in Freundschaft, stebe. Uber eben diefe Boche erfahre ich noch befondere Umftande. Der Autor ber Bigotterie, Walther, bat fich auf den Pater de Boffe in Colln, und den Tournemine berufen, um zu zeigen, baf ich ben ben Jefuiten in Franfreich in Schlechtem Credite ffunde, und ein Excerptum aus dem Briefe des erftern an den anbern angeführet. Und biefes hat Unlaß gegeben, daß ber P. de Boffe an mich gefchrieben, um fich, ben P. Couvnemine und die Jesuiten in Paris zu justificiren. Man hat dem P. Tournemine bengebracht, als wenn ich ein Disciple bes Herrn von Leibnitz ware, und den Undank an ihm begienge, daß ich ihn zum Utheiften machen wollte; unfehlbar aus ber Intention, um ihn wider mich zu erbittern, weil er von dem Herrn v. Leibnitz öffentlich wohl fentiret, und mich verhaft zu machen, indem man mir bas lafter aufburden wollte, welches mein ungerathener Difcipel an mir begangen. Diefer fchreibt an ben D. de Boffe, mas er bagu fage, bag ich Den

#### 108 Bentr. zu Strodtm. Nachrichten

ben herrn von Leibnig zum Utheisten machen wollte? Er antwortet, er wollte mid bitten, bie Theodicee ju lesen, und unter andern die Demonstration von der Eristenz Gottes, die auch Thomas gehabt, und ich felbst gebrauche. Ronnte mich biefes nicht überführen, daß Leibnitz fein Utheift gewesen: so wurde ich felbst niemals zeigen konnen, daß ich nicht selbst einer ware; benn er schreibt: er habe dazumal von meinen Schriften weiter nichts, als die Metaphysif gelesen gehabt. Er hat zu dem Ende an den D. Tournes mine geschrieben, er follte in feinem Briefe nachfeben, ob er anders geschrieben, als so, und der Di Tournemine hat ihm geantwortet: Ce qui est dans votre brouillon fur Mr. Wolf, est mot a mot dans la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire. Je l'ai gardée et vous pouvez dementir l'auter allemand, qui vous fait dire ce, que vous n'avez point dit. J' ai lû les ouvrages de Mons. Wolf, il est fort éloigné de l'atheisme. C'est un philosophe penetrant, clair, methodique, et la seule jalousie anime ceux qui l'attaquent. E. S. konnen mir vielleicht einen Dienst erweisen. wenn Sie diese unbesonnene Intrique fund machen, badurch die Adversarii ihren Fidem selbst verbachtia gemachet, in Unführung anderer ihrer Worte. Gin anderer auswärtiger Gelehrter, der sich um die Controvers bekummert, hat einen schlechten Concept von ben Deutschen gefaßt, daß er sie in einem an mich abgelassenen Schreiben lieber gar für feine viros ernditos et cordatos halten wollte. Illein er geht zu weit, und extendiret auf andere, was meine Gegner bloß angeht; wie ich ihn auch bessen in der Untwort erinnert.

#### der wolfischen Streitigk. wegen. 109

erinnert. Herr Prof. Thummig ist an des Hern. Jumbachs Stelle kommen, und wird nun wohl der Astronomie am meisten obliegen, die andern Studia aber nicht mehr so, wie vorhin treiben können. Er läßt seine dienstliche Empfehlung machen: ich aber verharre mit aller Ergebenheit

E. H.

Marburg, ben 3. Sept. 1727. verbundenffer Diener

pt. 1727. verbundenster Diener Chr. Wolf.

Man fieht aus diefem Briefe, bag ber Berr Rangler eigentlich nicht ben Berrn Magnus Cruffus genannt. noch auch die Muthmaßung veranlaffet habe, als wenn durch ihn der D. Tournemine zu seinem Nachtheile ware eingenommen worden. Ich befinne mich auch nicht, irgendroo gelesen zu haben, bag herr Wolf diesen Urgwohn auf herrn Crusius selbst verbreitet hatte. Inzwischen aber glaube ich eben so menia. daß herr Canz ben Berdacht auf den herrn Legas tionsprediger ohne fattsame Ursache und ohne glaub= würdige Nachricht werde gewälzet haben: so wenig mich die gange Rettung des Herrn Strodemanns für ben herrn Crusius überzeuget. Ich beschulbige hierdurch den verstorbenen Berrn Generalsup, nicht: ich sage nur, daß alles vom Herrn Strodtmann Ungebrachte Statt finden konne, wenn gleich vorgedachter Herr wider den Kanzler irgend etwas gethan oder gesprochen hatte.

Trois o

" WINDS THE TANKE IS IN

J. D. Titius. X. Nach= the land of the state of the st are in the contract of the X. william the income

#### aber und in ble for the sample rechter in alle Ber and the second of the second of the second von dem

# lettgesehenen Cometen.

Mus bem Gentlemans Magazine, 10/2014 1 10 10 30 Sun. 1758. 3 14 14 17

tire as and it is the second of my ch faß ben igten Jun. bis nach Mitternacht und schrieb, da ich benn ungefahr halb zwen 11hr oder um zwen bes 20sten Morgens einen Cometen fah: er ftund in Nordnordoft tief im Sorizonte im Sternbilde bes Fuhrmanns. Die Morgendammerung verurfachte, bag ich feinen Stern naber baben mahrnehmen fonnte, als die Biege, aber auf der himmelstugel schien er mir dessen Stelle einjunehmen, ben Baier mit x bezeichnet. Der Comet fab wie ein fleiner bunkeler Stern aus, ber fich gang schwach burch die Dammerung zeigte, fein Schweif war nach bem Zenith gerichtet. Ein Spiegeltelescop schien ihn einigermaßen zu vergrößern, machte ihn aber truber. Seine Rectafcenfion mar ungefahr 79 Gr. die Abweichung 32 Gr. N. Ich machte biefe Erscheinung, so bald ich fonnte, ben vornehmsten Sternfundigen befannt.

Den 23sten Jun. des Morgens zwischen 1 und 2 Uhr fab ich ben Cometen wieber. Er schien ungefahr 6 Grad

6 Grad nach ber Ziege zu gerückt zu fenn, unweit bes Sterns u im Fuhrmanne. Geine Rectafcenfion war ungefähr 75 Gr. die Abweichung 37 Grad N. Man sah den Cometen fehr deutlich durch das Telefcop, ein wenig vergrößert und trube wie vorhin, aber die Dammerung und das Mondenlicht verdunfelten ihn so sehr, daß man ihn schwerlich mit bloßen Mugen erfennen fonnte. 14 150

Den 27sten Jun. betrachtete ich den Himmel bes Morgens befonders in der Gegend des Fuhrmanns, so sorgfaltig, als möglich war, ben fehr heiterer Luft, und fann alfo fo zuverläßig, als fich etwas verneinen läßt, sagen, daß der Comet, ben ich ben 20sten und 23sten geschen hatte, felbst burch ein Telescop, bas funfzigmal vergrößert, nicht mehr zu finden ift \*).

17. m.

Borftehendem Schreiben habe ich folgende Erin-

nerungen benzufügen.

1. Durch eine Berzeichnung finde ich, daß, wenn dieses ber Comet von 1682 mare, deffen Bieberfunft man erwartet, fo mußte er, vor ber Stelle, wo er ben 20ften ift beobachtet worden, um ben biefes durch die Sonnennabe gegangen fenn, und murde nach feinem absteigenden Knoten eilen, wo er ben 7ten des nächsten Monats ankommen würde.

<sup>\*)</sup> herr Gartner in Dolfwit ben Dreffden, bat feine Bemerkungen biefes Cometen in ben leipziger Beitungen bekannt machen laffen, aus benen fie auch andern find eingerucket worden. des Hebers.



# itien en la contra

# grammler Shriver,

red bus

Naturs derschung and den angenehmen Wissenschaften überhaure.



#### De zeften Landes zweiger Greek Link

wite Admigh Austin and Charffield, Chieffing Frepheir

Standard and Longian Jene Della.



Nachricht

# von einem seltsamen Kinde,

welches

einen Bart, und andere Theile, wie ein drenßigiahriger Mensch gehabt \*).

Wit Anmerkungen erläutert von D. J. G. Krüniz.

Im Jahr wurd mann thelm

Im Jahre 1667, den 28. September, wurde Micoline Pallee, des Kaufsmann Moels Chefrau, eine Viersthelmeile von Courten-Vau, von eis geschunden malden in anderen von eine August

nem Knaben entbunden, welcher ein langes weißes Haupthaar mit auf die Welt brachte. Innerhalb H2 fechs

\*) Diese Nachricht hat herrn Gerberon, Arzt zu Get. Calais, zum Berfasser, und ist in dem Recueil des memoires et conferences sur les arts et les sciences

iout that

sechs Monathen bekam er einen bermaßen bicken Kopf, daß er wie ein Mensch von drensig Jahren aussah \*). Er hatte einen Bart am Kinne \*\*); Desglei=

sciences présentés à Msgr. le Dauphin, pendant l'anné 1672, par JEAN BAPT. DEN 15, qui y continue le Journal des Scavans, so qu' Amsterd. 1673, in 12, gedructé ist, S. 10 f. besindsich.

\*) Rinder, die mit einem ungemeinen dicken Ropfe auf bie Belt fommen, und gemeiniglich eine fcmere Geburt verurfachen, werben Capitones genennet. Man muß fie mit benenjenigen, Die bie so genannte Kopfwaffersucht, oder ben Hydrocephalum haben, nicht verwechfeln. Von einem naturlich febr aufgetriebenen Ropfe, als einem fo genannten Bechfelbalge, G. 39tes Stuck ber Stutgarter phyfitalifch-ofonomifchen Realzeitung, ober gemein nüglichen Wochenschrift, vom Jahre 1756. Job. Ernst Bebenftreit bat 1743. gu Leip= sig eine Differtation de capitonibus, laboriofo partu nascentibus, auf 9 Bogen geschrieben. Sieher gehöret auch Adalbert Tylkowsky Disquisitio physica ostenti duorum puerorum, quorum alter cum dente aureo, alter cum capite giganteo, Vilnae spectantur, fo 1674. ju Dliva in Duodez ans Licht getreten.

") Jac. Dobrzensky hat eine Observation de puero tertio aetatis suae anno barbato, in dem 4ten
Jahre der 2ten Decurie derer Miscellaneorum
Naturae Curiosor. Obs. 163. hintersassen, mobey
man auch die 348te Seite gedachten Iheiles der
Miscellaneor. nachsehen kann. Bon dartichten
Kindern siehe auch das 2te Jahr des Zodiaci
med. gall. S. 209. Schenk im ersten Buche der
obs. med. S. 6. und im 2ten Buche obs. 283.
Bone tvs in seiner Med. Sept. collat. Tom. I.
Lib. 3. Sect. 31. cap. 16. p. 833. und Bore L. vs

Cent.

desgleichen war auch seine Oberlippe mit einer Menge Haare beseifet. Sein Rücken war ganz rauch, und voller weißer Haare. Seine Geburtsglieder waren so lang und dick, wie den einem drepsigjährigen Manne; und das Haar, welches diese Theile bedeckte, war auf eine fast unglaubliche Art dick und lang. Bloß auf seinen Armen und Füßen erblickte man keine Haare. Die Füße waren ein wenig dieker, als sie gewöhnlicher Weise den Kindern von diesem Alter zu seyn pflegen. Der mittlere Theil des Körpers erreichte ebenfalls, wie der Kopf, innerhalb sechs Monathen, die Dicke eines drepsigjährigen \*). Seine Mutter wollte ihn selbst saus

Cent. 1. obs. 58. imgleichen ben Appendix zum 4ten Jahre ber 2ten Decurie ber Ephemeridum Nat. Cur. S. 202.

\*) Von einem außerordentlich großen Rinde, fiebe Undr. El. Budners Miscellanea phys. med. mathemat. vom Jahre 1728. Erfurt 1732. 4. Geite 128 b. und von einem außerordentlich großen dis den und farten Jungen; ebendaf. vom Jahre 1730. Erf. 1734. 4. S. 1225 f. 3m 2ten Volumine ber Actorum phys. med. Acad. Caes. N. C. obl. 35. hat Wolfg. Beinr, Schrey eine Bemertung de pueri infolita magnitudine; und herrn Abrah. Gottbelf Raffners Ubmeffung eines außerordentlich bicken Rindes, febt im 4ten St. bes iten Bandes bes bamburg. Magag. 1753. G. 356:363. Im ersten Bande der Novorum Actorum phys. med, Acad. Caes, N. C. welcher 1757. ju Rurnberg in 4. gedruckt worden, lefen wir G. 225. in ber 56ten Observation, Epbr. Friedrich Rubns Relation de puella mirandae corpulentiae.

#### 118 Von einem feltsamen Kinde.

gen, brachte ihn aber nie ungefahr viertehalb Jahre auf, benn er frarb ben 21. April 1671 Gein Rors per war bren Juf lang. Gein Berfrand fcbien nicht vorzüglicher zu fenn, als er ben andern Rindern von Diesen Jahren gemeiniglich ift. Geine Stimme aber war besto grober. Was mich am meisten in Bermunderung feste, mar biefes, bag er in feinen Geburthetheilen ofters Bewegungen batte \*), melthe naturlicher Weise ben Kindern nicht zu fenn pfles gen. Man hat ihm die haare, Die er an verschiebenen Gegenden des Rorpers hatte, jum oftern abgeschnitten, sie muchsen aber alsofort wiederum aufs neue. Der Pfarrer ben der Kirche, Chapelle-Suon, herr Pouffer, der Bater und die Mutter des Rindes, und alle Nachbaren, werden eben sowol, als ich, biefe feitene Befchichte bezeugen konnen.

\*) Hieber gehoret einigermaßen Ambros. Stegmanns Bemerkung de infante ftante pene in lucem edito, welche im 4ten Jahre ber britten Decurie ber Miscellaneor, Nat. Cur. obs. 105. befinds lich ift.



the contract of the contract o

herrn Razour,

Benn Hotel Dieu ju Rimes bestellten Argtes; und Mitaliedes ber tonigl. Afabemie bafelbit,

#### Gendschreiben

vom 12. August 1758.

an die Berren Berausgeber des Journal des Scavans,

von einem

# durch Würmer in der Rase \*)

verursachten heftigen Zufalle.

Mus bem Monate Novemb. 1758. gebachten Journals, Geite 49 = 56.

Heberfett und mit Unmerkungen erlautert von D. J. G. Kruniz.

#### Meine Zerren,

ie Natur stellet uns taglich neue Erscheinungen bar, und wir konnen in Erforschung ber Urfachen, welche biefelben betvor bringen, niemals fleißig genug fenn. Es haben bergleichen Entdeckungen einen allgemeinen Nugen.

\*) Man hat verschiedene merkwurdige Exempel von allerhand, theils in die Rafe berein gezogenen, ober herein gekrochenen und daselbst verhaltenen, theils in ber Rafe, und beren Gefchwuren erzeugten, und

### 20 Von einem heftigen Zufalle

Publicum macht einen billigen Unspruch baran, und wir wurden eine Ungerechtigkeit begehen, wenn wir

aus ber Rafe, theils von felbft beraus gefommenen, theils beum Schneugen und Riefen beraus getriebenen Burmern. Joh. Salzmann bat 1721 ju Strafburg eine Differtation, de verme naribus excusso, geschrieben. In ber Histoire de l'Acad. R. d. Sc. a Paris, vom 3. 1708, febt G. 42:45 eine Unmerfung: Sur un ver, rendu par le Nez, und vom Jahre 1733, S. 34 = 36, des herrn Mas louet Observation sur un ver rendu par le Nés. Im erften Jahre der zwepten Decurie derer Mifcellaneorum Naturae curioforum, Obs. 99. 30. Ge. Ernsts Observation de verme ex nare finistra cum longa haemorrhagia emuncto; und im awenten Jahre berfelben Decurie, Obs. 57. Chrift. Mensels Bemertung de vermibus ex aure rustici extrastis, vbi praemittitur aliquid de natura vermium e naribus emunctorum: im zweyten Jahre Der dritten Decurie, Obs. 38. Iosephi Lan-ZONI Observatio de verme ex nare in rustica, cephalalgiae caufa. Im fiebenten und achten Jahre berfelben Decurie Obl. 141. Guffav Cafimir Gabelieps Observation de termitibus e naso excretis, und Obs. 189. Pyrrhi Mariae Gabri-ELLII Observatio de vermibus e naribus erumpentibus. Die Acta physico-medica Acad. Nat. Cur. enthalten im gten Volumine, Obf. 110. Jo. Fried. Sentels Observation de vermibus, post diueurnam cephalalgiam, per nares falutariter excretis; und 4ten Volumine Obs. 30. Ge. Beint. Bebrs Observation de verme, ex orificio narium finistro emuncto. Das Commercium litterarium Norimbergense, vom Jahre 1739, liefert in der 1sten Boche, G. 114. Frang Ernft Brudmanns Observation de lumbrico per nares excreto; und vom Jahre 1740, in der 17ten Boche, No. 2.

ihm selbige vorenthielten. Nachstehende Bemerfung gehöret meines Erachtens unter diesenigen, welche bekannt gemacht zu werden verdienen. Dieses hat mich veranlasset, sie Ihnen, meine Herren, zu übergeben, und ich nehme mir die Frenheit, und schmeichele mir, daß Sie dieselbe gütig aufzunehmen belieben werden. Die Begebenheit ist solgende:

Eine junge Frau von 25 bis 30 Jahren, fangvinischen Temperaments, war bren ober vier Tage lang frank gewesen, als sie mich rufen ließ. 3ch fand, daß ihr Puls fart und voll, die Saut trocken und außerordentlich beiß, das Geficht ungemein roth, und die Augen brennend waren. Sie hatte das stärkste hisige Fieber. Sie flagte, vom ersten Hugenblicke ihrer Krankheit an, über entsesliche Ropfichmerzen, welche, aller dawider gebrauchten Mittel ungeachtet, beständig heftiger geworben. Der Schmerz hatte in ber Stirn feinen merflichften Sig, und war fast unerträglich. Es waren inbeffen keine Unzeigen einer vorhandenen Faulung zugegen, die Rede fiel ihr nicht schwer, der Mund war gut, und ber Magen sowol, als die Bruft, schienen ebenfalls von gehöriger Beschaffenheit zu senn.

Hinges

S. 131. Sam, Theod, Quellmalzens Unmerkung de mira vermium multitudine, per nafi vleus excreta, enormis cephalalgiae causa. Auch ist eine Observation Jo. Zartm. Degners von Würmern aus der Nase, im 32sten Bersuche der Brestauer Sammlungen, vom Mon. Jun. 1725. Class. IV Art. 9. besindlich. A.

#### 122 Von einem heftigen Zufalle

Ungeachtet man ben ber Krancken bereits drey Aberlasse angestellet, auch sogar die Rosen oder Haupt - Uder (Saphaena) ben ihr geöfsnet hatte, ließ das Uebel bennoch nicht nach. Ich verordnete noch zwo andere ziemlich reichliche Aberlasse, am Arme und am Fuße, ließ sie aus neue zu purgiren einnehmen, verschrieb ihr schmerzstillende und narfotische Arztnenen, und vornehmlich erfrischende Ptisanen mit Salpeter, um die große Hiße des Blutes zu dämpsen, und die außerordentliche Verdumung desselben, welche ich vor die vornehmste Ursache ihrer Krankheit hielt, zu heben. Alle diese Mittel aber wurden vergebens gebraucht, und waren

nicht von dem aller geringften Erfolge.

Bevor ich neue Bulfsmittel anwendete, führete ich meinen Collegen, den Beren Baur, Corresponbenten ber Utademie ber Wiffenschaften zu Paris und Montpellier, und Mitglied ber foniglichen Ufabemie zu Nimes, welcher in großem und wohlverbientem Unsehen ben biefer Stadt stand, zu biefer Patientinn. Wir unterredeten uns über ihre Rrantheit, und untersuchten ihre Zufalle und Kennzeichen mit Aufmerksamkeit. Dir wurden endlich eins, ihr ein Brechtrantchen ju berordnen, um ben Magen und die Gebarme von den üblen Gaften, welche etwa drinn befindlich fenn mochten, und vermuthlich Die Wirkung ber Purgangen entfraftet hatten, ju entledigen. Unfere Borfchrift wurde genau befolget. Die Rranke nahm auflöslichen Brechweinstein. Dieses Mittel war von befrembender Wirkung. welche wir nimmermehr vermuthet batten. Sie brach febr wenig, und gieng gar nicht zu Stuhle, jedoch,

so wie sie Neigung zum Brechen bekam, niesete sie auch, und es kamen ben jedem Riefen zwen, dren, bis vier fleine Wurmer zur Mase heraus. Bir maven ben diefer fonderbarem Begebenheit perfonlich zugegen. Die Frau gab in unserer Begenwart mehr als gehn bergleichen Wirmer von fich. Wir nahmen etliche mit uns, um fie ben mehrerer Bequemlichteit zu betrachten. Co, wie diese Burmer beraus famen, so nahm auch das Uebel merklich ab, die Patientime befand sich besser, und ber Ropsschmerz war nicht mehr fo beftig. Alls man fich zulest biefen Morgen die Mube gab, diefe Burmer zu gablen, fand man zwen und siebenzig, welche insgesammt. aus der Mase beraus gekommen waren. - Der Ropfschmerz, das Fieber und alle andere Zufälle verschwanden fast in bemselben, Augenblicke, und bie Krante ward vollkommen wieder gefund.

Es waren diese Würmer weiß. Sie hatten einen aus verschiedenen Ningen zusammen gesetzen Körper. Sie waren sieben dis acht Linien lang, und drey oder viere breit. Kurz, sie hatten eine vollkommene Aehnlichkeit mit denjenigen, welche man bey den Hammeln in ihrem Kopfe antrisse, und welche Herr von Reaumür im vierten Theile seiner Instectengeschichte, S. 555. beschrieden hat. Ja, ich behaupte so gar, daß es eben dieselbigen Würmer gewesen, und man wird sich mit leichter Mühe davon überzeugen, wenn man höret, daß diese Frau den Tag zuvor, ehe sie krank geworden, da sie eben auf dem Felde gewesen, von einem sehr heftigen Durste überfallen worden, und überalt Wasser, ihren Durst zu lösthen gesuchet, da sie dem, nach

#### 124 Bon einem heftigen Zufalle

nach langem Suchen, endlich eine Art von einem kleinem Pfuhle angetroffen, und von dem Wasser, ungeachtet es ein wenig morastig gewesen, zu zween wiederholten malen getrunken. Wenig Augenblicke zuwor hatte ein Schäfer seine Heerde an eben diesem Orte zur Tranke geführet, da denn die Hammel das Wasser unrein gemacht, und ihm diese Würmer, welche zu ihrer Nase heraus kommen \*), mitge-

theilet hatte. I be and come more a common of the

Aber wie, wird man uns fragen, haben biefe Burmer inwendig in die Rafe herein kommen fonnen, ohne daß es die Patientinn gemerkt hat? Es scheint dieses benn erften Unblicke schwerer zu begrei= fen zu fenn; boch, wenn man erwäget, baf Diefe Frau, bamit fie bequemer trinfen tonnen, fich auf Die Erde geleget, und leichtlich Baffer mit in Die Rafe gezogen, fo ift leicht einzusehen, baf bie Burmer, ba fie außerordentlich flein find, unfehlbar benfelben Beg genommen haben muffen; baß fie hierauf weiter in die Sohe gegangen, ohne baben fchmerzhafte Empfindungen zu verursachen, weil fie febr flein find, und erftarrt gewefen, baff fie endlich nach und nach bis in die Stirnhöhlen, (Sinus frontales,) wo ber Gis ber Ropffdmerzen gewefen, gebrungen, und indem fie baselbst eine anstandige Dab-

<sup>\*)</sup> Anton Vallisneri in benen nuove osservazioni ed esperienze intorno alla storia mediche e naturale, Padova, 1726. 4. untersucht in der fünsten Mehandlung des zten Theile, den Ursprung, das Leben, die Verwandlungen, und die Beschaffenheit der Würmer, welche ben Schasen, Hanmeln, Ziegen, Hirschen, Dammhirschen, und andern Thieren, in der Rase und Stirnhöhle angetrossen werden. T.

rung angetroffen, bald darauf wieder aufs neue zum Leben werden gefommen, und merflich gewachsen fenn, weil die flebrichte und leimichte Feuchtigfeit, welche die Drufen in der Schleimhaut (membrana pituitaria) absondern, berjenigen, welche in eben ben Drufen, welche die hammel in ihrem Ropfe haben, abgefon-

bert wird, bennahe aleich kommt.

Die Menge ber von biefer Frau abgegangenen Würmer scheint noch etwas fehr bewunderns werthes ju fenn. herr von Reaumiter behauptet, man treffe zween oder zum bochften dren Burmer in dem Ropfe eines jeden hammels an, und unfere Rrante hat deren über siebenzig von sich gegeben. Folglich muß bas Baffer, bavon fie getrunten, über die maffen mit biefen Infecten angefüllet gewesen seyn; und bennoch ift bieses nur ein fleiner Theil von denen in diesem Baffer schwimmenden Burmern gewesen, benn bie mehreften haben nothwendig in den Magen fommen, und mit ben Stuhlgangen, welche die purgirende Uratneven verursachet, wieder abgeben muffen \*).

Runmehro ift noch zu untersuchen übrig, auf mas vor Art diefe Burmer das Fieber, den heftigen Ropfschmerz, und die andern Zufalle, womit unfere Patientinn behaftet gewesen, haben verursachen fonnen. Es find diefe Burmer mit fleinen rothlichten Stacheln, Safen und Sornern bewaffnet. Sie bleiben niemals still, sondern sind munter, und in ununter=

of the things brochener

<sup>\*)</sup> Bom unschadlichen Gebrauche eines mit Durmern angefüllten Baffers, f. Gottwald Schuffers Dbservation de aqua verminosa fontis Chemnicensis, eiusque vsu innoxio, im 6ten Vol. berer Actorum phys. med. Acad. N. C. auf ber 183 G. B.

#### 126 Von einem heftigen Zufalle

brochener Bewegung. Indem sie zum öftern ihre kage verändern, und in diejenigen Theile, deren sie habhaft werden können, siechen, daran saugen, und sie reizen, mußten sie nothwendig ungemein schmerz-haste Empsindungen erwecken, zumal, da sie auf einen Theil des Körpers wirketen, welcher vorzüglich reizdar ist; (dem es ist ausgemacht, daß die Nerven an keinem einzigen Theile des Körpers dermaßen bloß liegen, und zart sind, als in der Schiemhaut.) Der Schmerz, welchen die Zerrung dieser Nerven verurfachte, mußte solcherzestalt sehr empsindlich senn: dieser anhaltende Schmerzerweckte einen hestigen und sortdaurenden Reizin dem ganzen Zusammenhange der Nerven; hieraus entstand das Fieber, aus diesem die Hise, die Röthe und die übrigen gesammten Zufälle.

Wenn man basjenige, was herr von Reaumir an bem oben angeführten Orte fchreibt, mit einer Hufmerkfamteit lieft, wird man von der Moglichkeit bie= fer von mir angeführten Muthmaßungen überzeuget werben. Bier find bie eigenen Worte Diefes berühmten Gelehrten, beffen Berluft wir noch lange bedauren werden: "Defters (fpricht er) kann es fich jutragen, baf biefe Burmer in ben Stirnhohlen ber Sammel nicht ruhig find, sondern eine andere Lage annehmen wollen, und allzu heftig an die empfindliche Baute. theils mit ihren Stacheln, theils mit ihren Safen foffen; alsbann muß nothwendig ber hammel heftige Schmerzen empfinden, und es ist dieses die aller-"wahrscheinlichste Ursache, ber man jene Urten von Unfallen und Schwindel, ober Raferen, beren ein fo Aftilles und friedfertiges Thier unterworfen ift, benmeffen fann, und es geht bergleichen vermuthlich ju roder in men. Acad. 16. C. auf in 182 E. L.

"ber Zeit vor, wann man die Sammel in die Sobe

fpringen, und mit ihrem Ropfe zu wiederholten "malen gegen die barteften Dinge, gegen Baume, "Steine zc. anstoßen sieht.,,

Da nun diefe Burmer durch ihre Bewegungen, Unfalle von Schwindel ober Raferen, ben denen Sammeln hervor bringen konnen, so barf man sich über alle die Uebel, welche sie ben unserer Rranten verur-

fachet haben, gar nicht verwundern.

Wenn man gleich Unfangs hatte wiffen, ober menigstens vermuthen konnen, was die wahre Urfache Diefer Krantheit gewesen, hatte man der Patientinn alfefort badurch Sulfe schaffen tonnen, wenn man ihr den Bart einer in Del getunften Feder inwendig in die Mase gestecket, oder sie Niesewurg, ober ein ander heftiges, jum Niesen bewegendes, Mittel hatte einschnupfen laffen: benn biefe Dinge hatten unmittelbat auf den verlegten Theil gewirtet, Die Rranke murde öfters genieset haben, und hierdurch hatte fie fich augenblicklich von bemjenigen, was fie etliche Tage lana gequalet, entlediget: allein, wir waren von allen ben Umftanden, welche ich erzählet habe, nicht eber, als nachdem die Burmer heraus gewesen, unterrichtet worden.

Uns bem bon mir angeführten, muß man, meine Herren! den Schluß ziehen, daß man die wahre Urfache ber Krankheiten ofters ju fpat fennen lernt. Eine traurige Quelle verschiedener Jrrthumer, woben die Runftverständigen beständig auf ihrer Sut fenn, und welche sie mit ber allergrößesten Sorgfalt zu

vermeiden suchen muffen.

Ich habe die Ehre, zu fenn 2c. 2c.

III. Zus

III. (train due emais).

duch Island in der Nale.

# Aus dem Craftsman.

Den 23. Dec. 1758.

norm that wireful and the state of the state of

olgender feltsamer Zufall hat sich vor einiger Beit ju Worceffer ereignet: Ein Gartner hatte seine Waare auf dem Markte verkaufet, gieng alebenn in ein Wirthshaus, und trank bafelbst etwas zu viel. Er schlief fest ein, und hatte feinen Urm über die Lehne des Stuhles, auf dem er faß, geleget, so baß sich bas Obertheil der lebne gleich unter ber Urmboble befand. In Diefer Stellung schlief er ungefahr zwo Stunden; benm Erwachen fand er den Urm völlig unbrauchbar, hoffte aber mit der Ruckfunft des Blutes murde er wieder zurechte kommen; darinn aber betrog er sich: denn der Urm bleibt noch unbrauchbar, ohne einiges Gefühl, ob er gleich febr geschickte leute baben gu Rathe gezogen hat. Die vorsichtig follte man nicht fenn, in einer Stellung zu fchlafen, ben ber bas Blut gehemmet wird!



Nachrichten,

wo man in England die meiften

## Versteinerungen

und andere

#### naturliche Merkwürdigkeiten findet.

Mus bem Journal Oecon. et litter. T. XX. 110 G.

ngland ift ber Theil von Europa, ber an Bers steinerungen und naturlichen Merkwürdigs feiten am reichsten ist, und wo man sich auch am meisten auf die Naturgeschichte legt, es mag nun dieser Eifer durch die Menge täglicher Entbeckungen erreget werben, ober von einem Beschmacke herrubren, ber ber Gemuthsbeschaffenheit ber Mation gemäß ist.

Es giebt in Großbritannien eine erstaunliche Menge naturlicher Merkwurdigkeiten, aber sie sind an gewiffen Orten viel haufiger, als an andern; folgen-

des sind die vornehmsten:

Der horbel - clift an ber Seekuste zwischen inmington und Christ-church in hamsbire enthalt viel Berfteinerungen. Diefer Sugel, beffen fenkrechte Hohe ungefähr 40 Ruthen über bas Dleer beträgt,

22 Band. erstrectt

erftrecht fich anderthalbe Meile lang ber Ruften, und besteht aus einem rothen groben Sande, bis 18 ober 20 Ruf tief, darinnen man Muscheln und Ueberbleibsale von Korpern aus bem Meere findet. einigen Orten biefes Sugels fieht man große Ubern, oder vielmehr Klumpen thonichtes Erdreiches, das ins Blave fallt, als ob es vermodert ware. Diefer Erde bilben fich unmerfliche Schichten, eine über die andere, darinnen sich eine erstaunliche Menge Muscheln befindet, die alle von einander unterschieden sind. Dirgend in der Welt fieht man ihrer fo viel. Sie find meiftens in ihrem naturlichen Bustande, ohne einige beträchtliche Menderung erlitten zu haben. Diefe verfteinerten Dlufcheln find im tanbe unbefannt, feine ift ben naturlichen abnlich, Die man anderswo in England findet.

Dieser Hugel enthalt verschiedene Schichten Marmor, ber eigentlich zu reden ein ganzer Klumpen von Muscheln ist: die Kirche und die Häuser da herum

find baraus erbauet.

Um Sodbury, it Meilen von Bristol und 14 Meilen von Bath, sindet man unzählich viel natürliche Körper, die eine ungemeine Mannichsaltigkeit darstellen. Eine Meile ostwärts von der Stadt sieht man nichts als Belemniten von allerlen Urt; Nautiliten u. s. Weym Eingange in die Stadt sindet sich ein großer Steinbruch, aus dem man eine Urt blauen Stein bekömmt, der vornehmlich aus Muscheln besteht.

Ben Jpswich in Suffolk sindet man acht Meilen vom Meere 30 Fuß tief, häufige Muscheln von allerlen Urt. Die Landleute brauchen sie auf ihre Fel-

der.

#### u.andern naturl.Merfwürdigkeiten. 131:

der. Diese Muscheln machen das schlechteste Erd=

reich fruchtbar.

In der Insel Shepen, in der Grafschaft Rent, giebt es verschiedene Hügel, die ungefähr 18 Juß hoch sind, und verschiedene Schichten thonichtes Erdzreich enthalten, darinnen man eine Menge fremder Körper sindet, unter andern Zähne, Wirbel und anzbere Theile von Fischen. Es giebt daselbst auch Krebse und andere Urten schalichter Fische, versteiznertes Holz u. s. w.

Farringdon, in ber Grafschaft Orford, ist wegen der Versteinerungen, die man daselbst entdeckt, sehr berühmt. Man hat auch Schichten von Meersand daselbst bemerket, und eine Menge ganzer Austern in einem Berge, Catsgrove, ben Reading, in der Graf-

schaft Bert; gefunden.

17

Dieses sind die vornehmsten Derter, wo die Natur in England ihre Wohlthaten oder ihre Spiele ausgestreuet hat. Die erstaunliche Menge Versteine-rungen und andere Merkwürdigkeiten, die man dasselbst antrifft, können auch den arbeitsamsten Natursforscher lange Zeit beschäftigen \*).

\*) Die Anzeige dieser Derter hat der Nühe werth geschienen, ob man wohl gar nicht Ursache zu glauben hat, daß sie der Bollfändigkeit nur nahe könt, und es überhaupt keinen großen Begriff von des Berfassers Ersahrung giebt, daß er Dinge als außerordentlich bewundert die mittelmäßigen Rennern der Natur in Deutschland gemein scheinen mussen. Anm. des Uebers.

表於 令 表於

132 Von einem alten Caffanienbaume.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Bon einem

# alten Castanienbaume.

London Evening Post vom 7 bis 9 September

an höret, daß auf des lord Ducie Gute zu Tetworth in Gloucestershire ein englischer Castanienbaum steht, der sechs Fuß vom Erdboden, einen Umfang von 51 Fuß hat. Er theislet sich an der Krone in dren Abtheilungen, davon eine unter 28½ Fuß, und über des Baumes Krone 5 Fuß im Umfange hat. Der Boden ist weicher Thon, etwas leimicht. Die Gegend ist an der Nordswesselse sim K. Johannis Zeit der große oder alte Castanienbaum zu Tetwort genannt worden; und man glaubet, er sen iso ungefähr tausend Jahre alt.



VI.

# Fortsehung

von Herrn Hanovs

historischen

# Nachricht von Elbing.

§. 206.

och in dem Jahre 1526 zu Ende des Jul. ward ein Landtag zu Elbing, vornehmlich wegen Ergänzung der durch die Ausbrüche der Weichfel beschädigten Dämme, gehalten. Ob nun gleich die Eintheilung da gemacht ist, wie alles dazu nöthige sollte geliesert werden: so hat es sich doch mit der Vollziehung die ins solgende Jahr, und noch weiter verzogen: besage der lengnichischen Geschichte unsers Preußen V. I. S. 20. 21. Die schwedische Klage gegen die Danziger wurde im Ansange des Augusts zu Elbing angebracht, und wegen der Abreise des Königs vor den ernannten Schiedsrichtern sortgeseiget, auch wahrscheinlich in der Güte abgespan.

S. 207. Eben baselbst ward auch wegen des Bierbrauens und Raufschlagens eine Verordnung beliebet und abgefasset. Nämlich nach altem Gebrauche wird zur Wohlfahrt der großen und kleinen

3

Städte

#### 134 Hanovs zuverläßige Nachricht

Städte das Kaufschlagen und Ausspünden auf dem Lande, in allen Werdern, auf der Höhe und überall, vermöge der Schiffe und Weichselkähne, dergestalt verbothen, daß wer dawider handelte, des Schiffes und dessen hatze follten verfallen senn, ausgenommen die, welche dazu privilegiret sind. Über in den Städten mag ein jeder sein Getreide, und was er mit seiner Arbeit zuwege bringt, und nicht von andern ersaufet, zu Markte bringen. Auch sollen die Weichselfahrer kein Getreide zum Verkause auffausen, noch die dazu undesugt sind, Bier brauen und die Krüge, so den Städten nahe liegen, zum Verschenken bringen \*).

\*) Es ift bieses gezogen aus einer ungebruckten Urtunde, die man, Weitlauftigkeit zu vermeiden, bier nicht beybringt.

**0.** 208. Im Jahre 1527 ward zu Elbing wegen ber Abschaffung bes schlechten Geldes viel berathschlaget, aber weiter hinaus gesetzet, und babin gestimmet, daß die pohlnischen Mungen nicht hober, als nach ihren Burden, gelten, alles ausländische Beld follte verboten werben. Wenn der Mungmeister bas beliebete Rorn nicht trafe, follte er geftraft werden, und die zu leichte Munge wieder umschmelzen. haben auch die Elbinger gebethen, daß die Bertriebenen von Danzig fich ben ihnen durften wohnhaft niederlaffen , bagegen fich die Danziger barum ben bem Ronige gemelbet, weil fie in ber Nabe ihnen wieder gefahrlich werden durften, und sich zu rachen suchen sollten. So lautet es in der Urfunde der lengnichischen Ges Schichte, B. I. M. 10. und in der Beschichte selbst, 6. 31 fag.

5 . Ju. 1

§. 209.

6. 209. Wegen der Munge Verbefferung ward im Jahre 1528 von den dren großen Stadten bewilliget, daß der Konig nebst bem Berzoge bazu ben Unfang mache, wenn nur der Stadte Privilegien ungeandert blieben, und ihnen fren bliebe, bem erwahlten Jufe nach, auch Geld zu schlagen. lenge nich. Besch. Eb. I. S. 49. Singleichen follten die andern Mungen gewürdiget werden, und fo lange im Bange bleiben, bis genugfamer Vorrath von ber neuen, welche alle Viertheljahre zu prufen, vorhanben ware. Damals wurde von der neuen Munge bie Mart auf 20 Gr. ein Grofchen auf bren Schillinge, und ein Schilling auf feche Pfennige gefetet. Mus der Munge follte ohne vorhergegangene Probe nichts ausgehändiget werden. Ben Darleben und Raufen follte babin gefeben werden, daß ber Schuldner wegen des neuen Gelbes nicht in großen Schaben fame. Daselbst S. 50 fgg. Allein die Stabte mußten sich eine Zeitlang des Gebrauchs ihres Mungrechts enthalten. S. 54. daselbst.

6. 210. Die preußischen Sansestäbte hatten mit Lübeck Zwistigkeiten wegen ihrer Kaufplage und Frenheiten zu Falfterbo in Schonen. Die Berfuche, soldhe benzulegen, waren seit 1524 bisher vergeblich gewesen. Endlich ward der Konig in Danemark zum Richter beliebet, welcher die Sache auf den September dieses Jahres verschob, weil der Bergleich wieber auf solche Urt gesuchet ward, welche die preußi= schen nicht eingehen konnten. Der Rechtsspruch erfolgete fo : Von bem ftreitigen Plage follten bie Preußen die Salfte behalten, und die andere Salfte ben

#### 136 Hanovs zuverläßige Nachricht

ben lübeckern überlassen. Dawider diese auf den Konig Friedrich sich beriefen. \*) Daselbst. S. 56.

Dein Sauptzweifel gegen die Preugen mar baber genommen, weil ihre Berfchreibung von Bolbemar (IV.) a. 1370. ben Sonntag vor Faften gu Thorn, und die andere gu Myenburg in bemfelben Jahre, Montags vor Lichtmeffe, gegeben ift, und vorgegeben worden, Woldemar fen damals fchon entfeget gemefen, und darum fich außerhalb gan= bes aufgehalten habe. Allein er hat im Jahre 1369 eine Reife nach Rom jum Dabfte vorgenom= men. Bu Ende beffelben Jahres bat er ju Gtral= fund am Undreastage ben lieflandischen Sanfestab= ten eine Berpfandung auf Schonen gegeben git Wiedererfetung ihres vielfaltigen Schabens, nach J. G. Arnots lieft. Chron. II Theil. G. 108 und 109. Er ist also von Stralsund nach Thorn, von dannen aber nach Meuenburg, und gewiß weiter nach Marienburg jum Sobemeiffer Weinrich von Uniprode gereifet, beffen in der letten Urfunde gedacht wird, darinn er fest, bag perfon= lich da ben ihm erschienen die Abgeordneten ber preufischen Stadte, Rulm, Thorn, Elbing, Dan= gig und Ronigsberg te. Bielleicht bai er bamals bem Orben wider Litthauen in ber Schlacht bey Rudau Benffand leiften, ober boch vorher bem Frenfechen beywohnen wollen, welches ber Bobes meifter gu Marienburg anstellen wollte, nach Ben= nenbergern in seiner Ertlarung der Landtaf. 6. 402.

J. 211. Im Landtage zu Thorn ward der Preiß der alten und neuen Münze bestimmet, und die Waaren sollten nach dem alten Preiße geschäset werden, weil noch nicht mehr als für 6000 Mark neue Münze sertig war. S. 58. daselbst. Um

bie

Minge

bie neue Munje zu prufen, follten alle vierzeben Zage zwen Mungmeifter, in Gegenwart bes pomerelli-Schen Wonwoben, ober seines Bevollmächtigten und eines von ben bren großen Stadten, bie Mungen probis ren, und zwar follten zuerft die Elbinger, bann die Thorner und hernach die Danziger baben jugegen fenn, bis auf funftigen Landtag. In diefem werden fonberlich Elbing und Danzig beschuldiget, baß sie ben fregen lauf der neuen Munge hinderten, welches diefe leicht beantworteten, daß foldes, Emporung zu vermeiden, geschehen, da wenig neue Munge vorhanden ware, und der gemeine Mann nichts batte. als die alte schlechte Munge. Deswegen sie ansuch= ten um die Frenheit, ihren Munghammer auch zu brauchen. S. 63. daselbst.

S. 212. In dem folgenden Jahre 1529 wurde in ber elbinger Zusammentunft, wegen ber Munge, auf die Hebung der Berbrußlichkeiten gedacht, die fich baben unter bem gemeinen Manne ereigneten. welcher bas alte Gelb in bem vorigen Gange behalten wollte, ba die großen Stadte aus Mitleiben gegen das Urmuth fich erffareten, vier alte Pfennige gegen dren neue einzuwechseln. Es brach das Misvergnügen und Murmeln barüber in ben großen Stadten in einen offentlichen Auflauf aus, baß ber Rath ben armen leuten versprechen mußte, ihr Unliegen bem Ronige eroffnen zu laffen, daß ben bem Mangel bes neuen Geldes bas alte noch in feis nem Preife bleiben mochte. Mit ber Beranderung ber Mark von 15 Gr. auf 20. waren sie eben so wes nig zufrieden. Die Elbinger und Danziger wurden ben dem Ronige angegeben, als ob sie sich der neuen

#### 138 Hanovs zuverläßige Nachricht

Munzordmungen widerfesten. S. 70 und 71, Daf. Sie wußten aber, was ben ihnen vorgegangen, satt-

fam zu entschuldigen. G. 72 fgg.

id 6. 213. Beil ber tonigliche Mungbefehl in fich bielte, daß alle Raufe nach dem alten Gelde und der alten Mark follten unterfaget fenn, ben Berluft beffen, fo man an fich gehandelt, barüber die Land- und gemeinen Leute fehr unwillig waren, und die Unmoglichkeit fur fich hatten. Da ber neuen Munge gar ju wenig zu haben war : schickten die Elbinger und Danziger beswegen an ben Ronig : zugleich follten fie auch zu verhuten suchen, daß ihnen nicht wegen der vorhabenden Schäßung der Efwaaren und bes Lohns ber handwerker und bes Gesindes fremde Willführen wider ihre Privilegien aufgeburdet werben mochten. G. 73 und 74. daselbst. Huch foll= ten sie sich bemuhen, die Frenheit zu mungen, auszuwirfen. Sie erhielten aber nicht, was fie fuchten, und wurden auf ben funftigen Landtag und Reichs= tag verwiesen. S. 75. daselbst. metalver i gitt

S. 214. Im Jahre 1530 gab ber König den drey Städten nach dem Gebrauche ihre Münzfrenheit, doch daß sie den Landesschlüssen nachkämen, und den Gang des neuen Geldes ohne weitern Verzug beförderten. Elbing versprach genaue Folge zu leisten, so dalb ihr Münzwerf im Gange. Die Danziger nahmen es an ihre Aeltesten, und verlangeten noch einigen Amstand, da den ihnen so dalb nicht so viel neue Münze würde zu haben senn, als nöthig wäre, die alte abzuschaffen. Der König verstattete einen Anstand bis nach Pfingsten. S. 86. daselbst. In der Zeit ward auch, ohne der Städte Vorwissen, aus

aus der Canglen mit Biffen bes Berzogs und ber übrigen preußischen Landesrathe ein Befehl ausgegeben, wegen Ubschaffung ber alten und in Schwangbringung der neuen Munge, vermoge beffen nur die alten Müngen, fo ber Sohemeister griedrich, nebst feinen Borfahren, schlagen laffen, mit ber neuen im Gange bleiben, und 20 Gr. auf die Mark gerechnet werden follten. Der andern follte fich ein isber bis ben 12 Jun. losmachen, fo gut er fonnte, oder sollte sie in die Munge oder weiter liefern, bis Beihnachten, und am Gewichte so viel von ben neuern Pfenningen bekommen, als jene gewogen. Wer dawider handeln wurde, follte es mit Berluft des Gelbes und der Waaren und einer Strafe von 100 Ducaten bufen. Damider ber Stabte Borftellung nicht gehöret worden. S. 87. daselbst.

S. 215. Die Elbinger flagten in einer besondern Bittschrift über die Abnahme ihres Raufhandels, dazu vieles bengetragen, daß die bren Bezirke aus Mafuren ihre Guter andern Dertern zuführeten, welche boch nach foniglicher Verordnung verbunden maren, solche nirgend anders, als nach ihrer Stadt zu bringen, und daselbst einzukaufen, wessen sie benothis get waren. Demnach bathen sie unterthäniast nicht zuzugeben, daß die Masuren dem foniglichen Willen weiter entgegen handelten. Nebst dem fielten fie auch an um einen Nachlaß ber koniglichen Uccife. Sie wurden aber mit Borfchugung anderer wichtigen Geschäffte so lange aufgehalten, bis sie unverrichteter Sachen beimtebren mußten. Dafelbft. S. 88.

#### 140 Hanovs zuverläßige Nachricht

S. 216. In der Zusammenkunft zu Elbing zu Ende des Octobers wurde hauptfachlich wegen ber Schäßung bes Goldes nach ber neuen Munge gehanbelt. Der konigliche Mungverwefer fagte, weil nun die preußische und pohlnische Munge von gleicher Burde fen, und in Poblen ber ungarische Gulben 44 Gr. golte : fo murbe er in Preugen eben fo viel gelten muffen. Die fürftlichen Rathe wiederholten, was schon im vorigen Jahre vorgetommen, daß die ungarischen Gulden 40, Die rheinischen 30 Br. gelten fonnten, ober wie es ben hiefigen indeffen gefal-Ien, die ungarischen nabe an 45, die faiferlichen gu 20 Gr. 2 Schillinge, Die Hornff. ju 13 Gr. ju neh= men. Sho mußten die elbinger und bangiger Mungwardeins die Hornfl. genauer untersuchen, und mit ben ungarischen gegen einander halten. Diefe brachten hierauf ein, wenn ber ungarische Bulben geschaget wurde 42 Gr. fo hielte ber horngulben am Belbe 11 Gr. 1 Schilling, 572 Pfenning an Silber 311faß I Gr. 1 Schilling, 75 Pfenning, also zusam= men 13 Gr. Wurde ber ungarische zu 44 gerech= net, so ware ber Horner zu nehmen für 13 Gr. 1 Schilling , 4 Pfenninge. Golte ber ungarische 45 Gr. so bekame ber Horner 13 Gr. 2 Schilling 2 Pfen= ninge. Es ward aber fur dienlich erachtet, die Uen= derung noch in etwas auszuseßen. S. 94 und 95. daselbst.

S. 217. Auf der Tagefahrt nach Pfingsten zu Marienburg ward unter andern verlanget vom Könige, daß die Städte ihre Prägung der Schillinge und Pfenninge ganzlich einstellen sollten, weil der König mit dem Herzoge dasselbe zu thun sich

ver-

verglichen. Imgleichen ward eine Gelbsteuer wiber ben Turken verlanget, weil die Accisen bazu nicht Die Stadte führeten ihre Urfachen an, warum sie in feine weitere Unlage willigen fonnten. Die Elbinger führten an, Die Accife, welche schon acht Jahre gemahret, und noch zwen Jahre geben follte, hatte viele Burger in folche Abnahme ge= bracht, daß fie das Bierbrauen einftellen mußten. Die Münzverhöhung hatte des vierten Dfens nings Verlust verursachet. Ihre Nahrung litte auch dadurch große Abnahme, weil der Abel sich auf Die Raufmannschaft geleget, und beständig forts führe, die Dorfer mit Biere zu verforgen, ber Stadt aber nach Möglichkeit die Zufuhr zu sperren. S. 103. daselbst.

6. 218. Ein neues Mungebict verordnete, weil der Schillinge und Pfenninge ein genugsamer Borrath gepräget fen, fo follten funftig nur einzelne, brenfache und sechsfache Groschen gemünzet werden. Wegen Diefes Berboths thaten Die Danziger und Elbinger mit wichtigen Grunden ihre Borftellung. und erhielten von dem lande bas Berfprechen, Die konigliche Majestat auf bessere Gedanken zu lenken. S. 109. dafelbit. Der Konig aber beffund in bem folgenden kandtage auf dem vorigen Willen, und die Stadte Eibing und Danzig wiederholten ihre vorigen Grunde und Bitten, fie noch ben dem gugestandenen Gebrauche ihres Mungrechtes zu laffen, Da ber Schillinge noch nicht so viel vorhanden was re, als ben ihnen nothig; zumal ba Thorn gar nicht mungen konnte zc. Wegen wiederholter Forberung ber Bepfteuer blieb Elbing ben feinen vorigen Gring

#### 142 Hanovs zuverläßige Nachricht

Gründen, und bath, es wenigstens dahin zu bringen, daß die neue Steuer nicht eher angienge, bis die Zeit der Uccise ausgelausen. S. 118. das.

S. 219. Der Borfall ber Stadt Thorn ward großesten Theils auf die oberfannte Riederlage geschoben. Weil nun Danzig Davon Nugen geschopfet, und die Stande ben Thornern gerne wieber aufhelfen wollten, bezeugeten die von Danzig, baff ihre Meltesten erbothig maren, ben Thornern baju behulflich zu fenn. Gie hatten beswegen auch Befehl, mit ihnen barüber fich zu unterreben, um zu boren, wie folches am füglichsten geschehen fonnte. Sollten fie fich barüber nicht vereinigen fonnen, wollten sie es auf den Husspruch der Elbinger ankommen laffen, und fich nach felbigem bequemen, fo fern er nicht mit ihren alten Gerechtsamen ftritte. Die Rathe hielten foldbes Unerbiethen genehm, und fugeten noch den bangiger Caftellan ben Elbingern ben zur Entscheidung der Sache. S. 121. das. Der erste Borschlag, den die Thorner thaten, war die Wiederherstellung der Niederlage poblnischer Bagren, welche schlechterdings verworfen ward. Der Castellan schlug vor, daß alle Raufmannsguter gehalten seyn mochten, zwen ober bren Tage stille ba ju liegen, wenn nur die pohlnische Beiftlichkeit und der Udel von dieser Pflicht ausgenommen murde. Solches nahmen die Danziger auf, an ihre Weltesten zu bringen. S. 122 und 124. daselbst.

5. 220. Im Unfange des folgenden Jahres brachten die Elbinger zu Graudenz flagend ein vor den kandständen, daß die Starosten der dren masovischen Gebie-

Gebiethe, Prasnif, Czechanova und Janova ihnen Die Ginfuhr des Galzes dabin unterfageten, zu melcher fie doch allein berechtiget maren, und bathen folches burch konigliche Majestat hintertreiben zu helfen. Huch war ein Zoll zu Czechanova angeleget wider Die alten Bertrage mit Pohlen, und bamit fein Unterschleif daben vorgehen sollte, war auch eine Revisionskammer aufgerichtet, ba die Reisenden einen Schein ber entrichteten Bebuhr von dem Ginnehmer bes Zolles aufweisen follten: bergleichen schon vor etlichen Jahren einmal gewaget war; aber auf der Preußen Vorstellung ihrer Zollfrenheit hatte wieber abaestellet werden muffen. G. 124 und 125. dafelbft. Es ward folches ber foniglichen Majestat aufs beste empfohlen. Huch ward über die Zollauffeher zu Posen geflaget, daß sie nicht ben bem gesetzen blieben, sondern Ruften, Faffer und Ballen durchbohreten, aufriffen, die Packe und die Rechnungen abforberten, was die Waaren gekoftet, bamit fie ben Boll fteigern fonnten. G. 330.

6. 221. Der Bergog in Preugen melbete auf bem landtage in Preufen, daß zu Elbing ein Brief mit 7 Siegeln sollte gefunden fenn, darinn die Gradt für bem Berzoge gewarnet wurde, als wenn er fich berfelben zu bemächtigen trachtete. Weil folches einen ungegrundeten Urgwohn wider ihn erregen mochte, verlangete er, die Rathe mochten es ben ben Elbingern babin bringen, daß ibm ber Brief ausgebanbiget, ber Urheber fleißig aufgefucht, und wenn er gefunden, mit gebuhrender Strafe beleget murde; melches ben Abgeordneten ber Stadte wohl empfohlen ward, die es an ihre Obern genommen. Begen ei-

ner ansteckenden Seuche konnte dieses Jahr der Landtag weder zu Graudenz, noch zu Elbingen gepalten werden. S. 150. Weil der König verlanget hatte, die Seestädte, Elbing und Danzig, sollten wesen des Krieges in der Ostsee zo. mit allen Nothwendigkeiten ausgerüstete Schiffe in Bereitschaft halten und ihre Hafen wider feindlichen Einbruch befestigen. S. 151. welches die Städte ablehnten, demr sie zu so kossten Ausrüstungen unvermögend wären. Die Elbinger sesten hinzu: die Beschüsung ihres Hafens käme dem Herzoge in Preußen zu. S. 154.

6. 222. Weil in Preußen ein Mangel an guten Schu-Ien war : fo fuchte die Stadt, ben ihr folchem Mangel abauhelfen, und richtete eine Schule ober Gomnafium auf im Jahre 1536. bazu Wilhelm Gnapheus zum Res ctor bernfen und bestellet wurde. Weil Unno 1521 in bem Brigittinerflofter nur noch eine Ronne und ein Monch barinnen geblieben, und es bernach gang wuste geblieben : so ift dieses wuste Rlofter, welches auf der Stelle des alten Schlosses stand, in Diesem Jahre von E. E. Rathe, durch Jac. von Allers wangen, tonigl. Burggrafen, und Mic. Friedes wald, Burgermeifter, zum Schulgebaube eingerichtet worden. Jener gelehrte - Mann mar aus Holland wegen der evangelischen Religion vertrieben worden, nahm alfo biefes Umt willig an. und der alte Bischof Ferber wußte entweder solches nicht, ober hinderte es doch nicht; weil er schon alt und schwach war, auch folgendes Jahr die Zeitlichkeit verließ. Unter dem neuen Bischose, Joh. von Sofen, machte sich Gnapheus mit seiner Gelehrfamfeit

famfeit beliebt, und hielt im folgenden Jahre, da der neue Vischof nach Elbing gekommen war, in seiner Gegenwart eine gute Redeubung mit seinen Schulern von dem verlornen Sohne. Selbige ist im Drucke vorhanden, unter dem Litel: Acolastus\*).

- \*) Es ift aber diese Abhandlung oder Comodie nicht damals zum erften verfertiget worben, fondern fcon im Sabre 1528 im Saag. Wie fie benn auch nachmals an andern Orten, als zu Coln, Leipzig und Dortmund gedruckt und wieder aufgeleget worden, daraus ju feben, wie beliebt fie geworben fen. Gie ift alfo ju Elbing bamals nur mieberholet und vom neuen aufgeführet worden. Es mag auch folches wohl mehrmalen geschehen fenn. weil Gnapheus in der Zueignung feines Triumphs ber Beredtfamteit (Triumphi Eloquentiae) fcbreibt. baff er fie vor einigen Jahren auf dem gandtage in Begenwart bes Bifchofs gehalten babe, und in Diefem erften Sahre feines Rectorats ift fein Land= tag ju Elbing gewesen. Daß er der Jugend jus gleich seine Begriffe von der Religion bengebracht, findet man G. 207. ber Lengnichischen Geschichte.
- S. 223. Db man gleich in Pohlen sich schon mehrmal geweigert, das elbingische und danziger Geld zu nehmen, aus Vorwande, es sey schlechter, als das pohlnische; und die Städte das Gegentheil behauptet, und es der schärssten Prüfung unterworzen, ja ihrer Münzgerechtigkeit verlustig sehn wollten, wenn es nicht dem pohlnischen gleich befunden würde, S. 138 solg. so kam doch im Jahre 1537 eine neue Klage darüber, daß ihr Geld am Schrot und Korne dem pohlnischen nicht gleich käme, und die Städte ihres Nechts zu münzen verlustig sehn sollten. Imgleichen verlangte der pohlnische Abel, daß ihm

ihm fren stehen sollte, mit Auswartigen, ohne Unterschied, selbst zu Danzig zc. Handel zu treiben. Weil die nach Pohlen Abgeschickten hierauf zu antworten keinen. Besehl hatten mitbringen können, da sie dergleichen Zumuthen nicht voraus wissen können, da sie dergleichen Zumuthen nicht voraus wissen können, kan sie sie sich darüber nicht einlassen, sondern nahmen es an die ihrigen nach Hause, S. 177 solg. Indessen verlangte der König, weil er seine Münze in Thorn geschlossen, sollten beyde Städte ihre von nun an auch schließen. S. 181. Welches auch also

erfolget. S. 196.

S. 224. Im folgenden Jahre beschwereten sich Die Elbinger über ben marienburgischen Staroffen, welcher die frene Fahrt auf dem Rogat frankete, inbem er von ben Gefagen gleichsam einen Boll forberte. Es ward fur gut befunden, baf ber Wonwode von Pomerellen mit bem Staroften reden, und ihm die Neuerung untersagen sollte. S. 200. fich die Danziger aus Noth und Furcht einer Emporung ben bem Mangel bes fleinen Gelbes, die Munge wieder zu eröffnen entschlossen, bezeugten die Thorner und Elbinger, daß sie ihre auch offnen wurden aus eben den Urfachen. Daselbst. Welches auch gescheben, nachdem Elbing sich vorher um die konigliche Einwilligung beworben, und felbige erhalten, S. 210.; obgleich die polnischen Rathe folches fehr übel empfunden, und bie Stabte 1539. auf bem Reichstage ausladen ließen. Daben der Ronig felber erinnerte, die Stadte maren ihrer Vorrechte wegen nicht schuldig, sich auf dem Reichstage zu stellen, fondern ber Ronig fen verbunden, in wichtigen Gaden mit ben preußischen Rathen in Preußen zu hanbeln und zu schließen. S. 203. Weswegen auch der Ronig 1540. diese Sache an die preußischen kanderathe gewiesen, um die Städte zur Niederlegung ihres Hammers anzuhalten.

6. 225. Auf bem Reichstage 1540. ward ein fos niglicher Befehl ausgewirfet, darin allen königlichen Unterthanen verdächtige Universitäten zu besuchen verbothen ward. Damals ward auch Gnapheus als ein Reger ben dem Ronige angegeben, und es erfol= gete ein Schreiben , barinn ber Ronig auf feine Fortschaffung von Elbing brang. Dawider kamen bie Elbinger ein, und gaben ihm ein gutes Zeugniß feis ner Religion und unftraflichen Wandels, ftelleten auch den großen Nugen vor, welchen das land und bie Jugend von feinem Unterrichte genoffe, und daß mit bem Abzuge diefes Mannes ihre Schule einen großen Stoff empfinden murbe. Die Danziger, melche ihre Rinder auch zu ihm schickten, bathen gleicher Beife fur ihn, ba fie feines gleichen nicht hatten, im Griechischen und Lateinischen ihre Rinder zu unterweisen. Solchergestalt ward es babin gebracht, baf er noch etliche Jahre fein Une verwalten fonnte. S. 207. \*).

\*) Die Elbinger haben in diesem Jahre ihre Schule erweitert und besser eingerichtet, auch auf dem Landtage um eine Bephülse dazu augehalten. Welches Fartknoch aus den Recessen anmerket in der preußisch. Kirchenbisk. S. 979. auch die Legnichischen Geschichte. B. I. S. 212 folg. Daß die Schule damals wirklich in bessern Stand gesetzte, bezeuget Gnapheus in dem gedruckten Triumpho Eloquentiae, welchen er dieses Jahr da aufgesühret und dem Bischose gewidmet hat, darinn

er der Obrigfeit und den Musen zu Elbing de Gymnasii instauratione Glück wünschet. Wie er denn auch in demselben Jahre gesammlet hat primam foeturam Gymnasii Elbing f Sylvam carminum et Schediasmata scholasticae juventutis. Welche beyde Schriften im folgenden Jahre zu Danzig von Jacob Rhoden gedruckt sind. Gnapheus nenner sich Gymnasiarcham, und bezeuget, daß der D. Med. Ebrissoph Seil damals auch in demselben einen Lehrer abgegeben. Vom Leben bieses Gnapheus kann nachgesehen werden Tom,

III. Actor. Boruff. S. 925: 934.

9. 226. Es ward in diefem Jahre von dem Konige eifrigst darauf gedrungen, daß teine Munge weiter follte gefchlagen werden, unter dem Borman= be: des Gilbergeldes ware zu viel, das Gold wurde dadurch weggewiesen, und die Waaren stiegen im Preife. Die Thorner behaupteten, daß noch fein Heberfluß des Geldes zu fpuhren mare, und es bliebe unausgemacht, ob nicht an andern Orten bas Münzen so viel ftarfer burfe getrieben werden. binger schüßeten sich mit ber fonigl. Ginwilligung, fo viel zu mungen, als ihnen noth ware, boch wegerten fie fich nicht, mit Borbehalt ihrer Gerechtigfeit, bem fonigl. Willen im furgen zu gehorfamen. S. 210. 211. Die Danziger versprachen von ihren Obern nabere Erflarung zu verschaffen, weil sie hierauf nicht beorbert waren. Sie erhielten endlich die Untwort: obgleich der fleinen Munze ben ihnen noch nicht genug vorhanden, wollten sie boch ben hammer zwischen hier und Michael nieberlegen, unter bem Borbehalt, wenn der landes Schade durch Schließung der Munge nicht gehoben murde, ihr fren ftehen follte, die ihrige alebenn wieder zu öffnen. G. 213. daf.

§. 227.

6. 227. Auf dem Michaelis Landtage 1541. ward von der beffern Ginrichtung des culmischen Gymnafii gehandelt, da Gnapheus aus dem Elbingischen me= gen der Religion fortzugeben gezwungen worden. 6. 232. Bareënoch in der preuß. Rivchenhist. 6. 979. melbet, solches sen geschehen, als er sich verheirathet. Da hatten die Beiftlichen (vermuth= lich, weil er ein Geiftlicher gewesen war,) darauf gedrungen, in den Bischof und Rath, daß er enturlaubet worden \*). Un deffen Stelle im folgenden Jahre M. Wimann berufen worden. wurden auch Elbing und Danzig als vermeynte Reichsstädte, weil man ihnen drey Romermonate auferleget, und sie ihren Unschlag nicht abgetragen, fondern abgelehnet hatten, weil sie zum beutschen Reiche nicht gehöreten, geladen, ben dem Rammer= gerichte fich einzufinden, um ihr Urtheil zu horen, megen des Ungehorsams. S. 236. Nicht minder wurden fie auch zum Dberfachsischen Rreistage von dem Churfürsten zu Sachsen nach Zerbst eingelaben. Daselbit.

\*) Was hier auf dem Landtage vorgegangen, ist zu= verläßig. Darum muß man sich ben Sartknochs Sabrzahl nicht irren, wenn ba ftebt, daß er Unno 1543. aus Elbing weichen muffen, G. 974. weil bas ein Druckfehler ift; wie es baraus erscheint, weil er vorher G. 295. 296. schreibt, er sen 1536. in Elbing zum Rector bestellet, und habe fechs Jahre ber Schule gedienet. Deswegen wurde feine Bertreibung erft in das Jahr 1542 treffen. Und es kann wohl fenn, daß fich der Bischof Dan= tifeus erbitten laffen, ihn noch bis in das folgende Jahr ba ju laffen, bamit fie erft einen andern Rector aufsuchen konnten. Man findet auch bas Jahr 1542 in feinem Leben Act. Bor. Tom. III. G.

927. nehst dem Umstande, er habe per sexennium der Schule löblich vorgestanden, und sein Verbrechen sen sewesen, daß er dem Bischose Dantisco gestanden, er habe eine Ehesrau, und die Ehe seyellich bey allen, nach Hebr. XIII. 4. Allda wird auch gesunden, er habe der Armen-Schule als Resctor in Königsberg vorgestanden, welches die Casthedralschule seyn wird, an die er in demselben oder solgenden 1543. Jahre mag gekommen seyn; nachdem III. B. des erläutert. Preußens S. 365. da er durch einen Druckseler Joachim Gnapheus genennet wird. Im Jahre 1544. kam er als Archipaedagogus in die Stelle Abr. Culvensis. Siehe D. Arnolds zist, der Zönigsbergisch. Universität. Ih. I. S. 33.

§. 228. Im Jahre 1542. fam es endlich mit ber Uppellation aus ben großen Stabten zum einhalligen Schluffe, bag von benen die Appellation vom Rathe nicht mehr an den Landtag, sondern gerade an ben Ronig geben follte, G. 240.; und G. 242. wird ber Ronig gebethen, folches Gefes nun auszufertigen. Die landstädte hatten auch nicht übel Luft, Die Landtage lieber zu Thorn und zu Elbing, als in Marienburg und Graudenz zu halten. S. 241. Die Elbinger und Danziger aber wurden dem koniglichen Schuße empfohlen, wider die Ausladungen in das deutsche Reich, damit wider dieselben nicht wegen vermennten Ungehorfams die Uchts-Erflarung, ober was harteres ergienge. S. 243. In eben diesem Jahre wurde auch das Rlofter an den elbingischen Rath übergeben, wie aus dem Supplement des la Martiniere col. 704. ju erfeben ift.

§. 229. Zwen Jahre hernach flagte die Nitterschaft aus bem Marienburgischen, bag die Burger

von

von Elbing, welche Landgüter befäßen, der Musterung nicht in gehöriger Rüstung beywohneten. S. 271. Wegen des Mangels an Psenningen bathen die Elbinger Lande und Städte, der König möchte dem Elbingern erlauben, zum gemeinen Besten, deren eine benannte Summe schlagen zu dürsen; obgleich die Thorner ihnen solches ausbathen. S. 247. Weil der Herzog noch immer munzete, äußerten sich die Danziger dawider, wo solches noch länger fortgesetet würde, mußten sie sich gleicher Gestalt ihrer Privilegien bedienen. S. 275. Die Räthe hielten auch in einem Bittschreiben um Erlaubniß an, wegen der Processachen fünstigen Jenner außerordentlich in Elbing zusammen zu kommen. Daselbst.

6. 230. Der erhaltenen Erlaubniß megen werben die Proceffachen zu Elbing vorgenommen, und auf das Unsuchen wegen der Pfenninge, gab der Ronig nach, dren Guffe preußischer Pfenninge zu pragen. S. 276. Bu ber Zeit wurde Elbing und Danzig wieder mit einem hohen Reichs-Unschlage beleget, wo sie es nicht thaten, noch ihre Ursachen anzeigeten, wurden fie mit der Ucht binnen feche Mona= ten bedrohet. Weswegen der Konig gebethen mard, bie Stadte nachbrucklich zu vertreten, und diefen Bunothigungen, ein Ende zu machen. Zwen Jahre barauf gieng der siradische Wonwode als Bothschafter an den Raifer, und that auch Diefer Sache wegen Borstellung, ward aber ben 10. Marz hierauf mit ber Antwort abgefertiget, die benden Stadte ftunben vorlängst in der Reichsmatrifel, und dem Raifer ftunde nicht fren, wiber ber Stande Willen, eine Meue=

Neuerung vorzunehmen, sondern musse das Reich ben seinem Rechte ungefrankt lassen. S. 303.

S. 231. Im 1548. Jahre beschwereten sich die Elbinger und Danziger ben dem Könige, daß ihnen die Frenheit des ehemaligen Handels, insonderheit die Einsuhr des überseeischen Salzes und anderer Waaren, nebst deren Verkaufung und Aufschüttung in den königl. Landen theils gänzlich verbothen, theils merklich geschmälert worden. Imgleichen, daß sin der Krone und in Litthauen wider die alten Verträge und Gewohnheit die Zölle um ein großes erhöhet würden, auch der Holzhandel in Litthauen gekränket würde. Sie erhielten aber damals keinen Vescheid. Nach dem andern Bande der Lengnichischen Geschichte unsers Preußen. S. 23 u. 26.

Folgendes Jahr wurden die Elbinger und Danziger von dem Churfurften ju Sachfen jum Kreistage nach Juterbock eingeladen. Die Stabte melbeten folches dem Ronige, und ließen dem Churfürsten schriftlich wiffen, daß sie keine romische Reichs= ftande waren, sondern zu Polen gehoreten. Daselbst 6. 32.11 Huf die furz darnach eingelaufene faiserliche Ladung vor das Cammergericht, mit Bedrohungen, hielten sie es für gut, um ein widriges Urtheil oder gar Uchts-Erflarung abzuwenden, jemand an das Cammergericht zu fenden, ber ba Borftellung machte, daß fie vor diefes Gericht nicht gehöreten, und ber wider allen Unfug sie verwahrete, mit gewöhnlichen Rechtsmitteln. Gie erbathen fich ben bem Ronige zu dem Ende eine Schrift, darinn er bezeugete, baf er allein über biefe Stabte ju gebiethen, und sie sonst feinem andern zu gehorsamen hatten.

Der Ronig sandte von felbst damit hofium an bas Cammergerichte, um die angemaaßte Bewalt über Diese Stadte desto besser abzulehnen. Welches so viel gefruchtet, daß die Cammerrichter ihr Urtheil jurud gehalten, und einen Schein wegen bes em= pfangenen koniglichen Schreibens von fich gaben.

6. 233. Im Jahre 1550. verfiel ber elbingische Rath mit ber Burgerschaft in eine Mishalligfeit, wegen dieser ihren Beschwerden, welche zwar der Rath zu wandeln sich erboth, Diese aber damit nicht zufrieden fenn, fondern die Sache nach Sofe gelangen lassen wollten. Es erboth sich ber ermelandische Bischof, ber marienburg. Wonwode, und andere Mitstande, ben Streit in ber Bute zu vermitteln. schrieben auch an den Ronig, wenn Rlagen von ber elbingischen Burgerschaft an ihn famen, er sie an Die Landesrathe zu verweisen geruhen mochte. Es gefiel aber bem Ronige, mit Zuziehung ber aus Preußen Unwesenden, fie zu Peterkau auf bem Reichstage durch einen Ausspruch gewissermaßen \*) abzuthun. S. 52.

\*) Bir werben bald horen, daß sie wieder auf das Tapet fommen, alfo nur in etwas find gestillet worden.

6. 234. Eben in bemfelben Jahre ward von ben preußischen Standen die Stadt Elbing bem Ronige empfohlen, um ihrer Nahrung wieder aufzuhelfen, die megen ber verbothenen Einfuhre bes Salzes in Masuren in große Ubnahme gerathe. S. 58. Die königl. Abfertigung schlug die verlangte Einfuhr bes Salzes barum ab, weil die konig= liche Cammer und Die Salggruben in Polen da=

burch Schaben litten. S. 60. Folgendes Jahr beschwerete sich ber Abel über die Elbinger, daß sie
etliche Landgüther der marienburg. Wonwodschaft
besäßen, und zu ihrem Gerichte gezogen hätten, davon sie Ritterdienste thun sollten. S. 69. Weil die
Elbinger zu dieser Sache nicht geladen noch Besehl
hatten, mußten sie solche an die Ihrigen nehmen. S. 72.

9. 235. Die neue Ausladung der Elbinger und Danziger an das Cammergericht veranlassete die Vefragung des ermeländischen Bischofs, was er eigentlich den dem Kaiser ihrentwegen für Bescheid bekommen? Er antwortete, der kaiserliche Canzler habe gesaget, die Canzelen richte sich nach dem, was einmal üblich. Es wären mehr Derter, an welche solche Ausladungen ergiengen, die sich daran nicht kehreten, sondern den ihren ordentlichen Obern gebührenden Behorsam vorschüßeten. S. 77. Indesen vertrat der König die Städte wieder schristlich ben dem Kaiser und Cammergerichte, man möchte von solchen Ansorderungen abstehen. S. 78.

J. 236. Als ber König im Jahre 1552. nach Preußen kam, gieng er über Thorn nach Marienburg, benn nach Elbing ben 29. Jun. von bannen aber kehrte er wieder ben 3. Jul. nach Marienburg, und erhob sich von da gen Danzig, da er sich etliche Wochen aushielte. Da beschwereten sich die Elbinger über ben Herzog in Preußen, daß ihnen ben theurer Zeit die Zusuhr vom Getreide nicht verstattet würde, da man doch die Absuhr aus Elbing in seine Lande, auch die Holung des Vorraths aus dem Werder nicht sperrete. S. 88. Es übergaben auch daselbst die elbingischen Bürger ihre Beschwerden über

über ihren Rath bem Ronige, welche öffentlich verlesen und von des Raths Abgeordneten mundlich gleich beantwortet wurden. Der fonigliche Musfpruch versprach die Benennung und Sendung gewiffer Commiffarien ober Befehlshaber, welche die Sache genauer untersuchen sollten. Inzwischen follte fich die Burgerschaft friedlich und gehorfam gegen ihre Obrigfeit bezeigen, und ber Rath follte fich gleichfalls feiner Gebuhr nach verhalten. Daben ward auch ben Elbingern angedeutet, daß sie in Rechtssachen sich nach ber ben Danzigern gegebenen

Proceg-Ordnung richten follten. G. 93.

6. 237. Man findet auch, daß die Elbinger damals, als der Konig zu ihnen gekommen war, ihn bemuthigst gebethen, er mochte ihnen alleranabigst erlauben, daß ben ihnen das reine Wort Got= tes geprediget und die Sacramente recht ausgespenbet wurden. Diese Bitte haben sie zu Danzig wieberholet, in des Bischofs Hosii Gegenwart, wie er schreibt, bag er es ben Elbingern vorgehalten habe \*). Die Antwort aber wird wohl eben diefelbe gewesen fenn, welche die Danziger auf gleichmäßige Bitte erhalten haben, baf Seine Majestat barinn feine Menderung fich anmaßen tonnte, fondern fie fich nach den Sagungen des Koniges Sigismund, und feinem Benfpiele richten follten. G. 93 u. 108. Sie hatten einen lutherischen Prediger feit 1549, ber mußte auf Hofii Betreiben und Beschuldigung, als habe er bren Weiber zugleich, von dannen weichen 1551. Darnad) hatten fie berufen einen andern, Peter Bhrfam, (welchen ber Bifchof Jerfam nennet,) der wurde ben dem Bischofe des erbrochenen Kastens beschula

beschuldiget, und er habe Anno 1552. am Sonntage Latare von der Kanzel Christum unter zwoen Gestalten zu Kause geseset, und dem versprochen, welcher vierzehen Pfenninge dafür geben wollte \*\*). Darum wirkte der Bischof einen königl. Besehl aus, daß er mußte des Amtes unverhörter Weise, und auf unbewiesene Beschuldigung, entlassen werden.

\*) Solches schreibt ber ermelandische Bischof selbst de actis cum Elbigensibus. Tom. II. operum p. 70. cum in his terris pracsens adfuisset Majestas regia, me praesente et audiente petitum ab illa esse, purum ut Evangelium praedicari permitteret. Ex ea re magnum animo meo me dolorem acce-

piffe etc.

\*\*) Die Elbinger bezengten die Unschuld der Prediger, und sagten, es sen leicht einem etwas vorzuzrücken, aber nicht leicht zu beweisen; bathen also,
der Bischof möchte nicht alles glauben, was ihm
böse Leute zutrügen. Die Beschuldigungen stehen
in Hosi Tom. II. S. 81. Die Antwort darauf
führet ex Actis Zartknoch an in der preussischen
Kirchenbissorie: S. 987. Der Constitutionum
Sigismundi gedenkt Hosius daselbst S. 81.

S. 238. Wie der thornischen Commission aufgetragen war, die Streitigkeiten aufs allerdilligste zu entscheiden, nach der thornischen Chronit des Zerrn J. Z. Zernecke S. 127; und daselbst eine Eintracht gestistet ist, damit bende Theile vergnügt gewesen, S. 128. daselbst: so scheint es auch mit Elbing abgelausen zu senn, ob ich gleich keine besondere Nachricht davon sinde. Es wird auch solches dort, wie zu Thorn, kaum in demselben, sondern erst im solgenden Jahre zu Stande gebracht senn, weil man nicht sindet, daß Unno 1553. im Hornung aus

auf dem landtage daselbst die Rlage fortgesetet worben, auch furz hernach davon nichts vorkommt. Die genauere Nachricht davon wurde aus bem Urchive zu holen senn.

S. 239. Uls im Jahre 1553. der landtag zu Elbing geendiget war, begehrete der Bifchof Sofius ben Rath und die Gemeine zu Rathhause zu berufen. Machdem folches geschehen, bat er dem Rathe erftlich die Bitte um das reine und lautere Wort Gottes dahin ausgedeutet, als sen er beschuldiget worden, einer hemmung bes lautern Evangelii; ba er ibm boch nichts mehr angelegen senn lassen, als dieses, daß ihnen das reine Wort Gottes geprediget murde. Was aber für das reine Wort Gottes zu halten, das gehore nicht fur weltliche herren und Rathsstuben, Gelehrte allerlen Arten, vielweniger für Gurtler, Topfer und Erager, fondern fur fein Umt, und für Concilia; beswegen ihnen auch ber Ronig nichts nachgegeben, fondern fie zu ihrem Bifchofe verwiefen. Es fen fein Reger niemals gewesen, ber sich nicht auch der Borte Gottes gerühmet; der Teufel felbft habe fich auf die beilige Schrift berufen, und bennoch hatte er beswegen fein reines Wort Gottes gehabt. Er frage fie alfo, was bas fur ein reines Bort Gottes fenn follte, barum fie angehalten? 2Bo jemand einen Scrupel habe, ber folle ihn entdecken, er wolle ihn in aller Sanftmuth unterrichten.

6. 240. Er vermahnte den Rath, ber Gemeis ne mit guten Erempeln vorzugehen, und bas beilige Sacrament unter einer Geftalt zu nehmen: fo murden die andern Burger ihnen folgen. Die Communion unter bepter Geftalt, ware zwar an fich

nicht unrecht, wie auch Lutherus und Philippus selbst gelehret hätten. Aber weil es die Kirche in den costnizischen und baselschen Conciliis also beschlossen, daß die Laven es unter einer Gestalt gebrauchen sollten: so sen es unrecht, bende Gestalten zu verlangen, und man könne sie ohne Trennung und Spaltung der Kirche nicht für seinen Ropf einführen, es sen denn, daß es die Kirche wiederum anders gediethen sollte. Worauf der Bürgermeister im Namen des Maths geantwortet, daß sie ihm, als ihrem Hirten und Bischose, in der gesunden Lehre solgen wollten.

6. 241. Nachdem ift die Gemeine in die Rathestube gelassen, und berfelben eben bas, aber viel weitlauftiger, vorgehalten worden. Unter anbern führet er an die Galater, welche sich auch von falfchen lehrern verführen laffen zu Spaltungen. Luther fen mit seinem Carlstadt nicht zwen Jahre eines Sinnes blieben. Calvinus, Zwinglius und Munger hielten auch ihre Mennungen fur das reine Wort Gottes, eben sowol, als die Wiedertaufer. Huch Luther und sein Unbang andere seine Mennungen von Jahr zu Jahr, wie aus ben Schriften erhelle: so wußten sie selbst nicht, was das reine Wort Bottes fen , ober über furze Zeit fenn merde. Man mußte sich der Rirche unterwerfen, wie er thue, die fen eine Saule und Grundfeste der Wahrheit, ber Einigkeit sich befleißigen, wie es Christus von ben Seinigen erfordere, und feine Spaltungen anrichten, deren eine ungablige Menge entstunden, wenn ein jeder nach feinem Ropfe es haben wollte, und kluger zu senn gedächte, als alle andere zc. Woben er auch nicht vergißt der Spaltungen in Ronigsberg. Hierauf

Hierauf hat die Bemeine durch ihren Bogt nichts geantwortet, fondern nur schlechtweg dem Bischofe gedanket.

5. 242. Er hat mahrender seiner Unwesenheit ben Geistlichen vorgeschrieben, mas sie predigen follten, um seine Absicht zu erreichen, als von dem reche ten Gebrauche des heiligen Abendmahls u. f. w. Nach den Predigten hat er die Vornehmsten und Gelehrtesten ju Mittage, auch des Abends, ju Gafte gelaben, und ihnen bie Bucher vorgeleget, barint das Gepredigte weiter ausgeführet fen, auch fich daben ber Locorum communium Melanchthonis bedienet, der selbst die benden Gestalten für ein (adiaPogov) Mittelding ausgebe. Giner unter ben Gaften habe gestanden, daß er solches vor etwan acht Jahren felbst aus seinem Munde gehoret habe.

6. 243. Bu einem franken Burgermeifter mare er selbst hingegangen, und habe ihn gefragt, was das für ein reines Evangelium fen, darum er ben dem Ronige gebethen? Er habe gefagt, baß er eigentlich wegen bes Augustini sich beschweret, ber in der Kirche nicht wohl zu vernehmen sen. Das raumet ber Bischof ein, und er wollte gleich einen beffern beftellen, wenn er nur einen vorzuschlagen wußte, ber beredter und gut catholifch fen. Diefer geantwortet, er fenne feinen: fo habe er gefagt, man konne von ihm nicht fordern, was nicht in feiner Gewalt fen, und es gienge ist noch wohl ben beredteften fo, daß man ihre Kirchen ledig laffe, weil sie das nicht predigten, was man ift bas reine Evangelium nenne. Es werde auch den Pfarra

herren das ihrige entzogen, daß sie lieber an einem andern Orte seyn wollten, da sie weniger hatten, aber nicht so verachtet wurden. Der Bürgermeister habe geantwortet, es habe sich niemand ben ihm beschweret, und es müßte ihnen jedermann Ehre geben, und was ihnen gebühre, daß sie reichlich auskommen könnten. Es sühret der Bischof ihm seine Gründe zu Gemüthe, warum man nicht auf den Kelch im Abendmahle zu dringen habe. Worauf der Kranke sich nicht eingelassen, daß der Bischof gemennet, er

habe ihn gewonnen.

6. 244. Darnach hat er zweene der Belehrteften zu fich gebethen, welche auf den Bebrauch bender Bestalten brungen, und fich febr bemubet, sie auf andern Sinn zu bringen. Es habe geschienen, als gaben fie ihm Gebor; nur ber eine, welcher von Ronigsberg, habe gesagt, daß er nie anders, als unter benden Gestalten, das beilige Nachtmahl genoffen. Es falle ihm also schwer, davon abzuweichen, ba er daben erzogen sen, und ber herr Bischof sol= ches nicht an fich unrecht nennen tonne. Der anbere habe gesagt, daß er seit siebenzehn Jahren ben= derley Gestalt nach Christi Ginfegung genossen, und Diefes für recht halte. Bende hatten ihnen Frift ausgebethen, sich barüber weiter zu bedenken, melchen er etwan gehn Tage Bebenffrist verstattet, melche Zeit sie für unzulänglich ausgegeben. Bernach hat er ben Konigsberger allein zu sich gebethen, um ihn auf feine Seite zu bringen, welchen er aber etwas unlenksamer gefunden, als vorhin, ja er habe zu verstehen gegeben, so bald tonne die Henderung nicht geschehen, es wurde geraume Zeit erfordert werden.

werben, ehe bie leute von ben gewohnten benderlen

Geftalten wurden abzubringen fenn.

6. 245. Mus Diesen und andern Reben habe ber Bischof gemerket, bag sie feine Absicht gemerket, fie einzeln zu bereben, und Abrede genommen, auf einerlen Urt zu antworten. Deswegen habe er es nur noch ben bem Rranken versuchet, und ihn gefraget, wie er zur Communion gegangen fen, ber habe befannt, daß er unter benderlen Geftalt communicire, ber flare Buchftabe erfordere es in ber Einfegung, und er konne wiber sein Gewissen nicht handeln, er mochte benn mit der Zeit etwas gewisseres erkennen. Wie er erst nach langer Zeit von der vorigen Beife abgegangen, so wurde er auch iso nicht eher von bem flaren Befehle abgehen, bis er eine beffere Einficht wurde erlanget haben; beswegen folche ju vergonnen sep. Ein Paar andere batten auch so ge= antwortet 2c.

S. 246. Deswegen er verlanget, ben Rath zusammen kommen zu lassen, bamit er erführe, ob fie ihn fur ihren hirten und Bifchof erfennen, und feine Stimme horen wollten. Der Burgermeifter habe ihm gemeldet, ein Rath wurde zusammen fommen, es verlangeten aber auch etliche aus ber Bemeine auf das Rathhaus und vor den Bischof gelaffen zu werden, und mit ihm zu reben. Darauf er geantwortet, er ließe es gefcheben, wenn auch bie ganze Gemeine kommen wollte. Montags nach bem Palmfonntage fommt er auf das Rathhaus, und spricht, er sey gekommen, sie bas reine Evangelium zu lehren; und bie Grrenden auf den rechten Weg gu führen zum ewigen Seil. Der fen nirgend zu finden,

22. Band. als

als in der Einigkeit der heiligen catholischen Kirche. Er ermahne sie, daß sie auch einerlen mit der Kirche gesinnet sen, und keine Spaltungen zulassen sollten. Sie hatten gehöret, daß Christus darum sür uns gelitten, damit er die Zerstreueten zusammen bringen und Friede stiften möchte, und daß alle, welche durch sein und der Apostel Wort glauben würden, eins sen möchten, wie er eins sen mit seinem himmtischen Vater. Auch das heilige Abendmahl habe er zu dem Ende eingeseset, daß, gleichwie aus vielen Körnern ein Vrodt, also auch viele Gläubige ein geistlicher Leib und eine Gemeine Christi senn sollten. Deswegen sollten sie von allen Spaltungen abstehen ze.

S. 247. Weiter halt er fich baburch beleidiget. baf einige feiner Schafe ibn lehren wollten, mas in der Bibel stunde, darauf er gewiß mehr irgend unter ihnen fich geleget habe. Gie fagten ihm, bie Borte Chrifti maren flar: trinfet alle baraus: bavon konnten fie nicht weichen, wo fie nicht mit ber Beit beffere und gewiffere Ginficht befamen. Daburch schienen sie ihn für blind auszugeben, als wenn er nicht seben fonnte, was in ben Worten enthalten sen. Sie wollten die Worte besser verstehen, als ihr Bischof, ja als ihr Konig, ber Reichsrath und bie gesammte catholische Rirche seit acht hundert Jahren ber. Das fen ein graulicher Sochmuth, und fie hatten in ber gestrigen Predigt gehoret, wie gefährlich die sich aufblähende Wissenschaft sen, infonberheit, wenn fie ohne liebe und mit Saffe verfnupfet fen.

6. 248. So hatten fich auch die Urrianer auf Die flaren Worte berufen: Der Bater ift großer, benn ich, und daraus behaupten wollen, ber Sohn sen dem Vater nicht gleich. Die Schwarmer wollten feine lehrer leiben, weil Johannes schreibe, ihr habt nicht nothig, daß euch jemand lehre, seine Salbung wird euch lehren: und im alten Testamente fen geweißaget, es werbe niemand feinen Rachsten lehren. Die Wiedertaufer fagten, die Rinder maren nicht zu taufen, weil die Worte flar maren, ge= bet bin und lehret alle Bolfer, und taufet fie; und abermal: wer da glaubet und getauft wird, ber wird selig. Dieses schiene noch klarer, als wenn man fage, es mußten alle ben Reich nehmen, weil Chriftus fage, trinfet alle baraus. Denn fie wollten nicht feben, daß vorher frunde, diefe, ju benen er das gesaget, waren die zwolf Upostel gewesen. Deren Nachfolger waren die Bischofe und Priester. Darum blieben auch diese billig ben dem Gebrauche bes Relches. Wegen der andern aber stehe es ben ber Rirche Christi, nach Beschaffenheit ber Derter, Zeiten und leute, entweder eine, oder bende Gestalten ju verordnen, oder zu feiner zuzulaffen, die Unwurdigen \*).

<sup>\*)</sup> In Thorn hat fich vormals der Bischof auch dies fer Grunde wider das Wort alle gebraucht. Un= ter allen maren auch die chrifflichen Rinder mit begriffen. Daber hatten einige Chriften in ben erffen Zeiten auch den Kindern nicht nur die Saufe, fondern auch das beilige Abendmabl irriger Beife mitgetheilet, weil Christus gefaget: Wo ihr nicht effen werbet bas Fleisch bes Menschen Gobnes, und trinten fein Blut, fo babt ibr fein Leben in euch. Damals

Damals ward ihm geantwortet, Paulus lehre: der Mensch prüfe sich selbst, und also esse er ze. Der Zischof saget, das sen recht, denn Paulus rede da von den Erwachsenen und Bejahrten. Bon Kindern könne man sagen, sie waren durch die Lause von ihren Sünden gereiniget, und gestelen Gott darum, daß sie keiner Prüsung bedürften. S. 67. Daselbst. Er kömmt auch darauf, wenn man alle so nehmen wollte, daß keiner ausgeschlossen sey, so müßten auch Türken und Tartarn mit darunter verstanden werden.

6. 249. Sernach, fagte er, habe ihn noch mehr verdroffen, daß einer ihm gesaget habe, es verstehe der Bischof selbst wohl, daß die Worte: trinket alle daraus, flar maren. Dadurch schien er fast ber außersten Bosheit beschuldiget zu werben. Denn was konnte ruchloser senn, als wenn er die Schrift anders auslegte, als er sie verftunde? Solche Beschuldigung schiene auch nicht allein ihn, sondern den Ronig, die herren Rathe und Stante ber Krone Pohlen, zc. ja die ganze catholische Rirche zu treffen. Es fen ein unerträglicher Stolz, wenn man die gange Christenheit einer Blindheit oder Gottlosigfeit bezüchtige, als ware in fo viel hundert Jahren, als der Reich unterlassen ist, eine folche vermennte Rlarheit nicht erkannt, oder nicht bekannt worden, als die Neulinge darinn zu sehen vorgeben. Frenlich sehe ber Bischof, baf bie Borte flar maren, aber in bem Berftande der catholifchen Rirche; aber nicht fo, wie sie wollten, daß ein jeder lane den Relch trinfen mußte. Luther und Melanchthon håtten das fo lange bekannt, bis fie, was zum Mittel ber Einigkeit gegeben war, jum Mittel ber Spaltung

und bes Zankes anzuwenden getrachtet', um ihren Unhang zu vergrößern \*).

- \*) Diefe Brunde find noch fo die scheinbarften, melche ber Bischof schreibt, daß er fie vorgebracht habe. Daben mit Gleiß die grobern Beschuldi= gungen vom Satan und feinen Gliebern, auch bie gang falfchen und unerfindlichen Aussagen, welche er mit einfließen laft, als von ber Trennung bes Reiches unter Rehabeam, von der Rotte Rorah, Daton, Abiram, 2c. wurden ibm im Deutschen noch weniger Ehre bringen, als im Latein, das wenige, die dieses lesen mochten, versteben, oder nachschlagen.
- 6. 250. Darauf will er behaupten, Refforius habe ben Jerthum auf die Bahn gebracht: Unter bem Brodte im Abendmable fen nur ber Leib Chrifti und fein Blut, welches unter dem Weine im Relche fen, ohne ben leib. Wiclef und Buf hatten ge= lehret: das Brodt sen zugleich mit dem Leibe ba, im Brodte (impanatum). Die ba lauguen, baß Christi leib da sen, ohne wenn es genossen wird, giengen auf dem Frrwege ber Petrobruifier und Henricianer, und verfagten ihm auch die Ehre ber Unbethung, und wollten von feinem Priefterthume wiffen. Einige fagten gar mit Berengario, bas fen nichts als gebackenes Brodt. Wenn man in einem Stude von der Rirche abgienge: fo gefchabe es gemeiniglich auch in vielen andern, und entstunden baraus viele Rotten und vieles Unbeil, wie an den Bohmen zu sehen, die auch unter bender Gestalt zum Abendmable giengen, und fluger hatten fenn wollen, als die gesammte Kirche Christi. Golche Leute glaubeten nicht eine heilige christliche Rirche,

und wollten sich lieber von ihr trennen. Darum sollten sie es nicht auch so machen, und Sonderlinge senn wollen.

6. 251. Wenn einige vorgeben wollen, ein jeber muffe felbst fur feiner Geelen Seil forgen: fo wollten fie felbst ibre Bifchofe, Sirten und Lehrer fenn; fie wollten ihnen felbft die Gunde vergeben, wider Christi und der Apostel Lehre. Paulus lehre, Chriffus habe (nicht alle, fondern) etliche gefeßet ju Aposteln, Propheten, Evangelisten, Sirten und Lehrern. Chriftus habe nur zu diesen gesaget: welchen ihr die Gunde erlaffet, benen find fie erlaffen zc. Sie wollten felbst ihre Bewissen binden und entbinben. Bas ließen fie ihm benn übrig von bem, bagu er geseget sen? Er fen rechtmäßig zu ihrem Bifchofe verordnet, er folle sie das Evangelium lehren, und ihnen die heilige Schrift auslegen, und spare feinen Fleiß folches zu thun. Sie follten ihre Vernunft gefangen nehmen unter ben Gehorfam Christi, und feines leibes ber Rirche. Sie schienen ihm Muchen zu seigen, und Camele zu verschlucken, wie bie 3uden, welche nicht wollten, in das Richthaus gehen, damit sie sich nicht verunreinigten, aber fein Bebenfen trugen, Chriftum burch bie Beiben ans Rreug ju bringen zc. Gie machten ihnen ein Gemiffen, bom Relche abzustehen, und trenneten sich von ber Rirche, wodurch fie ben Leib Christi gerriffen. Sie follten wiederfehren zu ber Rirche, die ihm Chriftus mit seinem Blute erworben: so wolle er auf ihre Buffe die Gunde ihnen vergeben. Thaten fie bas nicht, fo fonnte ihnen ihre Gunde weder auf Erden, thon con nicht eine heillag christlesse ande,

dette

noch im himmel, vergeben werden, und keiner von ihnen konne felig werden.

6. 252. Weiter bringt er barauf, sie follten nicht einem jeden Beiste glauben, sondern die Beister prufen. Der Beist Gottes sammle und vereinige die mahren Chriften. Der Beift des Widerchriftes ger= ffreue und mache Spaltungen. Der Beift Chrifti und sein Wort verbinde alles in Liebe. Saf. Streit und Bank fen ihm zuwider. Er wolle sie gern wieber sammlen zu Christo und seinem Leibe, als seine Schafe. Wollten sie ihn nicht horen, konnte er sie nicht für seine Schäflein halten, sondern sie murden deffen fenn, ber da zerftreuet. Wollten fie Chrifti fenn, und ihren Bischof nicht verwerfen: so wolle er ben ihnen bleiben, und Oftern mit ihnen halten. Wollten sie aber auf ihrem Sinne verharren in der Trennung: so rufe er Gott und sie selbst wider sich ju Zeugen an, daß er fein Hirtenamt ben ihnen treulich verwaltet, ihrer Seelen Beil fleifig gesuchet. und an ihrer Verdammung unschuldig senn wolle. Wessen er sich funftig zu ihnen zu versehen habe, darüber follten sie sich nun gegen ihn erklaren.

6. 253. Sie bathen, ihnen einen Abtritt zu vergonnen, wegen der Untwort sich zu vereinigen; und nachdem sie wieder hineingekommen waren, bankten fie ihm für feine vaterliche Gefinnung gegen fie, aus welcher sie das geflossen zu senn erachteten, was er vorgetragen habe. Sie bathen aber sehr, er wolle nicht ungutig aufnehmen, daß sie in einer so wichti= gen Sache fich nicht so bald entschließen konnten. Sie hatten es lange bedacht und überleget, ehe sie sich zum Gebrauche bender Gestalten gewendet, wel-

chen er felbft an fich nicht unrecht nenne. Sollten fie nun fo gefchwinde wieder umfehren, wurden fie für Leichtsinnige gehalten werben, und in Sohn und Spott verfallen. Gie maren es auch nicht allein, bie unter benberlen Geffalt das Abendmahl genöffen, fondern viele andere große und fleine Stadte, auch felbft in Pohlen Reichstathe, und Crafau nebft Dofen, thaten eben baffelbe. Er mochte alfo auf fie allein nicht bringen, fondern Gebuld haben, bie bie Sache burch ein allgemeines Concilium, ober bes Koniges Unfehen ausgemacht wurde, ober wenigftens ihnen fechs Monathe Frift geben, alles beffer ju erwagen. Aller bofen Rachrebe vorzufommen, bathen fie ben Bifchof, Die Oftern über ben ihnen gu verbleiben, fie wollten in allen anbern Stucken ibm gehorchen, wenn er nur hierinn nicht allzu febr eilen mollee it a line of a

s. 254. Hierauf erwiederte der Vischof: es sen an dem, daß er aus väterlicher liebe und Sorge sür ihr Heil das alles gethan habe und noch thue. Aber darum sollte ihm auch der Rath solgen, nach der Vernahnung Pauli: gehorchet euren tehrern zc. Er sähe keine Ursache, warum sie Bedenkrisst dez gehreten in dieser Sache. Sie hätten sich eher besser bebenken sollen, ehe sie die Spaltung dewilliget. Nun brauche es keines Bedenkens, sie sahren werde ihnen nichts nachgeben. Die sechs monassische Frist wäre ihnen nichts nüße. Die Nachrede der unverständigen Leute sollten sie nicht achten, sond der ihn und die Kirche hören, und Gottes Wort, welches er sie lehre, als ihr rechter Hirte. Berach-

teten

teten fie ihn, fo verachteten fie ben, ber gefaget habe: wer euch horet, ber horet mich ic. Bufe zu thun, und auf ben rechten Weg wieder umgutehren, fen feine Leichtsinnigkeit. - Es fen schon durch zwen Concilia ausgemacht, was er lehre. Er wolle noch bis an ben heiligen Abend bleiben, und bafern feine Befferung folge, fo mußte er fich aus ber Stadt wegbegeben, und wollte an ihrer Spaltung feinen Theil nehmen?

6. 255. Uls er biefes viel weitlauftiger gefaget hatte, ftund er auf, und wollte davon gehen. Er ward aber gebethen; noch ein wenig zu bleiben, und anzuhoren, was bie Gemeine ben ihm anbringen wolle. Er verwilligte auch, fie zu horen, fie mochten herein fommen. Darauf waren etwa zehen herein getreten, beren Wort anzubringen gebrauchet fen ein Magister Schuwald \*). Diefer habe ben Bogt mit einer jugeftoffenen Rrantheit entschuldiget, und gefagt: Die Gemeine habe von feinem Pfarrherrn gehoret, womit er fie von der Communion unter bender Geffalt ableiten, und bereden wollen, mit einer Geffalt vergnügt zu fenn: ba boch Chriftus gefagt, sie follten alle den Relch trinken, und Paus lus ihn auch ben Corinthiern gereichet habe. Darum bathen fie instandig ben Bifchof, er wolle ihnen ben Bebrauch unter benber Geftalt verstatten, wie auch Die Bischofe, feine Borfahren, folchen einem jeden verstattet haben, ber ihn begehret.

<sup>\*)</sup> hernach schreibt ihn der Bischof Schulwald, oder Schuiswald, und Sattenoch in der Kirchengesch. S. 983. nennt ihn Schelmasb.

5. 256. Der Bischof antwortete hierauf, er konne nicht glauben, daß die vorigen Bischofe dieses follten nachgegeben haben: ba ihm fein Rangler, melcher ben benden Vorfahren gewesen, bas Begentheil bezeuge, daß fie folches niemanden verftattet batten. Der Einsetzung Christi werbe von ber Rirche nicht entgegen gehandelt, sondern nur dem unrichtigen Berstande berselben. Sie habe die Bolfer des Sacraments nicht berauben follen, welche feinen Wein batten, oder genießen fonnten. In zween Rirchenversammlungen sen beswegen beschlossen, daß die Gemeine nicht verbunden fen, bender Gestalten zu gebrauchen, und fein Befehl bazu vorhanden fen. Bo fie nach bem apostolischen Glaubensbekenntnisse eine heilige allgemeine Rirche glaubeten, follten fie sich nicht von ihr absondern, sondern bem Friede und der Einigkeit nachjagen, und sich nicht kluger als alle andere zu fenn einbilden. Gott fen ein Gott bes Friedens und hasse allen Zwist und Zwietracht: barum follten sie sich wieder zur Kirche und ihrem Gebrauche wenden.

S. 257. Schülwald habe gesagt, sie wüsten von keiner Spaltung, oder Absenderung von der Rirche. Darauf er so gleich versetet, so hätten jezderzeit die Reser, und welche Spaltungen angerichtet, sich ausreden wollen. Cyprian sage von den Movatianern, sie sind von und, nicht wir von ihnen, abgewichen. Das gelte auch von ihnen, die vorher mit unter einer Gestalt das Abendmahl genossen hätten, zumal die so alt wären, wie ihr Wortsührer. Denn vor der Zeit, wie vor dem babylonischen Thurmbaue, habe die ganze Kirche einerlen Sinn und

und Gebrauch gehabt. Darum waren die abgemis chen, welche nun nicht mehr mit der Kirche eines Sinnes senn wollten, mit welcher sie vorhin gleich gefinnet gewesen. Dun batten fie theils beimlich, theils mit Bewalt, den Relch der Rirche geraubet, und ihnen angemaßet.

6. 258. Jener habe benn was anders vorgebracht, und behaupten wollen, es fonne doch nicht geläugnet werden, daß viele vor weniger Zeit viele Irrthumer unter die leute gebracht, als von dem Ablasse, von der Unrufung der Heiligen, von der Berehrung ber Bilder, von dem tohne ber guten Werke, darüber Christi fast sen vergessen worden. bis Gott Luthern erwecket, ber bas reine Evangelium gelehret, und ber Monche Betrugerenen aufgedecket. Sier wird ber Bischof gang entruftet, und saget viel Hartes, darunter das lette noch der Wahr= heit gemäß ist, namlich, Luther sen von der romischen Kirche als ein Keger verdammet. Bas also ben ihnen Evangelium heiße, bas nenne bie Rirche Regeren. Nun habe er nicht Zeit, auf bas übrige zu antworten, sen auch schon mude von dem langen Reben. Er sen sechs Wochen in ber Stadt gewesen, und habe sich erbothen, einen jeden, so ei= nen Zweifel in ber Religion haben wurde, mit aller Freundlichkeit zu unterrichten. Es fen aber nicht ein einziger zu ihm gekommen, der sich hatte wollen belehren lassen. Ware er zu ihm gefommen, hatte er ihm gezeiget, was er für Frethumer halte, das ware über drenzehn hundert Jahre ber beständig für Wahrheit gehalten. wird mark auf

i and five the citima gradition of the carenal.

6. 259. Da sie ihn als ihren hirten so verachteten, bliebe ihm nichts übrig, als daß er nach Chriffe Befehl ben Staub von feinen Suffen abschuttelte, und fich in eine andere Stadt begabe. Damit ift er aufgestanden, und ob er zwar gebethen worden, bas Fest über ben ihnen zu bleiben, habe er boch zur Untwort gegeben, er muffe fie bafur halten, was fie fenn wollten, für Leute, Die von feiner Rirche abgefondert fenn wollten, mit benen er feine Gemeinschaft zu haben verlange; und so sen er, ohne Abschied zu nehmen, oder jemand ju grußen, weggegangen, und des folgenden Tages nach Ermland abgereiset. So lautet bes herrn Bischofs eigene Ergahlung von feiner Bemuhung, die Elbinger wieder catholifch ju machen. Tom. II. opp. C. 70=80. Bon ber Gegenseite findet fich fein Bericht in unfern Sanden, ber bamit konnte verglichen werden, barum ein jeder felbst prufen mag, was hier angezogen, und in feinen Schriften weiter nachzusehen ift.

S. 260. Seinen Unmuth gegen die Elbinger hat er so weit gehen lassen, daß, als ihm ein Bothe nachgeschickt worden mit einem Briefe, darinn sie ihn gebethen, ihnen doch zu melden, was er wegen ihrer Münzschlagung ben dem Könige ausgerichtet, er ihnen keine Untwort gegeben. Endlich hat er dem Bothen nur zu melden befohlen, weil sie sich abgesondert hätten von ihrem Könige und Herrn, allen seinen Unterthanen, von Christo und seinem Leibe, und von ihm: so wolle er weiter weder schriftlich, noch

fonst mit ihnen zu thun haben. 3 800 000

9. 261. Als sie den dritten Ostertag den M. Matthias nach Braunsberg an ihn geschickt, der ihm hinter-

hinterbringen muffen, wie febr die gegebene harte Untwort ben Rath in Elbing gefranket habe, ba er fich doch erbothen, alles zu thun, was er haben wolle, wozu er sich auch noch erbiethe, und nur gebethen, eine Bedenkzeit noch zu geben, ba sich folches so ploblich nicht thun ließe. Es mochte baber ber Berr Bifchof nicht ungehalten auf fie fenn, fonbern vielmehr alles Gutes von ihnen hoffen. Darnach habe er wieder die Bitte angehangen, was er wegen ber Munge für Untwort von dem Ronige erhalten habe, ihnen nicht zu verhehlen. Er aber habe ihm ber Reihe nach zu Gemuthe geführet, wie vaterlich er es mit ben Elbingern gemennet und vorgenommen, und wie geringe sie das alles geachtet, und nicht nur ihn, fondern zugleich Chriftum mit verworfen hatten. Seinen Borten glaubeten fie nicht, aber vor etwan vier Jahren hatten fie einem Berfuhrer geglaubet, einem Priefter, der noch dren angetrauete Beiber im Leben gehabt, und ber nur Mufruhr gu ftiften getrachtet, wie fie es hernach felbft erfahren \*). Darnach hatten fie bem Pater Jerfam geglaubet, zc. G. 81. daf.

\*) Diefer Mann wird nicht genennet, und mie der Beschuldigung mag es leicht fo beschaffen gewesen feun, wie die Elbinger fonft geflaget, daß fie unverhorte Leute um anderer Berlaumdung willen abschaffen muffen, megen ber Befehle, fo ben bem Ronige ausgewirtet worden. Es wurde biefer Mann eis ner von benen gemefen fenn, benen Tiedeman Giefe verftattet, bas Abendmabl in ben Saufern unter bender Geffalt auszuspenden. G. 255. Und nach feinem Tode murde ibn Hofius vertrieben baben, unter bem gebachten Bormande: wie er es auch mit bem Peter Shrfam getrieben.

6. 262. Des Roniges Sigismundi I. Verordnung hatten fie zwar recht lefen laffen auf dem Rathhause: aber fie thaten nicht barnach, weil barin bet Behorfam gegen ben Bifchof in Glaubensfachen, und Die Beobachtung der Kirchengebrauche erfordert wer-De, die sie anderten. Wenn ein gemeiner Mensch ihnen nicht gehorfam leifte: fo waren das Salsfathen. Die aber gehorchten weber Bott noch bem Konige, noch ihrem Bischofe. Wider den Tumult sollte die Berordnung gelten und beobachtet werden. aber ba ließe man fie nichts gelten, wo Gott, bem Ronige und Bischofe bas Seine folle gegeben merben. Sie wollten alle felbst Bischofe fenn. Heber ihn hatten fie fich nicht zu beschweren, weil fie fich von ihm und der Kirche getrennet, auch fich dadurch felbst verdammet hatten. Bald wurden die Burger ihnen auch nicht mehr gehorchen wollen, und der Spaltungen fein Ende werden. Ihr Verberben thue ihm leid, aber es sen schwer zu helsen denen, Die ihnen nicht wollten belfen laffen. Wenn fie thun wurden, was fie versprachen, daß fie femer und Christi Stimme gehorchten, benn wolle er fie wieber für feine Schafe annehmen und erkennen. Er bege teine personliche Keindschaft gegen sie, sondern mas er thue, fomme aus der Rulle seiner Liebe, die nach ihrem Beil burfte. Wegen ber Munge aber hat er die vorige Untwort wiederholet. Das habe den 216geschickten sehr bekummert, und er habe noch einmal mit dem Bischofe zu sprechen begehret, welches er ihm aber abgeschlagen, aus der Urfache: wollten sie im Beiftlichen ihn nicht horen, durfte er ihnen im Zeitlichen auch nicht Bebor geben. Bben baf.

§. 263.

6. 263. Mit biefer Barte und heraus gefehr ten rauchen Sette bachte ber Bifchof vielleicht mehr zu gewinnen, als mit feinen scheinbarften Grunden, beren Schwäche, Zwendeutigkeit und Ungrund nicht schwer war einzusehen; ob man schon sich mit ihm darüber einzulaffen, nicht fur bienlich fand. Er hoffte, fie wurden endlich aus Furcht zuruck fehren, und ihm blindlings folgen. Deswegen melbet er juleft in dem angeführten Briefe: Go weit fen es bisher gefommen, er werde feben, ob nicht burch ben Domherrn Caspar Zannow, welcher iso daselbst wegen feiner Mutterschwester Erbschaftsgeschäffte habe, eine Bermittelung werbe gesuchet werden. Er fen gefonnen, die Sadje nicht fteden zu laffen, aber ibn (ben culmischen Bischof Cromer) boch zu Rathe zieben in bem weiteren Betragen.

6. 264. Allein, feine hoffnung muß ihm gu Waffer geworden fenn. Denn ehe in bemfelben Jahre auf Michael ber landtag zu Graubeng gehalten wurde, hat er einen foniglichen Befehl wider die Elbinger ausgewirfet, und ihnen benfelben vor einem Notario und Zeugen zustellen laffen. Worauf bie Elbinger ihm nur dieses geschrieben: Die Sache sen wichtiger, als daß sie gleich barauf antworten tonnten. Sie wollten aber auf dem bevorstehenden Landtage durch ihre Abgeordnete die Antwort geben Daraus habe er gemerket, sie wollten ohne Zurathung ber andern Stadte nichts thun. Da fie baselbst gewöhnlicher Beise in ber erften Zusammenfunft ihn bewillkommet, habe er ben Thornern zwar üblicher Maßen die Hand gereichet. Als aber die Elbinger an ihn gekommen, habe er ihnen bie Hand

entzogen, und gesaget, er wolle erst wissen, ob sie catholisch waren, oder nicht? Darauf sie nichts geantwortet, sondern beschämt weggegangen.

6. 265. Dieses hatten sie ihnen hoch zu Gemus the gezogen, und sich barüber ben allen kandrathen fehr beschweret, auch waren sie Willens gewesen, ibn öffentlich in aller Gegenwart barüber zur Rebe zu fellen. Welches sie aber doch unterlassen, und nur ben Wonwoden von Culm, feinen guten Freund, gebethen, ihrer Beschwerde über diese Schmach ben ihm zu gedenken. Der habe auf erhaltenen Bericht von ber Sache gebethen, fie vor ihn fommen gu laffen, und allein mit ihm davon ju fprechen. Er habe alsobald bewilliget, sie mochten zu ihm tommen, und mit ihm sprechen, wovon sie wollten. Alls sie sich Den Zag vor feiner Abreife ben ihm eingefunden, hatten fie Unfangs wegen biefer Schmach fich fo graßlich beleidiget gehalten, daß, so lange Elbing ftunde, ihnen bergleichen nie wiederfahren mare. Gie mas ren ihnen feiner Schandthat bewußt, hatten ihre Treue gegen ben König unverbruchlich jederzeit gehalten, auch nichts bergleichen gethan, beswegen ibnen die Sand zu entziehen sen; andere sollten wol Wunder benten, mas fie fur Miffethater maren.

nen vom Nathe und der Gemeine aufgetragen sein, welches sie wohl eher würden bestellet haben, wenn sie nicht durch diese Beschimpfung sie die dies auszusehen wären genöthiget worden. Es wäre bekannt genug, daß die Stadt Elbing nicht allein diesenige sey, in welcher das Abendmahl unter beyderley Gestralt in Gebrauch gekommen sey. Also sey aus sie

allein nicht so zu dringen, daß sie alsobald ben Bebrauch wieder abschäffen sollte. Wenn die andern Stadte mit Grunden murden bagu beleitet fenn, bak fie es wieder unter einer Gestalt anfiengen, benn wollten sie auch ohne Verzug sich wieder dazu wen-Unterdessen, damit der Bischof nicht auf die Gedanken fame, als habe ber Rath auf feine Er= mahnung nichts gethan: so ware er daran, daß in ber Stadt alle fatholische Bebrauche fleißig follten beobach = tet, auch der Gebrauch unter einer Gestalt nicht unterlasfen werden, ja, daß in der Stadt feiner es unter bender Gestalt brauchensolle. Mehr moge ber Bischof von ih= nen nicht verlangen, noch die Gemeinschaft mit ihnen flieben, da er mit andern, Die benderlen Beffalt ge= noffen, auch mit den Berzoglichen freundlich umgienge, sen es ja billig, daß sie nicht schlechter ben ihm angesehen stunden. Wenn ein Rath von dem Bebrauche ber Burgerschaft abgienge, sen ein Tumult zu besorgen, ba bas Volk heftig bagegen ware, und schon einige Schriften hatte einreichen laffen, Die fie bem herrn Bischofe nicht vorlegen dürften. Dero= wegen mochte der Bischof in dieser Sache nicht eis Ien, sondern Frist verstatten, vielleicht wurde immittelst im Reiche etwas ausgemache, ober es liefe sich sonst ein Mittel ausfinden. S. 82. T. II. Hossi.

S. 267. Nach diesen und viel andern Vorstels lungen habe der Bischof geantwortet: daß sie sich wegen einer großen Beschimpfung beschwereten, solsche hatten sie nicht ihm, sondern ihnen selbst zuzusschreiben. Schmerzete ihnen solche, so habe er nicht geringern Schmerz ben ihnen empfunden. Denit 22 Band.

fie durften nicht gebenken, als fen es ihm ein Bergnugen, daß er so gegen sie verfahren muffe, son= bern fein Umt fordere bas von ihm, bas ausbruckliche Wort Gottes bringe ihn dazu, dem er mehr gehorchen muffe, als Menschen; bag er die, welche Die Bemeine (Rirche zu Rom) nicht horen wollten, als Beiden und Bollner halten, fie nicht grußen, fonbern von ihnen als Ottern und Basilisten fliehen follte. Er wunsche nichts mehr, als daß er mit ihnen aufs freundlichste umgehen konnte. Leuten, Die sich selbst von ihm, als ihrem Bischofe ic. abgesondert hatten, tonne er nicht anders verfahren, wie er ihnen folches zu Elbing vorher gesaget, als er fie fo unbiegfam gefunden. Er wolle ihrentwegen in Berfaumung feines Umtes feine Geele nicht vermahrlosen.

S. 268. Ein anderer mochte vielleicht nur für seine Einkunfte besorgt senn, und wie er sich wenden mochte, aber wenig darnach fragen, wie es um seine Schafe stunde. Er habe aus Gottes Wort ein anderes gelernet, daß er solle Acht haben auf seine Heers de, und regieren die Gemeine Christi, welche er mit seinem Blute erworden, daß er die Wolfe von ihr treiben, und von ihnen seine Heerde nicht zerstreuen noch zerreißen lassen solle. Wider die Spaltungen und Regeregen werde aus vielen Priestern ein Bisschof erwählet. Sollte er Spaltungen verstatten, so ware er kein Bischof. Und wie kounte ers senn, wenn ein jeder sollte Macht haben, nach seinem Gesfallen zu lösen und zu binden, wenn und wie er wollte? Was er also gethan, das sen nicht geschehen

aus

aus einer Herrschsucht, noch aus Verachtung gegen sie. Er habe es ganz ungern, und mit eben so viel Leidwesen gethan, als womit sie es empfunden hateten. Er habe es aus Liebe gegen sie gethan, und nicht auf das sehen können, was ihnen angenehm, sondern was ihnen nüßlich wäre, und etwas schärfere Mittel brauchen mussien, damit er sie wieder zur Be-

obachtung ihrer Pflicht brachte.

6. 269. Doch habe er noch nicht alles gethan, was ihm obliege. Er follte nicht allein felbst die Bemeinschaft mit ihnen fliehen, sondern auch allen Frommen dieselbe verbiethen, und allen fund thun, daß die Elbinger sich vom Korper Christi abgeriffen hatten, und beswegen für Abgesonderte zu halten waren, mit benen zusammen zu fommen und Verkehr zu haben, niemand erlaubet fen. Das habe er noch nicht öffentlich verkundigen, noch an die Kirchthuren anschlagen lassen, und warte noch auf Besserung. Er sise noch mit ihnen im Landesrathe, er verjage sie noch nicht aus den Rirchen seines Sprengels, ob er schon in die Rirche mit ihnen nicht geben mochte; barinn er mußte, daß sie maren. Er verfahre also noch sehr gelinde mit ihnen, und was er gethan, sep bloß darum geschehen, daß sie sich erkennen, in sich geben, und merken mochten, was die Spaltung auf sich habe.

S. 270. Um sie bestomehr zu überführen, daß er nicht das Seine suche, sondern was Christi ist, und daß er sie Christo gewinnen moge: wolle er in Gegenwart aller, oder allein der Herren Landesräthe, wie sie es verlangeten, sie bitten, ihm die Verweigerung der Hand nicht ungutig aufzunehmen; dagegen

M 2

follten

follten sie ihm nur mit Handgeben, für ihre Personen angeloben, (da er wohl wüßte, daß sie von den anzbern keine Ordre dazu haben würden), auf katholissche Weise zum Tische des Herrn zu gehen. Denn solches sey von ihm weder aus Hochmuth noch Verzachtung geschehen, sondern nach seinem bischössichen Umte steheses ihm nicht fren, mit denen Gemeinschaft zu haben, die sich von ihm eigenmächtig abgesondert hätten. So bald sie sich wieder zu ihm gewendet, wolle er ihnen nicht nur gern die Hand reichen, sondern sie auch inständigst bitten, ihm das geschehene zu vergeben.\*).

\*) Es mag ber Bischof dieses in der That so gesprochen, oder hernach nur im Schreiben so ausgepustet haben: so sieht man klarlich, daß er alle Kunst angewendet habe, seinem Berfahren den bestmögslichsten Schein zu geben,

h. 271. Es wundere ihn aber sehr, daß sie auf den königlichen Besehl keine andere Antwort brächten, als vergeblich gesuchten Ausschlub. Da er zu Elbing gewesen, hätten sie nur um sechs Monate Frist gedethen. Diese wären bereits verstrichen, und doch hätten sie noch nichts sestes beschlossen. Sollten sie ihnen die Hoffnung machen, der König werde mit Beysall aller Ordnungen was neues wegen der Religion einführen: so würden sie von denen sehr hintergangen werden, welche ihnen so leere Bertrössungen gäben. Er habe mit dem Könige mehr als einmal davon gesprochen, und zu erkennen gegeben, es schiene, die Elbinger nichts so halsstarrigden ihrer Trennung zu machen, als daß ihnen möge

Hoffnung gemacht fenn, Ihro Ronigliche Majeftat würden, wie in andern Religionssachen, also auch wegen des Gebrauches des heil. Nachtmahls, etwas im Reiche verstatten. Allein, ber Konig habe bas wiederholet, mas er schon sonst mehrmal versprochen, er werde niemals zulassen, daß in der Religion einige Neuerung vorgenommen werde, es ware benn, baf folches durch eine allgemeine Kirchenversammlung beliebet wurde. Er habe ihm befohlen, feines Sir= tenamtes wohl wahrzunehmen, und ihm seinen Benstand versprochen, wenn er dessen benothiget senn follte.

6. 272. Sie verlangeten, es sollten erft andere Stabte von dem Grethume abgeleitet werden, ben fie begten, als ware ber Bebrauch bender Gestalten jur Erlangung ber Seligfeit nothig. Er wiffe nicht, welche die Stadte unter dem koniglichen Gebiethe fenn follten; es sen auch nicht nothig, solches zu er= rathen, oder das für gewiß anzunehmen, was er nicht gewiß wisse. Er habe es nur mit dem elbingischen Rathe ibo zu thun, welcher die Verordnung des Koniges Sigismund des I. auf die er beeidiget fen, aus den Mugen sete, und in Gegenwart seiner gestanden, daß er den Gebrauch bender Gestalten angenommen habe. Darum halte er Diese, welche folches noch gestünden, für abgesonderte Leute (Schismaticos). Freten andere Stadte auch so, fur die ha= be nicht er zu forgen, sondern ihre Bischofe. ihnen allein habe er genug zu schaffen, die zu seinem Schafftalle gehöreten. Wenn er auch wußte, baß andere, die nicht aus feinem Schafftalle, eben ber Spaltung schuldig waren: so waren boch bie Zeiten M 3

so beschaffen, daß man in einigen Dingen mit ihnen umgehen mußte. Aber seine Schafe wieder auf den rechten Weg zu führen, musse er keiner Mühe noch

Arbeit schonen. S. 83. ebendas.

S. 273. Daß sie bie Schuld auf bas Bolt schieben wollten, fen eine Runft, Die ihm nicht unbefannt. Diefimal habe er mit bem Bolke nichts zu schaffen. Db es wohl senn konne, bag einige aus bem Bolte an der Trennung Theil hatten, so zweifele er boch nicht, es werden deren viel mehrere senn, die es noch mit ber fatholischen Rirche hielten. Es waren viele aus bem Bolte jugegen gewesen, als er in Elbing auf dem Rathhause mit dem Rathe gesprochen, die hatten aber seiner Rebe nichts entgegen gesetet, son= bern sich vielmehr fur seine vaterliche Erinnerung bebanket. Uls er in der Charwoche wieder auf dem Rathhause gewesen, und alle die, welche etwas ben bem Bifchofe zu suchen hatten, dabin berufen maren: so ware niemand als Schulwald vorgefommen, mit feche oder sieben andern, ber habe sonderlich flug zu fenn, sich bedunket, weil er Magister ber fregen Runfte hieße. Er habe zwar den Bogt wegen Unpäßlichkeit entschuldigen wollen: aber des Bischofs Leute hatten ihn damals auf dem Markte in seinen Berrichtungen frisch und gesund gefunden. Er habe - vorgegeben, als rebe er im Namen bes Bogts, habe aber feine Bollmacht bazu aufgewiesen. erhelle, daß die andern entweder katholisch waren, oder sich boch schämeten, ihren Irrthum so zu betennen, wie der Rath ihn bekannt habe. Auf das Bolk ließe sich bemnach die Schuld nicht schieben, sondern es hieße von alters : wie die Obern, fo find auch die Unter=

Unterthanen. Der Rath sollte nur zeigen, daß er fatholisch sen, so wurde es das Bolk auch senn, oder werden.

S. 274. Wann sie auch gebethen, in der Sache nicht zu hastig zu verfahren: so habe er solches bisber nicht gethan, noch wurde zufünstig etwas thun, was er nicht reislich überleget, und auch anderedaben, nach seiner Gebühr zurathe gezogen. Aber Zeit und Weile zu sündigen, könne er ihnen nicht verstatten, sondern, so lange sie in der Spaltung verharreten, wurde er sie für Abtrünnige halten. Er habe alles sleißig aufgeschrieben, was er die sechs Wochen in der Fasten zu Etdingen vorgenommen, und solche Schristen den apostolischen Vothen überantwortet. Von dem apostolischen Stuhle und der königlichen Majestät habe er auch weitern Rath und Husbülfe zu hoffen.

get, ihnen sen nicht wissend, daß nur 6 Monate Frist sollten gebethen senn. Us aber der Bischof bezeuget, allerdings hatten sie um 6 Monate Bedenkzeit ben ihm angehalten; habe der Bürgermeister geantwortet: sollte auch darum gebethen senn \*), so habe doch der Bischof ihnen gar keine Frist verstattet. Worauf der Bischof wersehet: wie habe er verstatten können, daß sie sechs Monate lang in des Satans Gewalt senn sollten, in welcher er sie keinen Augenblick zu sehen begehrete. Wer von der Kirche abgessondert sen, der habe sich von dem keide Christi gesondert sen, der habe sich von dem keide Christi gesondert sen, der habe sich von dem keide Christi gesondert sen, der habe sich von dem keide Christi gesondert sen, der habe sich von dem keide Christi gesondert sen, der habe sich von dem keide Christi gesondert sen, der habe sich von dem keide Christi gesondert sen, der habe sich von dem keide Christi gesondert sen, der habe sich von dem keide Christi gesondert sen, der habe sich von dem keide Christis gesondert sen, der habe sich von dem keide Christis gesondert sen, der habe sich von dem keide Christis gesondert sen, der habe sich von dem keide Christis gesondert sen, der habe sich von dem keide Christis gesondert sen, der habe sich von dem keide Christis gesondert sen, der habe sich von dem keide Christis gesondert sen, der habe sich von dem keide von dem

trennet, und bem Satan übergeben.

<sup>\*)</sup> Allem Anseben nach wird biefer Burgermeifter, Barth. Greven, gewesen feyn, ber feiner Gicht Date balber

halber damals nicht auf dem Rathhause gewesen, wie es vorhin der Bischof selber berichtet hat. (H. 243. ff. ) Man sieht wohl, daß hier der Bischof seinen Bogen gegen die Elbinger auss höchste gespannet habe, und es sieht dahin, ob sie dazu so stille geschwiegen, als er nichts davon meldet. In andern Stellen spannete er ihn auch gegen deit Konig aussischöchse, wenn er ihm die Macht gänzlich abspricht, etwas wider die Kirchensatungen, als hier den Gebrauch der beyden Gestalten zu versstäten.

S. 276. Auf bas Begehren bes Bischofs, baß fie zwen ober dren, mit bem Secretario, fur ihre Perfonen geloben follten , nur einerlen Beftalt funftig gu genießen, gaben die Elbinger zur Untwort, folches konnten fie nicht thun, weil fie das Bolf ansvenen wurde, wenn sie nach Hause kamen, wo es nicht noch weiter gienge. Darauf hat ber Bischof erwiedert: das hieße, fie fürchteten fich mehr vor dem Bolfe als vor Gott; sie wollten sich vom Bolke und nicht von ihrem Bischofe lehren laffen ; fie wollten bem Bolte lieber gehorchen, als befehlen. Sie schüßeten sich bagegen mit ihrer Pflicht, ju verhuten, daß fein Hufruhr in ber Stadt entstunde, und baf fie fich nicht in große Befahr festen, wenn fie in bem Bebrauche bes Abendmahls nun von dem Bolfe abehen follten. Der Bischof hat darauf gesaget : Bon bem Bolte wollten fie in diefer Sache nicht abgeben, aber von bem Konige, ihrem herrn, von ihrem Bischofe und Geelenhirten, und von der ganzen katholischen Rirche abzugehen, trugen fie fein Bebenken, und hielten bas für nichts. Db das nicht ein verkehrtes Urtheil sen?

Er gebe ihnen auch nicht zu, daß viele vom Volke so gesinnet waren.

6. 277. Beiter hatten fie gebethen, nicht fo eilig auf die Stadt zu dringen, fo ohne bieß genugsam verfallen fen, und fie nicht gar in bas Berberben zu ffurgen. Imgleichen mochte er folgenden Tages, wenn fie im Rathe zusammen senn wurden, sich über bie Urfache der ihnen versagten Hand vor allen erklären. bamit nicht einige gedachten, sie mochten wohl wider Die königliche Majestät etwas verbrochen haben \*). Er wundere fich aber, daß fie die Spaltung fur fo was leichtes hielten, da es doch das schärffte Berbrechen sen. Das waren noch feine Zeichen ber zu hoffenden Befferung. Gie mochten felber gufeben, ob nichts wider den Ronig begangen fen, da fie doch die beschworene Ordnung feines herrn Baters, die ber Ronig voriges Jahr zu Danzig beftatiget, nicht achteten, und ihr zuwider handelten. Es fonnte fenn, daß fie dafür zu feiner Zeit zur Rechenschaft gezogen Worauf die Elbinger eingewendet, sie batten wider die Berordnung nichts gehandelt. Er ha= be gesaget, barinn tame es nicht auf ihr Urtheil an, ihm scheine es anders.

\*) Bu Ende des Briefes S. 85. meldet der Bischof, im Rathe sey wegen der verweigerten handgebung nichts von ihm gebethen, noch gemeldet worden. Man kann leicht denken, daß genug andere Sachen übrig gewesen, und durch die Erklärung den Elbingern wenig wurde gedienet seyn. Den Cardinalshut zu verdienen, ließe es ihm der seine Bischof sauer genug werden, und mußten die Aufstäte von seinen gebrauchten Kunsten nach Rom wandern.

S. 278. Sie håtten nicht Ursache zu denken, daß er sich übereilen, oder sie in das Verderben stürzen werde. Davon sey er weit entsernet, und suche nicht mehr, als auf alle Weise ihr Vestes zu befördern und die Seelen der Bürger zu gewinnen. Wenn er etzwas zur Vesörderung ihrer Glücksgüter beytragen könnte, würde er es an seinem Fleiße nicht ermanzeln lassen. Sie aber möchten nur zusehen, damit sie nicht durch ihre Hartnäcksigkeit ihrem Vaterlande ein Unglück über den Hals zögen. Er werde schon ihm Zeit nehmen, alles, was er thäte, wohl zu überlegen, und mit Klugen darüber zu Rathe geshen. \*).

\*) Man kann leicht sehen, daß die Elbinger hierinn auf die §. 269. angedrohete Verbannung zielen, und der Bischof auch solches wohl merke, und daher eine reise Ueberlegung verspreche, ehe er so weit sich wagen wurde.

s. 279. Zu biesem Jahre gehöret noch die von den Elbingern und Marienburgern erhaltene königliche Bewilligung, durch einen Graben mehr Wasser aus der Weichsel in den Nogat zu leiten. Zu dem Ende war den Städten nehst den Teichgeschwornen befohlen, einen hierzu gelegenen Ort zu erwählen. Weil aber gegenseitig vorgestellet war, es wurde durch solche Wasserleitung den Weichseldammen nicht geringer Schade erwachsen: so hatte der König den Landesräthen aufgetragen, zweene aus ihrem Mittel zur Besichtigung zu ernennen, um zu ersahren, ob der angegebene Schaden an den Weichseldammen durch die Wasserleitung zu befürchten sen? Es ward dieser

bieser Auftrag ben Landrathen vorgezeiget, kam aber nicht zur Bollziehung. G. die lengnich. Beschich: te 3. II. S. 105. 106.

6. 280. Im folgenden 1554 Jahre hatte ber Bischof wider die Elbinger einen königlichen Befehl ausgebracht, in welchem bem Bischofe aufgetragen ward, baß feine Majestat Nachricht erhalten, wie bie Elbinger von benen in ber Religion angenom= menen Frethumern nicht abzubringen waren. Die= fes nahme Seine Majestat bochst ungnabig auf, und ob sie gleich mit Recht die Elbinger ftrafen konnte, da sie ber koniglichen Verordnung zuwider. aus eigener Macht in ben Rirdengebrauchen und in der Ausspendung des Abendmahls Neuerungen ein= geführet hatten; so wollten sie boch, ehe es zur Schärfe fame, vorher ben gelinden Weg versuchen. Dannenhero follte ber Bifchof auf nachstem landtage zu Marienburg mit ben Geschickten von ber Stadt nachbrucklich handeln, sie im öffentlichen Landesrathe von ihrem Unternehmen abmahnen, zur rechten Lehre ber fatholischen Rirche wieder bringen, und zeigen, daß sie, wie in andern Studen, also auch in Unnehmung ber Religion, nach bem foniglichen Erempel fich richten mußten. Imgleichen follte ber Bifchof die Elbinger erinnern, daß sie ber Sagung bes Ronigs Sie gismund des I. eingebenk senn, und nichts wider ben Inhalt berfelben begehen mochten. Bas bisher geschehen, wollten Geine Dlajestat gnabigft verzeiben; wurde aber die Stadt von ihrem Sinne nicht abweichen, noch ben königlichen Befehlen gehorfa-

men, wollten Seine Majestät, mit Zuziehung ber preußischen Räthe, sie nach Inhalte der sigismundischen Verordnung mit harter Strase belegen. Sind Worte aus der lengnichischen Geschichte B. II.
S. 107, 108.

6. 281. Die Elbinger konnten hierauf nicht ans bers antworten, als daß sie ber Religion wegen fei= nen Befehl mitgebracht, sondern dieses an die Stadt zurud nehmen mußten, und funftigen landtag bie Erflarung barüber erfolgen murbe. Huf biefem folgenden landtage ließ der Bischof das konigliche Schreiben aufs neue vorlesen, und redete hernach weitlauftig, wie bie Geschickten von Elbing ben bes Konigs Unwesenheit zu Danzig um das lautere Bort Gottes und den rechten Gebrauch der Sacramente gebethen, gleich als wenn er bas Wort Gottes und die mahren Sacramente nicht verstatten wollte. Da er ihre vermennten Mangel untersuchet, habe er lauter Frethum und Spaltung ben ihnen gefunden, badurch fie von dem Gehorfame der fatholischen Rirche abgemi= chen. Beiter hat er aus ber Schrift, ben Rirchenvåtern und Concilien ben Genuß bes Sacraments unter einer Gestalt behaupten und zeigen wollen, baß außerhalb der katholischen Rirche der Gebrauch unter benderlen Bestalt niemand felig machen fonne. Darauf er der Elbinger Abgeordneten ermahnet, von ben gefaßten Jrrthumern abzustehen, und zur Rirche wieder zu kehren, darinn ihr Konig lebe und regiere. Daselbst. G. 116.

S. 282. Wie diese abgeordnete sich darauf beriesen, daß ein Rath ohne die Gemeine in der Sache nichts

nichts antworten konne, welche auf bem Gebrauche bender Gestalten bestunde : gab er vor , mit der Gemeinde habe er nichts zu schaffen, sondern mit der Obrigfeit, welcher die Burgerschaft willig folgen wurde, wenn fie ihr mit gutem Erempel vorgienge. Er wisse wohl, daß am foniglichen Hofe eine Frist von 10, hernach von 6 Jahren gesuchet ware, und daß ber König nicht 6 Monate nachgeben wollen. Unlangst habe er zu Peterfau dem Ronige gefaget, es gieng eine Rebe, als wurde Seine Majeftat ben Gebrauch bender Geffalten in Dero Landen erlauben. Darauf habe ber Ronig mit legung ber Sand auf die Bruft geantwortet, bas follte Gott in Ewigfeit nicht geben, es sollte auch, so lange er Ronig ware, nicht geschehen, benn es ware nicht fem, sonbern der Geistlichen Umt, hierinn etwas zu verord nen. Demnach mochten bie Elbinger ihnen nicht schmeicheln, daß Ge. Majestat jemals von Dero Sinn abgeben wurden. Unter andern Gegenreben bezeugeten endlich die Abgeordneten, daß fie fich megen der Religion in nichts einlaffen fonnten, fondern bathen, weil die Sache wichtig, daß ber Bifchof ihnen weitern Bergug zugestehen mochte. Darein willigte ber Bischof zwar, verlangete aber, eine Zeit zu benennen, in welcher er ihre Untwort zu erwarten hatte. Sie konnten aber, aus Mangel eines Befehls bazu, keine gewisse Zeit benennen, sondern verfprachen, alles an ihre Ueltesten zu nehmen, bie als benn wegen ber Zeit etwas festes bem Bischofe guschreiben murben. Einige Wonwoben riethen bem Bischofe, in der Sache glimpflich zu verfahren, da Schon

schon viele ben Gebrauch benber Gestalten an vielen Orten angenommen hatten. Das. S. 117.

6. 283. Huf ben neuen Rector ber culmischen Schule, Joh. Boppen, brachte der culmische Bis schof Verdacht der Regeren, weil er aus Roniasbera gefommen, und in Wittenberg vormals ftubiret bat-Er ward zwar auf dem landtage von vielen vertheidiget, weil er bie Grangen ber philosophischen Profesion nicht überschritten hatte, und doch unverborter Sache von dem Bischofe abgesetet mare. Dafelbst. G. 113. fgg. Allein bem ungeachtet. mußte er bas culmische Bebiethe raumen, und wendete sich nach Elbing, da er im folgenden 1555sten Stahre bem Gymnasio vorgesetset wurde. Daselbst. S. 116. not. \*. Die wirkliche Untretung Diefer lehrstelle geschah ben 19 December, nach Praetorii Bericht in Athen. Gedan. S. 228. und zwar, wie man aus dem vorigen schon seben tann, ohne Erlaubniß bes Bischofs, ber sich auch bald bawiber gereget. Wie die preußische Ritterschaft in diesem Jahre auf dem landtage Unsuchung that, daß die lehrer der Schulen und bes gottlichen Worts mochten unge-Storet bleiben, aber nicht erhoret wurden, nach ber lengnichischen Gesch. 23. 11. S. 124 fg. so fann man eben bergleichen auch von ben Elbingern vermuthen.

S. 284. Weil das Wasser aus der Weichsel in den Nogat zu leiten, ein Graben gezogen war, S. 279. von welchem in Preußen und Pohlen beforget ward, es mochte der danziger Hasen deshalb versanden

ganden und einsehen, und bie Werber überschwemmet werden: so befahl der Ronig im Jahre 1556 eine Besichtigung vorzunehmen. Unfänglich follten die Elbinger, Marienburger und die werderschen Teichgeschwornen vorgefordert, und wie nothig die Bafferleitung bem marienburgifchen Schloffe mare, vernommen werden. hernach follte von den Danzigern gezeiget werben, was fur Befahr baraus ihrem Safen erwuchse, und was die Elbinger und anbere zu sagen hatten. Ferner sollte untersuchet merden, ob mehr Wasser in den Nogat gienge, als ebe= mals, ehe ber alte Bang gestopfet worden; wie viel der Mogat an Wasser zugenommen habe, ob bas Beichseleis, nebst ben Rahnen und Holzfloßen, burch ben Graben bahin getrieben wurden, und ob nach Ermessung der Teichgeschwornen bem Werder baraus Ungemach und Schaben bevorstunde. Solches follte an ben Ronig berichtet, von ben Rathen ihre Mennung barüber bengefüget, und bann die fonialis che Verordnung barüber erwartet werben. S. 128.

S. 285. Im May bes 1556sten Jahres übergab ber elbingische Castellan auf dem Landtage einen von dem ermeländischen Bischose ausgebrachten königlischen Befehl, in welchem der König ungnädig ausseimmt, daß seinem Befehle zuwider Regern in Preussen Ausenthalt verstattet wurde, nebst dem Misbrauche des königlichen Namens, als wenn solches mit dero gutem Willen geschähe. Deswegen trägt der König den preußischen Ständen auf, solches zu unstersuchen, und Mittel auszusinden, solche Leute zu verstersuchen, und Mittel auszusinden, solche Leute zu vers

treiben.

treiben. Solchen Befehl lobete fehr der ermeländische Bischof, erzählete, was für Unglück die Spaltungen in der Christenheit angestiftet, und wollte behaupten, daß es Zeit wäre, zu Erhaltung des Seelenheils, welches bloß in der römischen Kirche zu suchen, eine Glaubensvereinigung zu stiften, die ohne gänzliche Ausrottung aller Regerenen nicht geschehen könne. Erschlug vor, den königlichen Beschl an alle Stände, Städte und Hauptmannschaften zu schieken, und ihn den Unwesenden von der Nitterschaft und den kleinen Städten vorzulesen, wozu er der übrigen Räthe Bensfall erhielte. Daselbst. S. 131.

S. 286. Ins befondere wendete fich hernach der Bischof an die Elbinger, flagte über ber Stadt Uns gehorfam, daß ben ihnen die foniglichen Befehle nicht zur Vollziehung gebracht wurden. Er habe ihnen sowol insgemein, als auch insbesondere die fas tholische Religion vorgetragen, aber bis an biefe Stunde nichts ausrichten konnen. Der Prediger, welchener ihnen neulich gefeget, ware nicht jum Umte gelaffen, fondern ein anderer angenommen worden, welcher ein Aufrührer und Schander königlicher Majestat gewesen, und gar gefaget, wer an ben foniglichen Sof appellirte, bem fallte ber Ropf abgeschlagen Den rechtschaffenen Katholiken geschehe in ber Stadt Gewalt und Spotteren. Man halte in Der Stadt jur Berhöhnung der koniglichen Majestat feltsame Spiele. Dazu fügete er noch manches von Den vorgegangenen Neuerungen in der Religion, und beschloß damit, es wurde nicht nur den königlichen

Befehlen zuwider gelebet, fondern auch der Ronig jum Reger gemacht, indem vorgegeben murbe, Ge. Majeftat maren felbst vom fatholischen Glauben abgewichen. Man sollte billig glauben, was die Boraltern geglaubet, und ben ber Kirche bleiben, zu welcher die Preußen vor dren hundert Jahren getreten waren. Bbendaselbst und auf folgender Seite.

6. 287. Die Abgeordneten von Elbing rechtfer= tigten fich bagegen, und bezeugten, bag ihre Obern fich nie als widerspänstige, sondern jederzeit als gehorfame Unterthanen gegen G. Majeftat verhalten hat-Beshalb aber die foniglichen Befehle wegen ber Religion nicht zur Vollziehung gediehen, bavon hatten sie zu anderer Zeit die Urfachen bem Bischofe überschrieben. Der Prediger, welcher S. Majeftat geläftert haben follte, sen unschuldig, und auf einiger Leute falsches Ungeben, ohne allen Verhor, bloß dem toniglichen Befehle zu gehorfamen, ber Stadt verwiesen worben. Daß ben Ratholifen follte Schmach und Gewalt wiberfahren fenn, davon mußten fie nichts, es habe sich auch darüber niemand ben dem Rathe beschweret, bem sonst unverzüglich Recht wurde wiederfahren fenn. Unruhige leute fprengeten vieles aus, bas in ber That entweder gar falfch, ober fich boch gang anders verhielte. Zum Beweise beffen konnten die koniglichen Commissarien bienen, welche in neulichen Fastnachten die Beschaffenheit der Gachen ben weitem nicht so gefunden, als man sie am Hofe angegeben. Daß die Stadt ben gefandten Prediger nicht angenommen, ware aus erheblichen Urfachen geschehen, weil er geneigter gewesen, Muflauf anzurichten, als ben innerlichen Frieden zu un-22. Band. terbal=

terhalten. Conft mußte man auch bag ber Bifchof einige Burger und Ginwohner, Die ihrer rechtmaßigen Obrigfeit auffahig waren, in ihrem Ungehorsame stårkete, und ihnen beforderlich zu senn nicht ermangelte. Daselbst S. 132. duiloso montage

6. 288. Wegen des letten entschuldigte fich der Bischof, so gut er konnte. Dazu ber marienburgi= sche Woywode, Uchan von Jehmen, fam, ben Elbingern ein gutes Zeugnif gab, und öffentlich fagte, daß er die Mishalligkeit, welche bose Leute zwischen den Elbingern und ihrem Bischofe angestiftet; nicht billigen fonnte. Daber famen fo viele Commigionen, und mit Strafen erfullete Befehle in bas land, barinn man fich billig maßigen follte. Er mußte gefteben, daß, da J. Kon. Maj. ihn und den Landschasmeister in neulicher Fastenzeit nach Elbing geschickt, sie es gang anders ba gefunden, als man ben Ronig überreben wollen. Die folches angegeben, hatten, ba man es von ihnen verlanget, nichts grundlich erweisen konnen. Phendas. Daß aber bennoch ber Bischof auf Die Vertreibung bes erftgenannten Rectors gebrungen, fieht man aus den Klagen der culmischen Ritterschaft auf demselben Landtage, die fie nicht allein über die Bertreibung tuchtiger Prediger, sondern auch der Schullehrer zu großem Schaben bes Landes, geführet, darunter Zoppens Vertreibung aus Culm, und deffen Verfolgung zu Elbing mit namhaft gemacht wers ben. Das. G. 133 fg. Derowegen gebethen ward, die Glaubenssachen, wie man es in Pohlen für gut befunden, bis auf ein allgemeines Concilium unberuhrt zu laffen. De benen ge find, interior von at the manufaction of the man later hand the man of the

S. 289.

6. 289. Weil der ermelandische Bischof fich verlauten laffen, er wurde dem ehemaligen culmischen Rector bart fallen: schlossen bie Landboten baraus. baf ben ben Bischofen wenig Troftes zu hoffen fen. Weswegen jemand von den Wonwoden und etlichen von ber Mitterschaft an den Konig wurden zu fenden fenn, daselbst die Abhelfung aller Beschwerden unterthanigst zu suchen. Gie schrieben an die preufischen Rathe: wir begehren fein neu Evangelium, wie uns etliche nach ihrem Gefallen befchuldigen, fondern bitten, daß wir die reine gehre gottl. Borts, welches durch die Propheten, durch Chriftum felbit, und durch die heil. Upostel flar gelehret worden nach der augspurgischen Confession, unverhindert und unverfälscht von irrigen menschlichen Bufagen, haben mogen, nebst bem ungestummelten Gebrauche bes heiligen Abendmahls. welches fein Concilium, fein Pabft, fein Canoniff gu andern Macht hat. Wir begehren auch, bag man ehrbare, mohlgelehrte und fleißige Schulmeister unverhörter und unüberwundener Weise nicht aus einer Stelle in die andere, oder gar aus bem lande verjage. Daselbst G. 136.

6. 290. Mach dem Abtritte der Unterstände vertheidigte Hosius die Personen der Pralaten, und wollte das nicht Wort haben, daß fie katholische Prediger und Schullehrer verunruhigten, fondern nur folche. Die nicht Gottes Wort lehreten, und die Jugend von bem Dleghoren abhielten, alfo Trennung und Uneinigkeit ausbreiteten. Ein solcher ware auch Soppe, darum fonne er ihn nicht leiden, und wo er ihn noch nicht verfolget habe, fo wolle er es funftig thun, und ihn nach allem Vermögen verunruhigen. Nach an-

bern

bern weitläuftigen Neben von der Neligion erboth er sich gegen die von Elbing und die übrigen Räthet wenn Joppe nach Heilsberg kommen wollte, er bereit ware, ihn seiner Lehre wegen zu befragen, und mit ihm von allen Glaubenssachen zu handeln, welches aber auf fünf bis sechs Wochen geschehen müßte. Vielleicht, daß aus ihm ein rechter katholischer Christ würde. Indessen sollte er ein sicher Geleit und kein Ungemach zu befürchten haben. Das S. 136 u. 137.

İşi291. Die Elbinger antworteten, daß ihr Nector bereit ware, denen tandesräthen seines Glaubens Rechenschaft zu geben; trüge aber billiges Bedenken, sich dem ermeländischen Bischose allein, als seinem bekannten Widerpart, bey dessen geäußerten Gesinzungen gegen ihn, hülflos darzustellen. Da nun Soppe zu dem erstern erböthig sen, sonst sehr stelle und ehrlich lebte, seines Umtes mit Fleiß als ein tehrer der Weltweisheit wahrnähme; der Theologie aber sich gänzlich enthielte: wüsten sie nicht, warum man ihn aus der Stadt treiben sollte, welches, wenn er der Reßeren übersühret ware, gewiß ersolgen würde zu. Dasselbst S. 137.

§. 292. Der Bischof suchte des Abels Begehren, daß man sich in Preußen nach dem jüngsten Reichstagsabschiede zu Peterkau richten möchte, vermöge dessen es in Religionssachen zu einem Unstande gedieben, die auf ein Concilium, dadurch zu entkräften, daß 1) dadurch der Weg zu der gesuchten genauen Bereieinigung mit der Krone gedahnet würde; 2) ziele solches dahin, daß sie selbst Bischofe senn, und die Herreschaft in Glaubenssachen den Bischöfen entziehen wollten. Es käme keinem Wonwoden noch Bürgermeister

ju, bas Umt eines Bifchofs zu verwalten, felbst bie augspurgische Confession gabe solches nicht nach ze. Darauf erwiederte der Wonwode von Marienburg: Gott follte ihn vor ben Gedanken, jemals Bischof zu fenn, behuten; und wenn man gleich von koniglicher . Majestat in Unterthänigkeit begehrte: in Sachen bes Glaubens es ben bem peterfauischen Reichsschlusse bewenden zu laffen: fo folge noch ben weitem nicht, daß man der zugemutheten Bereinigung fich bequemen wolle: da von pohlnischer Seite nicht die Vergleidung der Religion, fondern die Bereinigung ber Privilegien und Vorrechte gesuchet wurde. Daselbst 6. 137 und 138? 50 1300 0

6. 293. Es ward der Religion wegen noch mehr erwogen. Die Ratholischen wollten solche ber Bischöfe Einsicht ganglich überlassen; die vornehmsten anders gesinneten riethen, ben gelindesten Weg zu geben, und die Sache bis auf den funftigen Reichstag ruhen zu laffen, weil die feit drenfig Jahren fchon tief eingewurzelte Lehre ber augspurgischen Bekenntnift nicht fo leicht auszurotten ware. Darauf fimmeten auch die Thorner, Elbinger und Danziger, und bungen ihnen zur Befriedigung ber Gewissen aus, bie Predigt des von Menschensaßungen fregen Wortes Gottes, und den volligen Gebrauch des heil. Machtmahls. - Worein doch die Bischofe zu willigen ihnen ein Gewissen machten, und vorgaben, die Ungelegenheiten ber Religion gehörten nicht in gegenwartis gen Landtag, dabin sie selbige doch gezogen hatten. Das. S. 138 u. 139. Endlich ward in eine begehrte Unlage gewilliget, boch unter ber ausbrücklichen Be-

· N 3.

bingung, daß die Stande der Religion wegen bis auf funftigen Reichstag unangefochten blieben.

50 5. 294. Der an ben Ronig ber Religion megen vornehmlich abgefertigte Wonwode von Marienburg befand, daß ber Konig in die Bitte, ber Religion megen, ju willigen, gnnoch Bebenken trug. Daf. S. 143. Ohne Zweifel hatten bie Bischofe ben bem Ronige, wie sie es voraus sagten, es dahin gebracht, daß ber Konig in der Werbung auf bem folgenden Landtage feine Ungnade darüber bezeugete, daß wegen der Religion so viele Zeit mare andern Sachen benommen worden, und daß man ben Konig und die Bischofe heimlich beschuldigte, als waren sie verderbten Glaubenslehren zugethan, da sie doch eben den Gottesdienst ausübeten, den vor 1500 Jahren die ersten Christen angenommen 2c, Daf. S. 147. Diesen Gifer lobes te der Bischof sehr, und redete viel, sonderlich wider die Elbinger, die felbst Pabst, Bischof und Konig jugleich senn wollten, und niemand mehr fürchteten. Solches wollte er damit beweisen, weil sie ben Rector Boppen in ihrem Dienste hielten, und einen kegeris ichen Prediger berufen hatten. Gie wollten alles besser wissen, als der Bischof und der Konig. Diese aber entschuldigten sich, daß sie Zoppen ohne großen Machtheil ihrer Schule nicht laffen fonnten, und einen Prediger berufen mußten, weil fie feine Soffnung gehabt, vom Bifchofe mit einem tuchtigen Manne versehen zu werden zc. Das. S. 151. Der Bischof berief fich barauf, daß in Glaubensfachen etwas zu ändern nur ben einem allgemeinen Concilio ftebe, und ruckete ben Elbingern noch viel von bem vorigen auf, eiferte auch überhaupt wider D. Luthers lehrfaße 2c.

\$. 295.

6. 295. Die bren großen Stabte beharreten nochmals ben ber Bitte um bas reine Bort Gottes und den Gebrauch benderlen Gestalten, fanden aber ben dem Landtage fein Gehor. Daselbst G. 154. Es mar aber ben ihnen schon so weit gefommen, baß man eine Emporung gewärtig fenn, ober ben leuten in obigen Stucken nachgeben mußte, beswegen ge= traueten sich auch die Elbinger nicht, die königlichen Befehle wegen der Religion zu vollziehen. Eben bas melbeten auch die Danziger dem Konige, baß fie dem Eifer ihrer Burger nicht langer widersteben konnten, um die Verbesserung ber Religion und ben frenen Gebrauch ber Sacramente nach ber augspur= gischen Confesion demuthiast anzuhalten. Gie erfenneten, daß fie mit ihren leibern und Gutern, ja auch mit ihrem leben J. Kon. Majeftat gern unterthanig waren; aber ihre Seele gebore bem allein, der sie mit seinem Tode und Blute erlofet. Darunt fleheten fie um Chrifti und ber Seligfeit willen, baß fie einzig der Lehre und Verordnung Christi folgen durften, und hatten bas Vertrauen zu J. Kon. Majestat weltbekannten Gottesfurcht, sie werde ihnen solches allergnädigst nachgeben. Weswegen auch noch zu Ende des 1556sten Jahres von allen dren Stadten etliche an den Ronig abgeschickt murben, um Die Frenheit des Gebrauchs der augspurgischen Confession anzuhalten. Dafelbst G. 156.



VII. Won

209 Von unzertrennl. Berbindung

madmusts ben ber Wine mer bas tem.

Bon der ma en note met god

# unzertrennlichen Verhindung

der Frenheit, Tugend, und wahren Großmuth.

Mus ben Memoirs of the Court of Augustus.

up a first and roughly and ch mochte meinen lefern gern aus ber Weschichte zeigen, daß Frenheit, Tugend, und mabre Großmuth, von Natur unzertrennlich zusammen verbunden find, und deswegen will ich ihnen aus einigen Erempeln ber neuern Geschichte gu betrachten geben, wie viel ber Betrug, von Menschen und Geld unterftuget, in den Banden zweger madtigen Konige bengetragen fat, Die Berrschaft zu erlangen, und fie ihrem Wunsche gemäß, zu Berren von Buropa zu machen. Denn unter den schädlichen Wirkungen des Borurtheiles, und des Berderbens der Sitten, die leider die Sclaveren in viele, vormals frene Staaten, eingeführet bat, bat auch eine verkehrte Mennung überhand genommen, baß Runftgriff, und Lift, (Die wir falschlich Policif nennen,) zureichend waren, von der Gewalt unterfinget, eine Nation groß zu machen. Ich wähle lieber Erempel aus der Geschichte, vornehmlich der

neuern, weil sie stärker rühren, und überreden, als abstracte Beweise, und baher geschickter, sind, den Irrihum dieser Maaßregeln zu erstären, und zu erzweisen, das Betrug und Gewalt auf das Glück eines Staates eben den Einfluß, als auf das Glück einer Privatperson haben; die eine Zeitlang betrügen, hintergehen, und treulos senn kann, doch ihre Ehre ben diesem Versuche, und alle Mittel einer fünstigen Erhebung unvermeidlich verliert.

Es ift nicht viel Zeit mehr, als andershalb Jahrhunderte verstrichen, da das deutsche Reich, das Ronigreich Spanien, ber größeste Theil von Itaz lien, die gangen Micderlande, und das große feste land von Umerica, in der Perfon eines Pringen von großen, naturlichen Gaben, Carls bes V. vereiniget murben. Bon bem Glange fo vieler Kronen verhiendet, und burch bas Bluck feiner erften Feldzuge geschmeichelt, gerieth er auf das große Borhaben, Luropa gu überwinden, und eine allgemeine Monarchie aufzurichtenis Bon ungefähr aber hatte er mit einigen Prinzen feiner Zeit zu fchaffen, beren Gleiche felten in einer Periode zufammen gelebet ha= ben. Es lebte unfer Benrich der Uchte, (Der im Rriege so tapfer, als schablich im Frieden war ). Franciscus der Erste, ein irrender Ritter in der Galanterie, und fein Alflitter, Solyman ber Prachtige; und außer diefen lebten noch viele Konige und Fürften von hohem Geifte, welche zu nennen zu langwierig ift. Machdem der Kaifer also ofters Gluck und Ungluck verfuchet hatte, und bie Zeitlaufe nicht gunftig fand, jog er fich zuruck, und murde ber Geschäffte mute; übergab erft seinem Bruder M 5 Serdis

#### 202 Von unzertrennl. Verbindung

Serdinand sein Reich, und darauf seine Erbländer, Spanien, Italien, die Niederlande, und Insdien, dem Philip, nebst einigen weisen und vernünftigen Ermahnungen, die sobald aus den Augen ge-

feßet, als gegeben wurden.

Denn Philip mochte burch fein Bolt aufgeblafen werden welches fcon von biefen Gebanten angestecket war, ober er mochte sie selbst bemselben eingegeben haben; gewiß ift es, bag im Unfange feiner Regierung, vornehmlich nach der Schlacht ben St. Quintin und Lepanto, die Spanier von nichts, als Eroberungen und Berrschaft sprachen. Und wir muffen gestehen, wenn wir ihre Bortheile unpartenisch erwägen, baß sie teinen schwachen Grund bagu hatten. Mit bem scheinbaren, obgleich falschen Borwande ausgeruftet, daß sie bie heilige katholische Religion fortpflanzen wollten, hatten fie alles, was zu einer Macht erfordert wurde, eine tapfere Urmee aus alten Goldaten, die ber Raifer Carl gezogen, und die in vielen landern lorbeern eingesammlet hatten; einen unerschöpflichen Schaß, ber ihnen aus bem neulich entbeckten Ins dien zufloß, indem ihre neu eröffneten Minen fehr ergiebig maren, und start bearbeitet murben; ein weites Reich von weisen und friegerischen Bolkern in Buropa ben Verlust ber Goldaten zu erseßen: und durch die Verbindung der deutschen, Ganis schen, und italienischen Familien entweder dem wirklichen Besiße, oder doch Unsprüche auf solche Ronigreiche, welche zu ihrer Bekehrung zu erobern, Dle Religion sie nicht berechtigte.

Frankreich stand ihnen, wie ein unüberwinda liches Bollwerk zuerst im Wege, aber zu ihrem größten Glucke, und gleichsam, als wenn es ber himmel mit Gleiß fo gefüget batte, farb ber Stamm ber Valois aus; gegen ben rechtmäßigen Thronfolger wurde eine ungerechte, aber machtige Lique gemacht, die das Reich, was Philip am liebsten fab, in einen Religionstrieg verwickelte, ben Thron unbefest erhielt, und die Rrone dem Gluce Preift gab, indem der Spanier eine måchtige Urmee unter einem vollkommenen Heerführer, Alexander Karnese, Pring von Parma, ben der hand hatte. Muf England, welches beständig hartnäckig war, machte er einen doppelten Unspruch, erft feiner Bemahlinn wegen; beren Husschließung von der Thron= folge alle Papisten nichtig zu machen suchten, die damals in England eine große Gemeine ausmachten, und endlich auch beswegen, als wenn sie burch die gewaltsame Besignehmung einer fegerischen, und in bem Banne ftebenben Frauen, unferer großen Plis sabeth, ausgeschlossen ware. Irrland, als ein Lehngur der pabstlichen Krone, wurde ihm von dem Pabste geschenker. Das deutsche Reich war entzweyet, seine Glieder unversohnliche Feinde, sein Haupt, Philips Onfle, ber vieles Unglud gehabt hatte, und also ber Vermuthung nach geneigt senn wurde, Borfchlage anzunehmen, sich ber Bunft feines Neffen zu überlaffen : fo glucklich franden bie Sachen! fo große Gewalt war ba, fie in ber Sand einer Nation zu verbeffern, die ihrer tiefen und ftandhaften Rathschläge wegen so berühmt war, und da= mals im Rriege ben bochften Rubm erreichet batte.

## 204 Von unzertrennt. Berbindung

Lasset uns nun betrachten, wie diese Nation, mit einem seinen, grausamen, und standhasten Prinzen an ihrer Spiße, der sur den größten Staatsmann seiner Zeit angesehen wurde, das große Vorhaben aussühreten, Luropa unter ihr Joch zu bringen, und Madrid, wie sie sagte, zur Hauptstadt beyder Welten zu machen.

Bor allen Dingen fand man es zuträglich, um die auswärtigen Projecte besser auszusühren, sich zu Hause ganz unumschränkt zu machen. Zu dem Ende singen sie mit den Moriscos an, einem sleißigen Bolke, das von den Mohren von Granada abstammte und durch den Rath der Priester \*), (die vornehmlich die Regierung in dem spanischen Nathe hatten,) zwangen sie sie zu einem Religionsfriege, und entvölkerten am Ende Spanien, (welches schon durch die Bepflanzung von America geschwächet war,) indem sie bennahe den fünsten Theil dieser sehr fleißigen Einwohner tödteten und vertrieben. Nachdem giengen sie unter eben der priestersie

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1566. wurde ein Befehl ausgegeben, daß die Moriscos ihre Sprache, Tracht, Sitten, und Religion verlassen sollten; sie kannen zu Hose, Gegenvorstellungen zu machen. Respondi el Rey; importava la Execution de la Prematica, assistido del Cardenal de Espinosa, desestimador y refoluto en lo que no era, de su Profession Don. Lor. Van der Hammen y Leon. Die Mohren wurden zwennal zurüstgetrieben: erst im Jahre 1570, von Philip dem II, wo 310, 000 Personen ermorder, und verbannet wurden: hernach 1610 von Philip dem III, worinn der Verlust von noch 120, 000, Spanien beynase ode machte.

den Rathgebung zu ihren schönften Erblandern, ben Miederlanden fort; beren Frenheiten fie frankten, ihre Personen beleidigten, ihnen die Inquifition aufbrangen, und fie mit Bifchofen beladeten, bis fie Dieselben auf eben die Urt zur Emporung zwangen; und nachdem einige Vergleichungen (wider ben Billen ber Beiftlichen) bas Bolf befanftiget hatten, und bie Sachen ziemlich ruhig waren, brachten fie bies selben, burch neue Beleidigung, Rache, und Morben \*), mehr in Wuth, als vorhin: der Erfolg war diefem unmenschlichen Berfahren gleich. erweckte in diefen volkreichen Provinzen einen folchen Born, pragte ben Seelen der Ginwohner folchen Ubscheu und Saß gegen bie fpanische Regierung ein, baß fie ihren machtigften Urmeen brengig Jahre lang ju schaffen machten, sie zu bandigen; und am Ende berfelben fanden fie fich von ihrem Borfage weiter entfernet, als im Unfange.

Nichts fonnte schwächer, ober übereilter fenn, als diefes Berfahren. Um Fremde dahin zu bringen. daß sie sich ihrer Herrschaft unterwürfen, war das erfte, wovon fie dicfelben überzeugen wollten, Diefes, daß ihre Gefete und Verfassungen Spinnengewebe waren, ihre Personen, und Guter von ber spanischen Gnade abhingen; und einer ganz neuen hochgetriebenen Policen gemäß, daß ihre Bewiffen felbst neu

<sup>\*)</sup> Kerdinand von Toledo, der graufame Herzog von Mlva , ruhmte fich , daß er in den feche Jahren feiner Regierung 18, 000 Perfonen durch die Band bes Scharfrichters hinrichten laffen, und ein neues Indien durch Confiscationen bis zu einer Summe von fieben Millionen Goldes gefunden batte.

## 206 Von unzertrennl. Verbindung

umgeformet werden mußten: und von unsichtbaren Dingen einen andern Glauben haben, als ihre Bebiether, muffe sie ber Strafe unterwerfen, lebenditt verbrannt zu werden. Konnten andere Nationen bessere Bedingungen erwarten, als ihre alten getreuen Unterthanen, die Eingebohrnen der Miederlande? Diese leute, die fich in den Kriegen Carls des gunfs ten fo febr hervorgethan hatten, und beren Tapfers feit und gutem Berhalten Dhilip felbst ben ruhmlichsten Sieg, ber feiner Regierung Chre machte, zuschreiben mußte? Daß man bem großmuthigen. und friegerischen Lamoral, Grafen Lymont, und dem edlen Obilip Monmorancy, Grafen Born, nach einem leben voll treuer Dienste, und nach bem ruhmlichsten Verhalten in ber Schlacht ben St. Quintin, Die gewissermaßen die spanische Monarchie auf einen gewissen Ruß feste, daß man Diefen Mannern, ben Abgottern bes Bolkes, auf dem Schaffot das Haupt abschlagen ließ, mar eine wahrhaftig thorichte Inrannen.

Als diese, und dergleichen Thaten einmal in Buropa bekannt waren: so blieb weiter nichts übrig, als offenbare Gewalt, wodurch sie Eroberungen hoffen konnten. Es war keine fremvillige Unterwerfung unter solche Herren zu erwarten; kein Wunsch für ihren glücklichen Fortgang, noch ein Bertrauen von denen, die ihr Vermögen werth achteten, oder sie, und ihre Art zu regieren, kannten. Es hieß offenbar eine Geissel von sich abhalten, wenn man absiel, und die Folgen kamen genau damit überein. Es war kein Elend, oder keine kast, die die Einwohner der Provinzen nicht lieber ausste-

hen wollten, und nicht wirklich ausstanden, ebe fie fich dem spanischen Joche unterwarfen. Bu ihrer unsterblichen Ehre hielten fie einen hartnacfigen und fruchtlosen Rrieg mit erstaunlichem Gifer aus; fochten ohne lohn, und vertheibigten ihre Stabte bis aufs außerste, ob sie gleich von bem hunger von innen, und einer noch schrecklichern Plage, ber grausamsten Tyrannen, von außen gedrückt murben. Aber burch biefen verderblichen Rrieg, ber mit un= fäglichen Roffen, und fern von dem Bergen ber fpanischen Gebiethe geführet wurde, wurde ihr Schas meistens erschöpfet. Das übrige, eine unglaubliche Summe \*), gieng in fruchtlofen Verfuchen gegen Bugland und Jerland verloren; und ein großer Theil beffelben murbe zugefest, Die fchandliche Ligue, und den burgerlichen Krieg in Frankreich zu erhalten. Indessen nahm der Fleiß, diese Quelle des Lebens eines Staates, in Spanien ab: außerhalb war nichts, als Verlust von Menschen, und Verschwendung des Geldes; Siege, die mit dem Preife vieles Blutes erfochten murben, brachten wenia Bortheil, und Riederlagen waren schablich, und faum wieder zu erfegen: bag alfo in einer Zeit von hundert und drenfig Jahren die spanische Monarchie. Die mit einem fo brobenden Scheine angefangen batte, babin gerieth, daß sie von ihren alten Bergen umgränzet war; Italien und Sicilien verloren hatte, zuerst in den Miederlanden eingeschlossen. und hernach ganglich baraus vertrieben, und mas hart

<sup>\*)</sup> Siehe die Relazione del Signore F. Soranzo alla ferenissima Signoria di Venezia,

## 208 Von unzertreiml Verbindung

hart zu ertragen war, angegriffen, und aus bem Besiße eines großen Theiles Indiens gesetzt wurde, und noch härter, daß die stärkste Festung, und der beste Ort, der Spanien gehörete, nun im Besiße einer edlen Nation war, die ihre unüberwindliche Flotte \*) zu einer Tribut zahlenden Provinz hätte machen sollen.

Baft um die Zeit, da Spanien baburch am Rande des Unterganges stand, daß es nach einer allgemeinen Berrschaft griff, nahm bas Konigreich Frankreich, feine Nachbarinn, die von einer Folge von glucklichen Begebenheiten aufgeblasen wurde, biefes gefährliche Project über sich. Diefe alte Monarchie, welche in vielen auf einander folgenden Sah= ren alle kleine Herrschaften um sich ber verschlungen hatte, und endlich von feinen burgerlichen Kriegen befreyet war, war zu einer großen Sohe ber Bludfeligfeit gestiegen. Die Große des Landes, der Bleif und die Erfindsamfeit ber Einwohner, hatte in zween glucklichen Regierungen seine Macht so fehr vergroß fert, und feine Ginfunfte vermehret, daß es jugleich ein Gegenstand des Meides und des Schreckens ben allen umber liegenden Rationen wurde. Frank reich hatte zahlreichere Urmeen, als Spanien vorbem hatte, und war bemfelben an Reuteren weit überlegen; hatte feine Staaten naber gufammen, und ersette einigermaßen ben Mangel eines auswärtigen Schafes burch einen friegerischen Beift, so baß ber

<sup>\*)</sup> Sie war sieben Jahre lang ausgerüftet, und tostete Philip jahrlich eine Million Pfund Sterting,
wie er selbst saget 20,000,000 Ducaten.

Abel seinen Charakter auf die Tapferkeit grundete, und auf eigene Kosten dienete; es wurde mit aller kust eine befremdende gesesmäßige Phrenesie in allen Ständen sortgepflanzer, indem das Product, und die Manufacturen des Landes in der That ein sehr großer Fond von Gelde und Kriegsgeräthe waren.

Was den Zustand ber auswärtigen Sachen betraf: so war er zum Theil schon, und zum Theil wurde er erft febr gunftig. Bon ben bregen europaifchen Machten, die im Stande gewesen waren, die Absichten von Frankreich zu zernichten, Spas nien, Deutschland und Großbritannien, hatte Die erste sich selbst außer Stand geset, ihre Krafte waren gebrochen, - ihr Ginkommen verschwendet. ihre Provingen erschöpfet, ihre Grandes in Berachtung gerathen, und unter den Regierungen verschiedener auf einander folgender abergläubischen Prinzen hatte fie im Lande feibst alle Ordnung verloren, und aller biefer Urfachen wegen war fie nicht im Stande einen farten Wiberftand zu thun. Tras lien war in ben Harnisch gejagt, ober auch bestochen, ben Unschlägen von Frankreich Gehor zu de= ben. Der Pabst murde veraihtet. Gemia beffürmet; Sicilien angegriffen \*), und der Große berzog, und die meisten iralienischen Provinzen empfingen von dem freychebigen Ludewig- Jahrgelber.

Die

<sup>\*)</sup> Hier find Maagregeln, die zu verschiedenen Beisten genommen worden, zusammengetragen, weil fie alle einen Endzweck hatten.

<sup>22</sup> Band.

## 210 Von unzertrennl. Verbindung

Die nordischen Machte wurden mit franzosis ichen Emissarien geplaget, und auf eben biese Urt erfaufet. Die armern Konigreiche nahmen bas Geld öffentlich; und der damalige Konig von Bris tannien wurde, wider Willen der Nation, durch niedrige Absichten, (Die ihre Sohne auf ewig in Bergeffenheit begraben muffen,) babin gebracht, daß er an dem unwürdigen Vorhaben Theil nahm; aber der große Gewinn bestand in dem Reiche, und mit aller Runft fpielte man barum. Den unum= schränktesten Prinzen war die Lockspeise vorgeworfen, Die der Churfurst von Colln, der Bischof von Munfter, und einige andere begierig verschlangen; indem das haupt berfelben, das für fich felbst nicht sehr furchtbar war, die Turken auf dem Halse hatte, ober in feinen Erblandern mit Emporungen beunruhiget war, die die Franzosen gestistet hatten.

Uls alles dergestalt zubereitet war, mußten die vereinigten Provinzen, als ein freyer Staat, der nicht mit sich handeln lassen wollte, die Schwere der stranzösischen Macht sühlen, und das erste Opser des Ehrgeizes des hochmüttigen Monarchen seyn. Unfänglich stimmte das Glück mit seiner Hossung überein: die hollandischen Minister, so große und geschickte Männer sie auch waren, hatten ihre Gränzen nicht sorgsältig genug bewahret, sie hatten sich auf ihren Reichthum und ihre Seemacht verlassen, die damals im höchsten Flore war; und was das schlimmste war, sie konnten sich unmöglich einbilden, daß Britannien wider sein nächstes Interesse sollind seyn würde, ihrem Falle zuzusehen, noch weniger so blind, Theil daran zu nehmen. Ludewist,

in der Mitte einer so zahllofen Menge, wie ein Ginfall ber alten barbarischen Nationen, bedeckte bas Reine Macht konnte sich ihm widersegen; eine Stadt fiel nach der andern in feine Bande, fo gefchwind er, ober feine Benerale, fie nur aufforbern konnten, sich zu ergeben; kaum warteten bren ober vier Plage fo lange, bis die Laufgraben eröffnet murben. Ohne Aufhalten überschwamm er vier Drovingen, bis ihre lage, und mehr bie Sulfe ihrer Schleußen, als ihrer Schwerdter, ihn in bem Laufe

feiner Siege aufhielt.

Indem er vor einer Stadt in dem Bergen bes Landes stand, und selbst über die Geschwindigfeit feiner Siege erstaunete, wurden ihm zween Unfchlage ju überlegen gegeben : Der erfte, fein Gluck ju mäßigen , leichte Bedingungen vorzuschlagen, und ber Welt zu zeigen, baß er mit größerer Ehre einen Rrieg endigen fonnte, als er ihn angefangen batte. Der zwente; fich von allem bem, was er gewonnen hatte, in sichern Besit zu seken, und für bas, was er noch funftig erhalten murbe, hohe Forderungen ju machen. Bon bem erften fagte man, es wurde einem großen Ronige gleich seben, wenn er alle ein= genommene Stadte wieder jurudigabe ,' ihnen eine frene Hebung ihrer Religion, und ben Genuf ihrer Krenheiten ließe, und fie bloß unter einen Schuß einladete, von dem fie alsdenn eine Probe batten, daß er gutig und machtig fein murbe. Zugleich follte et ihnen ein Aequivalent fur zwen ober bren Grangfestungen anbiethen, wodurch er bald in die spanis Schen Niederlande fommen konnte. Sierdurch, fagte man, wurde er bie Belegenheiten vollig behalten,

## 212 Bon ungertrennt. Berbindung

feine Shre vergrößern, seinen Waffen mehrere wirkliche Starke, und seinem Namen einen größern Ruhm erwerben, als das, was er erobert hatte, werth sen; außer dem wurde ihm das, was er so sehr nothig hatte, ein am Meere gelegener Ullirter, zu seinen fernern Unschlägen zu Gebothe stehen.

Aber zum Glücke für seine Nachbarn war der König kein Mensch, dem so großmuthige Maaßregeln gesielen: stolz, und von einer kleinen Seele, gab er mit Bergnügen dem andern Nathe Gehör: alles das zu behalten, was er erobert hatte; sie zu zwingen, daß sie seine Neligion in den vornehmsten Städten annähmen, eine unbedingliche Unterwerfung, und ein jährliches Zeichen ihrer Unterthänigkeit, zu sodern, das ihm öffentlich in seiner Hauptstadt bezahlet wurde; oder wenn diese Bedingungen verworsen wurden, ewigen Krieg anzufündigen.

Die Folge dieses Nathes ist dem ganzen Luropa bekannt: nachdem sich die übrigen Provinzen, (die die mächtigsten von den sieden waren) von ihrer ersten Bestürzung ein wenig wieder erholet hatten, hielten sie keine Rosten sur zu groß, keine Arbeit für zu schwer, wenn sie nur den Händen eines so gewaltsthätigen Angreisers entgehen konnten. Sie hielten ihm edelmüthig Stand; und unter der Anführung eines jungen aber standhaften und unerschrockenen Prinzen \*), hielten sie den grausamen Kamps so lange auf, die die andern europäischen Mächte ihre Augen über den tyrannischen Entwurf öffneten, und ansiengen, sich gegen den allgemeinen Unterdrücker zu verbinden.

<sup>\*)</sup> Wilhelm von Waffau, Pring von Granien.

Der um sich greifende Ronig wunschte, gegen dieses Bundniß sich in Stand zu segen, und erhielt burch einen fuhnen Schritt einen Frieden auf eine Beitlang. Er bedienete fich ber Zeit, griff die flei= nen an grantreich gelegenen Staaten an, machte auf die größern weit gesuchte Unsprüche; sammlete Schage zusammen, ließ Stude gießen, versah feine Beughäuser, ruftete Flotten aus, und bemuthigte, wie Philipp ber Zwente vor ihm gethan hatte, feinen Udel, unterdruckte seine Parlamente, und trieb hundert tausend von seinen besten Unterthanen burch die barbarische Dragonade aus seinem Königreiche. Als alles in Bereitschaft war, jog er die larve wieder ab; trat Tractate unter die Fuße, achtete Gerechtigkeit und das Volkerrecht für nichts. und sandte seine Urmee in Italien, Deutschland und Spanien, ju erobern; feine ftarffte Macht, aber wandte er, wie zuvor, gegen die Niederlande. Ich will keine umständliche Nachricht von bekannten Dingen geben; ba ich nur eine Unmerkung mache, und feine Geschichte schreibe. Seine Generale hatten eben bas Schickfal, als diejenigen, die Dbis lipp auf eben diese Ebentheuer und in eben dem kande hundert Jahre vorher ausgesandt hatte.

Unfänglich waren sie oft glücklich, indem sie ihre Nachbaren unerwartet überfallen hatten, weil diese sich auf Treue und Tractaten verließen, die der allerchristlichste König beschworen hatte, und sicher und ohne Versassung waren. Durch diesen treuslosen Ueberfall nahmen sie viele schlecht besestigte und übet beseste Städte weg, und erhielten leicht Siege über ununterwiesene Hausen von Volkern, die in der

23

#### 214 Von unzertrennl. Verbindung

Gile zusammen gerafft waren, ihnen zu wiberfteben. Dieses geschahe vornehmlich, so lange die Franzo: fen von den alten erfahrnen Beerführern, dem Prinzen von Conde, Marschall Turenne, dem listigen und grausamen Luxemburg, und dem großen und rechtschaffenen Schomberg angeführet wurden': aber kaum waren diese geschickten Heerführer entweder gestorben, oder in Ungnade gefallen \*), und kaum erwachten die beleidigten Nationen aus ihrer Sicherheit, so wurde der haß gegen den Stolz bes Monarchen, und die Berfluchung seiner Treulosig= keit allgemein. Er fand bie Eroberungen nicht mehr leicht; die Fluth des Glucks wandte sich; das Bundniß für die Frenheit war geschlossen; ber vorzügliche Eifer von Großbritannien gewann die Oberhand; Ludewig wurde gezwungen, feine übel erworbenen Eroberungen wieder von sich zu geben; Die beste von denselben, Mamur, wodurch er seis nen Namen verewigen wollte, und wovon er prablte. daß es jeko unüberwindlich sen \*\*), wurde ihm in

\*) Der Marschass Schomberg erhielt Besehl, da er berzhaft sich weigerte, seine Religion zu verschwözren, als die Protestanten in Frankreich versolger wurden, das Königreich zu raumen; vorder war die so genannte Bekehrung des Turenne vorgegangen, und nach dem ersolgte das Apostelamt des H. Pelisson, deren Ehrgeiz größer war, als ihre Gottessurcht.

2\*) S. die De des Boileau fur la prise de Namue. Der berühmte Bussell Rabutin saget, er beschreibt die Belagerung so umständlich, als wenn sie die größesste und bigigste gewesen ware, die Ludewig der Bierzehnte jemals unternommen, oder unternehmen wollen. Hist. de Louis le Grand, Anno 1692.

seinem Ungesichte weggenommen; Bergen, Ramillies und Blenheim solgten nach diesen in den Zeitbüchern von Europa merkwürdigen Tagen; und der vormals hochmüthige Monarch, der jeso seiner Neihe nach durch die Macht der Waffen in die Enge getrieben war, und zu seinem eigenen täglichen Aufwande kein Geld hatte, wurde gezwungen, den Eroberungen zu entsagen, und das Bolk, das er unterdrücket hatte, demuthig um Frieden zu bitten.

Und hier kann fein Freund ber Frenheit, und Britanniens umbin, Rummer mit Zorn zu vermischen, daß die gange Frucht diefer glorreichen Siege, die Urbeit so vieler Jahre, der Preiß so vieles Blutes, und so großer Schaße, die vereinigten Kräfte von Buropa, einen treulosen Ungreifer zu Boden zu schlagen, durch eine Parten unter uns aufgeopfert werden mußten! Daß die Belegenheit, ba wir unfern Buß auf dem Salfe Diefes Drachen batten, ihn entwaffnet in seiner alten Soble einzusperren, so niederträchtig verloren wurde, bag der funftige Frieden von Buropa, die Ruhe von Große britannien, und Sicherheit für feinen größten Reind, durch eine Parten aufgeopfert werden mußte, die den aufrichtigen Godolphin abgesetzet, und den glorreichen Marlborough in Ungnade gebracht hatte.

Aber lasset uns unsere Augen von dem unghastlechen Ende dieses rühmlichen und glücklichen Krieges wegkehren, und diese benden Könige, Philip den Zweyten, von Spanien, und Ludewig den Vierzehenten von Frankreich, am Ende ihrer Regierung betrachten, und überlegen, was sür Früchte sie von

4

#### 216 Bon unzertrennl. Berbindung

ihren Bersuchen gegen die Frenheit von Buropa einerndteten. Sie waren bende in ihrer Jugend glucklich gewesen, saben sich als Haupter machtiger Ronigreiche, machten große Entwurfe, verschwen-Deten einen unglaublichen Schaß, verbanneten, tobteten, und opferten viele Millionen von ihren eigenen Unterthanen auf, und da fie fich an nichts ftieffen, um ihre Absichten zu erreichen, fanden fie fich im Alter weiter davon entfernet, als da fie anfingen. Wie gieng dieses zu, und durch was für ein geheimes Schickfal wurden sie zu einem so schiechten Ende geführet? Durch bie bewundernswurdige Dronung der Natur; durch bas ewige Band zwischen Große und Bute. Bende verffelen auf fur; baurende und gewaltsame Maafregeln; bende hielten Gewalt für bas einzige Mittel, Eroberungen zu machen; und Graufamfeit, sie zu erhalten. Bende verachteten die menschlichen Rechte, und traten die beiligen Be= fege der Menschenliebe mit Fußen \*); bende maren ihrer Religion abergläubisch ergeben, und wollten

M. T. Cicero apud Lactant. Lib. VI. §. 8.

<sup>\*)</sup> Est quidem vera Lex, recta ratio, naturae congruens, distusa in omnes, constans, sempiterna, quae vocet, ad officium iubendo, vetando a fraude deterreat, — Huic legi neque abrogati sas, neque derogare ex hac aliquid licet, neque tota abrogati potest; nec erit alia Romae, alia Athenis; alia nunc, alia posthac; sed et omnes gentes et omni tempore va lex et sempiterna et immortalis continebit; cui qui non parebit, ipse se fugiet, ac naturam hominis aspernabitur; atque hoc ipso luet maximas poenas, etiamsi caetera supplicia quae purantur essugerit.

Enrannen über bas Gemiffen ber Menschen, und über ihre Guter und Personen werden. Dieses ma= ren unübersteigliche Bindernisse ihres Gluckes; wie auch dieses ein Hinderniß mar, bende blieben zu Hause, und vertrauten ihre Urmeen andern an. Bergebens hatte Philips Vater ihm die Thorheit des Entwurfs einer allgemeinen Herrschaft vorgestellet; und vergebens hatte Ludewigs Someister ihm ernstlich die Lehre eingeschärfet, bag ein großer Pring in Person zu Felde geben, und feine Urmee felbst anführen muffe. Der erfte bildete sich ein, er fonnte bie Belt überwinden, wenn er nur Befehle austheilete, indem er in feinen fconen Barten gu Secovia spakieren gieng; und der andere führete seine Urmee, nachdem er bekannt machen lassen, baß er sie in Person anführen wollte, bis an die Granzen des Feindes; besuchte sie, wenn ein Sieg erfochten war, oder befah die Laufgraben, wenn eine Stadt belagert wurde, und bann fehrte er mit feinen Da= men wieder nach Marli oder St. Cyr juruck. Huf Diese Beife murden diese benden Pringen, die ein bobes Ulter erreichten, erft gefürchtet, benn gehaft, und endlich von ihren Unterthanen und Nachbaren verachtet; und bende hatten jum tohne für ihr Berfahren, wie ein alter Wolf, der auf Raub ausge= gangen, und faum ben Negen und Spiegen entwis schet ift, Beit, ihre Wunden zu lecken, und mit dem Charafter der Tyrannen, der ihrem Undenken eingeprägt mar, zu fterben.

Philipp der zweyte war unter den Kriegen fei= nes Baters, Carls des fünften, erzogen, bessen Muth und Klugheit ihn meistens glücklich machte;

#### 218 Von unzertrenns. Verbindung

er sahe die blutige und grausame Art wohl ein, wie Merico erobert war \*). Zum Unglück war er gegen einen Theil seiner eigenen Unterthanen glücklich gewesen, die er mit Gewalt verjagte; und hatte einen herrlichen Sieg über Frankreich kurz nachher ersochten, als er den Thron bestieg. Eine solche Folge von ununterbrochenem Glücke konnte einen hochmüthigen Prinzen, der eine ungemeine Macht besaß, und keine Liebe weder gegen seine Familie \*\*), noch Günstlinge hatte \*\*\*), zu der unglücklichen Mennung

\*) Daremos por eventa muy cierta y verdadera, que fon muertas en los dichos quarenta annos por las dichas Tirannias et ynfernales Obras de los Christianos, ynjusta y tiranicamente mas de doze euentos de Animas, hom res mugeres y ninnos; y en verdad que erco sin pensar engannar, me, que

son mas de quinze euentos.

Bartbol, de las Cossas, o Cosaus Relac. de la destruycion de las Vndias. Ich wollte denen, die von den grausamsten Thaten, die je die menschliche Natur begangen hat, unterrichtet seyn wollen, dieses Buch zum Durchlesen empsehlen. Funszehen Millionen von ihrem eigenen Geschlechte wurden barbarisch in einer Zeit von vierzig Jahren in America umgebracht, und nach Philips eigenem Bekenntnisse noch fünst Millionen Menschen in Suzvopa hingerichtet.

\*\*) Er brachte seinen einzigen Sohn und Erben Don Carlos, grausam um, und vergiftete seine rechtschaffene Koniginn Elisabeth, (mit eigener

Sand) als fie schwanger war.

\*\*\*) Ein junger Sdelmann von einer großen Famifie haute fein Misfallen erreget, den er nicht gern
offentlich strafen wollte. Er befahl also seinem

#### der Frenheit, Tugend, 2c. 219

Mennung verleiten, daß Gewaltthätigkeit der Weg zur Herrschaft sen \*). Aber der jungere Eroberer, der

Secretar und Privado, Don Antonio Peres, ihn ins geheim auf die Seite zu schaffen. Für diesent Mord, ber auf seinen ausdrücklichen Befehl geschehen war, ließ er diesen unglücklichen Ebelmann, nach einem langen Gefängnisse, zweymal auf die Kolter legen, und hernach aus Spanien verbannen. Seine Briefe, die mit großer hike und Starte geschrieben sind, werben ein ewiges Densmaal der Grausamkeit und Undankbarkeit seines undarmherzigen Herrn seyn.

Cartas de Antonio Perez. En. Paris, ohne Jahr.

\*) Damit keine Unaufmerkfamkeit auf die blutige Regierung dieses Koniges jemanden in Trvthum verleiten moge, ber feine Lobreden in spanischen Schriftstellern, ober in ben Jefuiten gelefen bat, wird es nicht undienlich febn, eine Stelle aus eis nem befondern Stucke, feinen letten Rath und Unterricht an feinen Rachfolger, Philip den III. anzuführen, worinn er erft die Absichten feines Baters von einer allgemeinen Monarchie, und bers nach feine eigene bekennet. Die Stelle ift aus ben Lehren des Koniges von Spanien an seinen Sohn, in den Memoiren des Sully genommen. B. II. Cav. 86. und lautet alfo : Apres avoir envié l'Empire a mon Oncle Ferdinand, - fait vainement toutes fortes de Pratiques et Menées, pour obtenir de lui, qu' a l'exemple de l'empereur mon Pere, il me voulut faire nommer Roz des Romains, au lieu de Maximilian son fils aspire à me faire declarer Empereur du nouveau monde, - a m'approprier l' Italie, - à dompter mes sujets rebelles des Pais-bas, - à me

#### 220 Von unzertrennl. Verbindung

der fein Herr von so tiefer Einsicht war, nahm seine Mennungen lieber von seinen Ministern, und dem schmeich-

faire dire Roi d' Irlande, - à conquerir l' Angle. terre par le moyen de la plus grande et formidable Armée navale qui ait quasi jamais eté veuë; en la composition de la quelle, j'ai employé plus de six Ans continuels, et depenté plus de vingt millions de Ducats - et à faire le semblable du Royaume de France par le moyen de mes Intelligences (acherées bien chairement) avec les plus grands et ambitieux esprits de celui, fonder sur la faineantise du Roy lors regnant, et des differends allumes pour la Religion que j'a vois suscites par les moyen des Ecclesiastiques mes Pensionaires - et avoir en tous ces desseins emploié trente deus Années de mon Age - consumé plus de six cens millions de Ducats, en depenses extraordinaires, qui ont passé par ma Main en mon Cabinet secret - eté la cause du Meurtre ou de l'occasion de plus de vingt Millions d'hommes; et de la destruction et depopulation de plus de Provincies, et l' Etenduë de Païs, que je n'en possede en l'Europe, je me trouve n'avoir rien remporté de tant de magnifiques desseins, depenses, fatigues et ruïnes que le seul petit Royaume de Portugal; - Celui d'Irlande m' etant echappe par le peu de foy qu'il y a en ces sauvages, l'Inaccessibilité de cette Isle, et l'ennu yeuse Demeure d'icelle, celui d' Angleterre par un furieux coup de Vent; et celui de France par la legereté naturelle des François, l'incompatibilité de cette Nation avec toutes les autres, et l'admirable Vertue et Fortune du nouveau Roy, avec lequel j'ai à cette occasion voulu vour laisser en Paix; - l' Allemagne par les Jalousies de mes propres Parens; et le tout en general, par la volonté absoluë de Dieu, qui en avoit ordonné autrement.

schmeichlerischen Hausen seiner Hosscribenten, die ihn nach seinen ersten Siegen durch Schmeichelegen dahin brachten, daß er sest glaubete, nichts könne ihm widerstehen. Sie nannten ihn den unsterdlichen Mann, den-\*) König der Könige, den mächtigen Ludewig; den Beherrscher des Christenthums, desen glückliches \*\*) Gestirn ankündigte, daß die Lien, die vom Himmel kämen, dereinst in der ganzen Welt blühen sollten. Dieses machte, daß er alle Mittel ergriff, seine Herrschaft zu erweitern, einen Anspruch nach dem andern hervorsuchte, und niemals zu gewissenhaft die Mittel einer neuen Erwerbung betrachtere, wenn sie nur einen gewissen glückelichen Ersolg versprachen.

Doch gesteht man überall, (bie ungewissenhaftesten Staatsklugen nicht ausgenommen \*\*\*), daß wenigstens der Schein einer Gute und Großmuth, vornehmlich aber, der öffentlichen Treue und Spre in Tractaten, unumgänglich nöthig sind, wenn man Eroberungen machen will; wenn dieses wahr ist: so

müssen

Amelot de la Houssaie. Homme de Cour.

Bouhours Entretiens d'Ar. et de Eug.

"") Nic. Machiavelli Il Principe.

<sup>\*)</sup> C'est a vous, Sire! que convient parfaitement le bel Eloge de Roi-Roi: car s'il y eut jamais un Roi-Roi, cest à dire un Maitre-Roi, doué de toutes les qualites royales, toute l'Europe avouë que c'est Vous.

France une Fortune conquerante: et je ne sais quelle Inspiration me dit, que les Lis qui viennent du Ciel sleuriront un jour par toute la Terre.

#### 222 Von unzertrennl. Verbindung

muffen diese Tugenden selbst unendlich mehr nothwendig fenn; benn diefer Schein fann niemals ohne das Wirkliche lange erhalten werden \*). Er mag zu einem fleinen Unternehmen bienlich fenn, etwan einen fleinen Staat zu überrumpeln, ober eine einzelne Stadt ju Grunde zu richten; zu folchen Thaten, die ber florentinische Secretar vor Augen batte. als er seine kurzsichtigen Maaßregeln entwarf; aber sie werden in Vorhaben von einiger Dauer unfehlbar entlarvet, und alsbenn kommt der schwere Lohn: benn wenn, anstatt ber Mäßigung und Gnabe, ein unerträglicher Stol;, ein unerfattlicher Beig, und unmenschliche Granfamkeit in ben Maagregeln einer Mation erscheinen, bas ist, wenn sie sich einmal einbilbet, daß sie über Recht und Unrecht erhaben sen, daß sie alles thun durfe, und daß die unveranderlichen und ewigen Regeln ber Berechtigfeit und Menschlichkeit keine Regeln mehr für sie sind: so muß ein solches Bolt, ober eine solche Person, sie mag fonft so groß und machtig senn, als sie will, die gute Mennung der Menschen gewiß verlieren, und fann niemals überall Eroberungen machen, noch sicher regieren, weil andere ihr nicht trauen, noch aufrichtig benfteben.

Die Menschen werben durch Wohlthaten gebuns ben: wenn man Ehre und Reichthum an den Wür-

\*) Vulgar agravio es de la Politica, et confundirla con la Aflucia. Tienen algunos por mas Sabio al que mas bien supo fingir, dissimular, engunar: no ad virtiendo que el castigo de los tales fue sempre perecer en el Engano.

Lorenzo Gracian.

bigsten ausgetheilet, und bem ganzen Bolke Achtung und Gute erzeiget: fo machet man, bag es fich beftrebet, die Mation, oder den Prinzen zu unterfiu-gen, oder zu erheben, unter welchen es diefer Gluckfeligkeit genießt; und diefes war die glückliche Methode, welche die Helben ausübeten, die die dauer= hafteften Eroberungen machten. Wenn fie einen Staat übermanden: fo bemuheten fie fich, den Bufand beffelben zu verbeffern. Sie fchuften ihre Personen und Familien vor Beleibigungen, und fegten ihre Gater vor Rauberhanden in Sicherheit: fie ließen fie alle ihre Frenheiten genießen, die mit ihrer Dberherrschaft bestehen konnten, und ließen oft lieber einen Theil fahren, als baß fie fie reizen follten, sie gang abzuwerfen, und sich zu emporen. Nur ein, oder zwen Geschlechtsfolgen dauerte es: fo herr= schete schon der Geift des Regenten unter dem Bolte. und er fonnte mit großerer Sicherheit Unterwerfung und Behorfam fordern, oder vielleicht erhielt er fie, wie er vom Unfange her darauf bedacht gewesen war.

Mus folchen Grunden waren die Dauerhaftigfeit ber romischen Eroberungen ihren Sitten und ihrer Tugend zuzuschreiben; und bas lafter mar Schuld baran, daß zwenen großen Konigen ihre Absicht mislung, ihres Betruges, ihrer Urmeen, ihrer Schafe ungeachtet; ihr Sochmuth, ihre Graufamfeit, ihre Bergeffenheit, daß fie Menschen waren, und daß das beste der Menschen der einzige rechtmäßige Ends gred ber Eroberung und Regierung fen, verhin-

berte fie baran.

#### Inhalt.

des zwenten Stuckes im zwen u. zwanzigsten Bande.

- 1. Nachricht von einem seltsamen Kinde, welches einen Bart, und andere Theile, wie ein brenfigjahriger Mensch gehabt Seite 115
- 2, Bon einem durch Würmer in der Nase verursachten heftigen Zufalle
- 3. Uus dem Crafteman
- 4. Nachrichten, wo man in England die meisten Versteinerungen und andere natürliche Mertwürdigkeiten sindet
- 5. Bon einem alten Caftanienbaume
- 6. Fortsetzung von Herrn Hanovs historischen Nachricht von Elbing

132

7. Bon der ungertrennlichen Berbindung der Frenheit, Tugend und wahren Großmuth 200



Hamburgisches

# Magazin,

ober

### gesammlete Schriften,

Mus ber

Naturforschung und den angenehmen Wissenschaften überhaupt.



Des 22sten Bandes drittes Stud.

Mit Ronigl. Pobln. und Churfurftl. Sachlischer Frenheit.

Samburg und Leipzig, ben Georg Christ. Grund und Abam Heinr. Holle.

1759.

o Spaniture of the contract and a service of the surface of the service of the





· Table I

#### Akademische Rede

von ber

## Alehnlichkeit der electrischen und magnetischen Kraft,

Ben ber feperlichen Versammlung ber kaiferl. Akademie ber Wiffenschaften, am 7. Sept. 1758.

Un welchem

das Namensfest der Ullerdurcht. Kaif. von Rußland,

#### Elisabeth der Ersten,

gefenret wurde,

öffentlich vorgelesen

von J. V. T. Aepinus,

öffentl. Lehrer der Physik ben der kaiserl. Akademie der Wissensch. in Petersburg; der königl. preuß. Akad. der Wissensch. zu Berlin, und der churf. maynzischen Gesellschaft nüßlicher Wissenschaften zu Erfurt Mitaliede.

Mus bem Lateinischen überfest \*).

aß dieses erstaunende Weltgebäude, welches wir bewohnen, nicht allein den mächtigssten, sondern auch den weisesten Urheber hat, überzeuget uns vornehmlich die Wahrnehmung, daß die Natur, durch wenige und einfache Mittel, P 2 unend-

Sermo academicus de Similitudine vis electricae atque magneticae, etc. Petrop. Typ. Acad. Scient.

unendliche und fehr zusammengesette Endzwecke ju erreichen gewohnt ift. Es ist Dieses ein so bestandiges, und ber Matur fo gewöhnliches Gefes, bak man es fast unter die ewigen Borschriften berselben fegen fann, daß sie in ihren Wirfungen verschwenberifch, und in ben Mitteln fparfam, ja fast geitig ift. Ich will Sie nicht aufhalten, Ihnen ungahlige Benfpiele, bie biefes beweifen, anzuführen; bamit ich aber nur ein einziges berühre: Wer ist wohl derjenige, ber in der neuerlich entdeckten Naturlehre unerfahren ift, ber nicht erstaunen oder glauben wurde, daß ich etwas Ungereimtes fagte, wenn ich behauptete, daß der Knabe, welcher mit einem Stuck Bernftein fpielet, bas, wenn es gerieben wird. Stroh an sich zieht, die Donnerkeile bes Jupiters in Handen habe? Indessen wissen boch schon seit einiger Zeit die Maturforscher gewiß, baß es eben Diejenige Rraft, und eben Diejenigen Mittel find. baburch die Natur hervorbringe, daß ber Bernftein Stroh und Splitter an fich zieht, und ben Rnaben ergoget, und daß die mit Bligen schwangere, und ben Sterblichen ben Untergang brobenbe 2Bolfe, ben unbewegten Selb in Schrecken feget?

Wir bemerken diese weiseste und bewundernswurdige Sparsamkeit der Natur überall, wo ein unermüdeter Fleiß dis zu den Ursachen der natürlichen Bogebenheiten, hat gelangen können. Warum sollte es nun nicht erlaubet senn, mit eben dem Rechte zu muthmaßen, daß sie auch ben denenjenigen statt sinde, welche mit Dunkelheit bedeckt, und unsern

Hugen entzogen find?

Es hat verschiedene gegeben, benen diese Geswohnheit der Natur sehr wohl bekannt gewesen, welsche dasur gehalten haben, daß jene Bunder der Natur, welche den Ulten entweder gar nicht, oder doch sehr wenig bekannt waren, die magnetische und electrische Kraft vielleicht aus eben denselbigen, oder doch aus ähnlichen Ursachen herrührten a); und diese scheinen mehr Benfall zu verdienen, als einer P3

a) Bor mebr, als geben Jahren, wenn ich mich recht befinne, bat schon die Atademie der Wiffenschaften ju Bourdeaux, ju Erhaltung bes Preifes die Fra= ge öffentlich aufgegeben: Db zwischen ber electris schen und magnetischen Rraft sich eine Hehnlich feit finde, und worin dieselbe bestehe? Ich erinnere mich nicht, welcher Abhandlung damals ber Preif juerkannt worden ift; ich habe auch nicht Belegenheit gehabt, diefelbe ju feben ju betommen. Es war aber taum möglich, bag bamals biefe Hehnlichkeit hatte konnen in volliges Licht gefetset werden. Bor der Entdeckung der franklinischen Theorie der Glectricitat, zeigte fich feine andere Alehnlichkeit zwischen biefen Rraften, als nur biefe geringe, daß fowol ber Magnet, als auch electrifirte Korper verschiedene Attractionen und Repulfionen wirften bie Gefete aber, burch welche biefe Birfungen regieret werden, tounten bamals nicht anders, als fehr verschieden scheinen. Die Ent= deckungen und Beobachtungen bes berühmten Du Say, in Unsehung ber Efectricitat glaferner und harzigter Rorper, batten zwar tonnen Unleitung geben, biefe Hebnlichkeit, bie man fachte, herauszubringen und zu bestimmen; allein, Theils war damals. Die Lehre von der entgegengefesten Electricitat in keinem Unfeben, ba die meiften bie Phanomena des Du Say nicht aus den entgegen gefetten

Entschuldigung benothiget zu seyn. Db man gleich von denen, welche auf die Aehnlichkeit dieser Kräfte zur Zeit noch gefallen sind, sagen muß, daß sie dieselbe mehr errathen, als völlig eingesehen haben: soist doch derjenige nicht zu tadeln, welcher zeiget, von welcher Seite man den Weg suchen muß, der zur Erkenntniß der Natur sühret, ob er gleich nicht im Stande ist, uns denselben vollkommen zu bezeichnen.

Es find schon verschiedene Jahre verflossen, feitbem ich eben dieser Sache ben mir zuweilen nachgebacht, und einen Weg zu ben Geheimniffen ber Datur gesuchet habe; allein ich habe benselben ieberzeit fo beschwerlich gefunden, daß ich gang ermubet, von einer fernern Nachforschung abzustehen, mich genothiget gesehen habe. Desto gunftiger aber hat sich vor nicht gar langer Zeit die Natur gegen mich bewiesen, ba sie mich felbst angetrieben bat, meinen Beg fortzusegen. Es fiel mir ein gewisser Stein in die Sande, der zwar mit einer electrischen Rraft verseben ist, der mir aber, außer verschiedenen an= bern wundernswürdigen Eigenschaften, die sich an ihm finden, vornehmlich beswegen merkwürdig fchien, da ich ihn in feinen Wirfungen dem Magnete fehr abnlich befand. Ben biefer Belegenheit erwach-

geseten Kraften, sondern ans dem verschiedenen Grade der Electricität, welche gläserne und hardigte Körper wie man glaubte, mittheilen, herquleiten pflegten; Theils hinderte der Frethum des Ersinders, welcher glaubte, daß eine andere Art der Electricität gläsernen Körpern, eine andere aber harzigten eigen mare, daß diese Alehnlichkeit nicht konnte entdeckt werden.

ten ben mir alle die Gedanken, die ich zuvor in diefer Sache gehabt hatte. Ich hielt die Phanomena
einer jeden dieser Kräfte von neuem gegen einander; durch das licht, welches mir entgegen leuchtete, geführet, hielt ich dafür, daß ich schon so weit gekommen wäre, daß mir die Wirkungen der Natur ben Hervorbringung magnetischer Erscheinungen, nicht

gang und gar unbekannt maren.

Es find Werke bes Allmächtigen, von benen ich hier rede; und ich darf also nicht befürchten, wenn ich vor Ihnen von der Hehnlichkeit der electrischen und magnetischen Rraft handele, daß diefes ein Begenftand fen, ber nicht wurdig ware, daß Sie bemfelben auf einige Augenblicke Ihre Aufmertfamteit schenkten. Allein ich muß Gie um Bergebung bitten, wenn meine Beredtsamfeit der Feyerlichfeit diefes Tages wenig gemäß ift, an welchen Myriaben von Unterthanen, das lob der Allerdurchlauchtigs sten Blisabeth erheben, ber sie ben Frieden, Die Rube, und alle Urten von Gluckfeligkeit, die sie ge= nießen, schuldig zu fenn einmuthig bekennen. ersuche Sie, dieses vornehmlich der Schwäche des Redners zuzuschreiben, nicht weniger ber Beschaffenheit des Gegenstandes selbst, den ich abhandele, welcher vielmehr eine getreue und ungefünstelte Erflarung forbert, als die Zierrathen ber Rebefunft anzunehmen fähig ift.

Entweber muß man glauben, daß die Natur mit ihren Geheimnissen auf gewisse Urt neidisch ist; oder daß sie dem Verstande und dem Fleiße der Menschen etwas zu thun geben will. Denn sie Whegt pflegt die Kunstgriffe, durch welche sie Phanomena hervordringt, so sorgfältig zu verbergen, daß man niemals ben dem ersten Unblicke dahinter kommen kann; und nur durch unzählige Bersuche, dadurch man sie gleichsam ausforschet, läßt sie sich überreden,

ihre Geheimnisse zu offenbaren.

Auf eben diese Art verfährt sie, und bleibt begihrer Gewohnheit, auch in Ausehung der Aehnlichfeit zwischen den electrischen und magnetischen Erscheinungen. Denn diesenigen, die sich am ersten zeigen, und am gemeinsten sind, kommen so wenig mit einander überein, daß man kaum einige Aehnslichkeit der Ursachen der magnetischen Kräft und der Electricität muthmaßen darf; und diese haben, nur nach unzähligen Untersuchungen, welche die Naturkundiger angestellet haben, ans ticht können gebracht werden.

Je schwerer dieses ist; desto angenehmer wird es sehn; so wie es gemeiniglich ben menschlichen Dingen zu gehen pflegt, da wir iso die vollkommene Uehnlichkeit, welche zwischen den Erscheinungen diesser benden Kräfte sich findet, einsehen komen.

ser benden Krafte sich sindet, einsehen können. Bielleicht ist ihnen die Verwegenheit anstößig, mit welcher ich diese Nehnlichkeit für ganz vollkommen ausgebe; ich unterstehe mich auch nicht zu behaupten, daß sie durch gar keine Gränzen eingeschlossen, daß sie dectricität an Mannichfaltigkeit der Erscheinungen viel reicher ist, als die magnetische Kraft, und meine Meynung geht nur dahin, daß es kein Phanomenon, so von der magnetischen Kraft abhängt, giebt, gegen welches man nicht ein gleiches und ähnliches unter dem

Electrischen ausweisen könnte. Ich will aber diesen Saß nicht so verstanden haben, als wenn im Gegentheile man einem jeden electrischen auch ein magnetisches Phänomenon entgegenstellen könnte. Wenn Sie das, was ich gesaget habe, in diesen Verstande annehmen wollen: so getraue ich mir im Stande zu senn, Sie auf meine Seite zu bringen, und Sie von der Uchnlichkeit der magnetischen Kraft und der

Electricitat vollfommen zu überzeugen.

Wir haben es bem forgfältigen frangofischen Maturforscher, dem berühmten Du gap, zu verdanfen, daß wir wissen, daß es eine doppelte Urt der Electricitat giebt b). Diese Erkenntniß war anfanglich, so wie es zu gehen pflegt, sehlerhaft und unvollkommen; benn ba biefer große Mann, wel= cher die Natur zu erforschen gleichsam gebohren zu fenn schien, eine Urt ber Electricitat bloß an ben Körpern von Glas, und eine andere allein an dem Harze und harzigten Körpern, entdeckte: so wurde er dadurch versichert zu glauben, daß die eine ganz allein dem Glafe, und die andere bloß dem Barge eigen ware. Iso aber wissen wir, daß weder die eine, noch die andere Kraft, weder dieser, noch jener Urt ber Rorper wefentlich oder eigen ist, und daß bas Glas der harzigten Clectricitat, wie der Erfinber ju reben pflegte, und bas Barg ber glafernen Clectricitat fabig ift; ja baß es feinen Rorper giebt,

b) S. Memoires de l'Academie Royale des Sciences à Paris 1733 quatrieme Memoire sur l'Electricité par Mr. du Fay de l'attraction et repulsion des Corps electriques. p. 617. sqq. Ed. d'Amst.

bem nicht bende Urten ber Electricitat zufommen konnten. Da biefer Jrethum entbeckt war: fo mußte man neue Namen aussinnen, bamit ber grra thum des Erfinders, nebst feinen irrigen Benenmingen, nicht auf die Nachkommenschaft gebracht wurbe. Die Grunde waren also wichtig genug, welche die Naturkundigen bewogen haben, von den Benennungen, beren fich ber berühmte Erfinder bediente, abzugeben, und bie Electricitat in die positive und negative einzutheilen; mit welcher erftern Benennung sie diejenige Electricitat anzeigen, welche bas polirte Glas c), wenn es mit einem Tuche oder mit ber hand gerieben wird, annimmt; mit ber andern aber Diejenige, welche bas Schwefel und Sarz, auf eben diese Urt gereigt, annehmen. Es murbe Ihnen verdrießlich senn, und zur hauptsache nichts beytragen, wenn ich Ihnen alle die Grunde anfuhren wollte, warum man biefe Benennung vorzüglich erwählet hat d).

Diesen

- t) Ich sete bier die Ginschränkung hinzu, daß das Glas poliret fepn muß. Denn es ift aus den Ber-fuchen bes Canton bekannt (f. Philosophical Transactions Vol. XLVIII. P. II. p. 780.) daß das Blas, wenn es fo lange gerieben wird, bis es ben Glant und Die Durchsichtigfeit verliert, eben Diefelbe Electricitat, als der Schwefel, bervor bringt.
- d) Man muß alle electrische Phanomena einer gewiffen subtilen flußigen Materie gufchreiben, Die, wenn man fie fich felbst überlagt, sich in turger Zeit durch alle Körper von fregen Stucken in gleichem Maage ausbreitet. Go lange als diese Rorper, was für welche es auch find, eine natürliche Men-

Diesen Unterschied der zwiefachen Electricität haben die Naturforscher zuerst varaus erkannt, da

ge biefer electrischen fluffigen Materie, baf ich fo fagen darf, benfammen behalten, fo bleibt von allen Seiten ein volliges Gleichgewicht, und findet fich teine gegenfeitige Wirkung ber Rorper bes eis nen in ben andern, die von ber Glectricitat ent= Menn alfo Die Electricitat foll erreget werben, fo ift es nothig, bag biefes Gleichgewicht aufgehoben, und die natürliche Menge ber electris fchen flufigen Materie verandert werde. Diefes kann aber auf zwenerlen Urt geschehen, entweder wenn man diefelbe in einem gewiffen Korper über ibr naturliches Daag vermehret, oder biefelbe geringer, als daffelbe, macht. Es muß alfo noth= wendig amo Urten ber Electricitat geben, welche nicht unbequem burch bie Benennung ber positi= ven und negativen Electricitat von einander fons nen unterschieden werden, wie ein jeder einsehen wird, dem die von den Mathematikverständigen angenommene Urt zu reben nicht unbekannt ift. Die Benennung ber positiven Electricitat zeiget febr füglich diejenige an, welche burch die Bermehrung, die negative Electricitat Diejenige, welche durch Verminderung oder Schwächung der electris schen flüßigen Materie hervor gebracht wird. Man kann zwar überhaupt febr deutlich erfeben, warum Diefe einander entgegen gefetten electrischen Rrafte durch biefe Worter von einander unterschieden werden. Warum aber eben diejenige, welche durch bas Reiben eines polierten Glafes mit einem mol-Ienen Tuche entsteht, die vositive, die andere aber, welche am Schwefel hervor gebracht wird, die ne= gative genannt wird, bavon tann ich fast teinen andern Grund, als den Gebrauche im Reden, ans führen. Denn bis ito ift mir noch tein einziges Whano=

fie fahen, bag Rorper, welche mit biefer ober jener electrischen Kraft verseben find, verschiedene Wirfungen

Phanomenon bekannt, aus welchem man unterscheiben, ja nicht einmal ervathen tann, welche pon diefen benden electrifchen Rraften in ber Ber-- mehrung und welche in ber Berminberung ober Schwachung besteht. Denn ich habe noch fein Phanomenon gefunden, das etwas anders ju beweisen fabig ware, als daß diese benden Rrafte der Electricitat einander entgegen gesette find. 11nd bassenige, mas granklin in feinen New Experiments and Observations on Electricity P. II. Lett. IX. p. 103 fq. vorbringt, scheint mir nicht binreichend zu fenn, biefen Streit gu entscheiben. Giner von meinen Freunden batte in einem Briefean mich die Bermuthung, bag, wenn man beffim: men konnte, mas fur eine Urt ber Electricitat, bie leuchtenden Barometer, ju ber Zeit, wenn in benfelben bas Queckfilber fleigt, ober fallt, bervor bringen, man vielleicht eine Folgerung fur bie Frage, davon bier die Rede iff, gichen tonnte. Sch babe bierzu Bersuche angestellet, und nachdem ich ben oberften Theil eines leuchtenden Barometers welcher von Queckfilber feer war, mit Metallenen Blattaen bebecket batte, ließ ich bas Queckfilber, wechfelsweife hinauf freigen; und wieder herunter fallen, und bemertte alsbenn:

- 1) Dag wenn bas Queckfilber berunter fallt, Die Metallenen Blatteben electrisch werben, und gwar diejenige Urt ber Electricitat erhalten, bergleichen das polirte Glas bervor ju bringen pflegt,
- 2) Dag, wenn das Queckfilber wieder in die Sobe fteigt, die Electricitat fchwacher wird, und endlich, nachdem , bas Quedfilber die oberfie Gpi-Be ber Robre erreichet bat; fich ganglich verliert.

3) Un=

fungen hervorbrachten. Denn obgleich alle Körper, sowol die, welche positive, als auch die, welche negative electrisch sind, darinn vollkommen mit einanzber überein treffen, daß sie alle Körper, die nicht electrisch sind, an sich ziehen: so sind sie doch in der Wirkung, die sie auf andere Körper haben, einanzber sehr entgegen gesest. Denn von denensenigen Körpern selbst, die electrisch sind, stösst der, welcher positive electrisch ist, eben dieselben zurück, welche

3) Unterdessen, daß das Duecksilber wechselsweise in die Hohe stieg, und wieder herunter siel, so hielt ich den Finger auf die metallenen Blattchen. hierauf ließ ich das Onecksilber herunter fallen, nachdem ich aber den Finger hinweg genommen hatte, ließ ich es von neuem bis ganz oben in die Robre wieder binauf steigen; alsdenn

4) Zeigten die metallenen Blattchen Diejenige Glectrieitat, die vom Schwefel pflegt erregt qu

werden. Wenn ich aber ferner

5) das Quedfilber langfam wieder herunter fatlen ließ, fo murde die Electricität, mahrend bes herunterfallens, immer schwacher, und verschwand

endlich gang und gar.

In assem diesem sehe ich nichts, woraus ein, diese Frage aufzulden, geschicktes Urgument, tonnste gezogen werden. Im übrigen aber kommen diese Erscheinungen mit der franklinischen Theorie von der Esectricität so genau überein, daß sie eine besondere Ausmerksamkeit zu verdienen scheinen, ich werde dahero anderwarts weitlaustig davon handeln. Ich verwundere mich aber sehr, daß der berühmte Muschenbrock die anziehende und zustück stogende Kraft der Barometer wicht allein in Iweisel zieht, sondern auch gänzlich läugnet, in seinen Estay de Physique 3. 1399. p. 687.

ber negative electrische an sich zieht; und biejenigen, welche der lettere von sich stoft, zieht der erstere an Sie beobachten auch beständig das Gefes, daß diejenigen, welche auf gleiche Urt, und bennahe in gleichem Grade electrisch find, einander feind find. und einander vermeiden; bingegen die auf verschiebene Urt electrischen sich mit einander vertragen, und einander gleichsam mit offenen Urmen entgegen

gehen.

Was kann man sich aber wohl für eine größere Hehnlichkeit und Uebereinstimmung vorstellen, meine Herren, als diejenige ift, welche sich zwischen ben Gefeßen, welche die Natur der magnetischen Rraft borgeschrieben bat, und ben electrischen, die ich eben ibo angeführet habe, befindet. Es ift fo befannt, daß es eine doppelte Urt der electrischen sowol. als der magnetischen Kraft giebt, daß wenn ich weits lauftig hiervon handeln wollte, ich mehr befürchten mußte, Ihnen verdrießlich zu fallen, als ich hoffen burfte, dadurch Ihre Aufmerksamkeit zu ermuntern. Sie werben sich leicht erinnern, baß fowol ber Mord= pol, als ber Subpol bes Magneten, bas Gifen, bas nicht magnetisch ist, auf gleiche Urt an sich ziehen; daß aber der Nordpol, wenn man an einem andern Magneten ober magnetischen Gifen, z. E. mit ber Magnetnadel den Versuch machet, Diejenige Seite an sich zieht, welche der Sudpol von sich ftoft; und daß dieser im Gegentheil Diejenige an sich zieht, welche jener zuruck froßt. Es beobachtet namlich ber Magnet, sowol benm Unziehen, als auch benm Zuruckftoßen, vollkommen biejenigen Besege, welchen Die electrisirten Korper unterworfen sind. bas

bas Eisen, welches nicht magnetisch gemacht worben, wird von einem Korper, dem man die eine oder andere Urt ber magnetischen Rraft mitgetheilet hat, allemal angezogen; aber wenn ein Magnet auf ben andern, oder auf Gifen, dem man diefe Rraft gege= ben, und welches ein mahrer Magnet ift, wirket: so bemerket man allezeit, daß diejenigen, die einerlen magnetische Kraft haben, einer ben andern von fich treibt; und hingegen diejenigen, die von verschiebener Urt und Benennung sind, fich unter einander an sich ziehen. Es ist also die Wirkung bes Magne= ten von berjenigen, welche electrifirte Rorper auffern, in nichts unterschieden, und es gelten völlig von benben Seiten einerlen Gesete, und nichts unterbricht Diese Einformigkeit, als dieses einzige, daß die magnetische Rraft bloß allein auf Gifen ober eisenartige Rorper wirket, die Wirkung der electrischen Korper aber in feine fo enge Grangen eingeschranket ift, indem sich dieselbe, nicht allein ben Körpern von einer gewissen Urt, sondern ben allen, die noch zur Zeit bekannt geworden sind, sich außert.

So groß aber auch diese Aehnlichkeit der electrisschen und magnetischen Kraft, wovon ich iho gehandelt habe, ist; so werden sie dennoch vielleicht zweisseln, meine Herren, ob dieselbe ben irgend einer and dern Erscheinung gleichfalls bestehen könne. Man hat disher noch keinen Magneten gefunden, der entsweder aus der Erde gegraden, oder durch die Kunst hervorgebracht geworden, der nur von einerlen magnetischen Kraft, durch seine ganze Substanz, wenn ich so sagen darf, wäre durchströmt gewesen. Es ist vielmehr sehr debt der eben derselbe Magnet

bendere

benberlen Rraft burchgangig zugleich besigt. Dem indem wir die magnetische Kraft, und zwar diejeni= ge, welche man die nordliche zu nennen gewohnt ift, an einen derselben fahigen Rorper antreffen: so wird smar auf ber andern Seite Dieser Korper gleichfalls magnetisch senn; allein die magnetische Rraft, die dafelbst ift, wird allezeit sublich, und derjenigen entgegen gefest fenn, bie auf der andern Seite berrfchet e). Es beweifen im Begentheile fehr gemeine und bekannte Versuche, daß dieses sich nicht durchgangig an ben electrifirten Korpern findet, fo wie es beständig mit ber magnetischen Rraft sich zu verhalten pflegt. Die electrifirten Korper find vielmehr ofterer, ja fast insgemein, entweder gang positive, oder gang negative electrisch. Glauben Sie aber ja nicht, als wenn ich auch nicht bier eine Aehnlichkeit zu zeigen im Stande ware.

Es zeiget fich mir hierzu erft jenes Wunder ber Matur, beffen ich im Unfange Erwähnung gethan habe, jener bewundernswurdige ceplonische Stein, ber mich zuerst zu diesen Untersuchungen ermuntert bat. Obaleich bas meiste von demjenigen, mas ich an bemfelben ju entbecken bas Blud gehabt, Ihre Bewunderung zu erregen, nicht ganz unfähig mare: fo will ich boch hier nur dasjenige abhandeln, was ju bem Endzwecke meiner Rebe bienet. Denn ich un-

terstehe

e) Ich verfiebe bier feine abweichende Dagneten (anomalos), an benen man mehr, als zween Bole, bemertet. Denn es ift febr mabricheinlich; baf bergleichen Magnete nichts anders , als eine Bufammenfügung verschiedener anderer Magnete find.

terstehe mich nicht, sie durch fremde und zur Haupt=

sache nicht gehörige Dinge aufzuhalten.

Es wird dieser ist erwähnte Stein, der, so viel mir noch bekannt ist, seines gleichen nicht hat, allein auf der ostindischen Insel Cevlon gesunden, und führet den Namen Trip und Tourmalin, von denen aber, die mit Sdesseinen handeln, denen er nicht ganz unbekannt ist, wiewol sie ihn nur wenig kennen, wird er Uschenzicher genennet. Er ist hart, durchfühig, und verträgt ohne Schaden ein starkes Feuer, deswegen er unter die kostdanen Steine, welche man Sdessessen er unter die kostdanen mit blossen Augen sowol, als durchs Vergrößerungsglas, sehen kann, besteht aus lauter gleichartigen Theilen, und seine Farbe streitet mit derjenigen, die an dem Hyacinthe glänzet, um den Vorzug, sie ist aber viel dunster.

Durch Hulfe vieler Versuche, deren Erfolg mich lange in Ungewißheit gelassen hat, habe ich endlich an diesem Steine eine doppelte Electricität, wenn ich so sagen darf, entdecket, und deutlich unterschieden, davon die erste auf die gewöhnliche Art durch das Reiben, die andere aber durch einen gewissen Grad der Wärme, den man dem Steine giebt, verursa-

chet wird.

Diejenige Electricität, welche der Stein durch das gewöhnliche Reiben bekömmt, ist von der gemeinen, welche die Glaskörper, ja das gemeine Glasselbst haben, ganz und gar nicht unterschieden. Da er als auf dieser Seite keine andere, als nur gewöhnsliche und bekannte Phanomena hervor bringt, so bedarf er deswegen keiner Beschreibung.

22 Band. D. Allein,

Allein, viel bewundernswürdiger ist diejenige Electricität, welche diesem Edelgesteine, vermittelst der Wärme, mitgetheilet wird. Denn nachdem er die Wärme, welche diejenige, so das Blut eines gessunden Menschen hat, ein wenig übertrifft, an sich genommen hat: so wird er electrisch, und zwar in Betrachtung seiner Größe sehr lebhast. Er bleibt alsdenn lange electrisch, und man sindet nicht, daß diese Krast mit der Wärme so genau verbunden wäre, daß sie zugleich mit derselben wieder versschwände. Denn nachdem einmal die electrische Krast erwecket ist: so dauert dieselbe, wenn gleich der Stein völlig wieder kalt geworden ist, dennoch immer fort, so daß sie nach einer Zeit von sechs oder sieden Stunden noch immer start zu bemerken ist.

Es äußert sich alsbenn biejenige große Aehnlichsfeit mit dem Magnete, um derentwillen ich dieses Steins Meldung thue. Es ist nämlich beständig die eine Seite des warm gemachten Tourmalins positive, die andere aber negative electrisch, und so wie der Magnet die doppelte Kraft hat, so besiskt er auch bende Arten der electrischen Kraft, und ist nicht allein darinn dem Magneten ähnlich, daß er gleichssam zween Pole hat, sondern folget auch im Anziehen und Jurückstoßen solchen Gesegen, die denenjenigen vollkommen ähnlich sind, an welche die magnetische

Rraft ben ihrer Wirkung gebunden ift f). Dieses

f) Es ist meine Absicht nicht, bier eine vollständige Beschreibung aller Eigenschaften des Zourmalins mitzutheilen. Ich habe dieselbe der Atademie der Wissenschaften zu Berlin übergeben, in deren Abands

Dieses ist nicht das einzige Erempel, da man an einem Körper benderlen Electricität antrisst, sondern

bandlungen man biefelbe alfo gu fuchen bat. Indessen will ich boch ein gewisses sich zu midersprechen scheinendes Phanomenon anführen. ber Tourmalin fo warm wird, daß er auf benden Seiten und durch und durch gleich beiß ift, fo wird eine gewiffe Geite beffelben allezeit positive, Die ge= genüber febende aber negative electrisch. Und diese Seiten verwechseln niemals ihre verschiedene Electricitat mit einander, ausgenommen in bem einzigen Ralle, wenn ber Stein alfo erhitet aeworden ift, daß die eine Geite davon marmer ift, als die andere. Denn alsbenn wird biejenige Geite, Die fonft positive electrisch zu werben pflegte, negativisch, und die fonst negativisch war, betommt die positive Electricitat. Rachbem aber, nach einiger Beit, fich die Barme in gleichem Maafe durch ben gangen Stein verbreitet bat, fo kommt er von sich felbst wieder in feinen vorber beschriebenen Buffand, und die Seite, die positive electrisch war, wird negative, und die es negative war, wird positive electrisch. Anfanglich bemertte ich diefe Eigenschaft nur allein am Tourmalin: allein, neulich glückte es mir, etwas abuliches auch am gemeinen Schwefel zu entbecken, ber eben fo, wie der Tourmalin, juweilen aus bem Buffanbe ber positiven Electricitat in die negative von fich felbft, und ohne daß eine merkliche außerliche Urfache bagu tommt, übergeht. Damit ich biefen Sat glaubwurdig mache, fo fen es mir erlaubet, basjenige Experiment fürglich zu beschreiben, durch deffen Sulfe ich von diefer Eigenschaft des Schwefels bin unterrichtet worden. Ich ließ eine fleine Schuffel von Binn verfertigen, Die einen Abschnitt einer Augel vorstellete AB, Fig. I. an dieselbe mar

ein

sondern die fo fehr bekannte Lendensche Flasche stellet uns ein anderes dar. Denn wir wissen, nach ber Erfin=

ein hohler Cylinder C D angelothet. In diefen fectte ich eine glaferne Robre F E; welche auf bem Rufe H G rubet, in die Schuffel aber aof ich gerlaffenen Schwefel, an benfelben befestigte ich, nach= bem ber Schwefel volltommen falt geworden mar, mit Siegellack eine glaferne Robre L M, Die mit einem bolgernen Griffe LN verfeben mar, und bemerkte alsdenn folgende Phanomena.

1) So lange ber Schwefel in der Schuffel mar, zeigete fich teine Electricitat. Benn ich aber bas Stuck Schwefel aufhob, und von der Schuffel

wegnahm,

2) murbe die Schuffel negative, ber Schwefel aber politive electrisch. Wenn ich aber ben Schmefel wieder in die Schuffel brachte, fo schien die

Electricitat vollig wieder weg zu fenn.

3) Da ich nach vier und zwanzig Stunden ben Schwefel von der Schuffel wegnahm, war der Schwefel negative, die Schuffel aber positive electrifch, und in diesem Zuftande blieb alles biefes langer, als acht Tage, bis burch einen Zufall die glaferne Robre, welche ber Schuffel jum guge

Diente / gerbrochen wurde.

Sch habe diefen Berfuch, mit gleichem Erfolge, mehr als einmal, angestellet, und babe mich baben einer megingenen Schuffel, an fatt ber ginnernen, bedienet. Sch übergebe bier verschiedene Phanomena, die ich außerdem bemerket habe, ob fie gleich fehr merkwurdig find. Diefes erinnere ich noch, ich habe zuweilen gleich anfänglich mabrgenommen, daß der Schwefel negative electrisch war, da muß man nicht erwarten, daß er von freien Studen aus ber einen Urt ber Electricitat in Die gegenfeitige übergebe. Ich erinnere Diefes Desive=

Ersindung des Franklin, daß eine bergleichen auf die gewöhnliche Urt electrisch gemachte Flasche, welche  $\Omega$  3

beswegen, damit derjenige, ber biefes Erperiment nachmacht, und nicht gleich bas, mas ich befunben habe, bemertet, mich nicht eines Fehlers be= schuldige. Es wird auch nicht undienlich sepn, anzumerken, daß der gemeine Schwefel auch bierinnen dem Tourmalin abnlich ift, daß er durch Die bloffe Barme Die Electricitat annimmt. Es find aber besondere Runstariffe, welche erfordert werden, diefes zu erlangen; daber es nicht zu ver= wundern ift, daß die meisten, welche bisber aenaue Versuche angestellet baben, ganglich lauanen. daß der Schwefel durch die bloge Barme electrisch werde. Sch bin in eben diefem Frrthume gewesen, bis ich endlich vor turger Zeit, die zu hervorbrin= gung diefer Begebenheit nothigen Sandgriffe, burch die Theorie des Franklins, entdecket habe; denn biefe gab mir die hoffnung, daß es möglich ware, daß der Schwefel, durch die bloge Barme, die Electricitat annahme, wenn namlich die Oberflache beffelben, die Dberflache eines andern Rorpers gang gengu berührte. Sich babe die Schuffel und Die vorbin beschriebene Gerathschaft bagu gebraucht, in die Schuffel aber habe ich einige Gruben eingebruckt, damit die Gestalt derselben besto unregel= maffiger, und von der tugelformigen Bestalt derfelben mehr unterschieden wurde. Ich habe nam= lich biefes beswegen gethan, damit bas Stuck Schwefel, nur an einer einzigen Stelle genau in Die Schuffel pagte, und daber allemal in feine rechte Stelle gang genau konnte wieder gelehierauf gof ich ben zerlaffenen get werden. Schwefel in die Schuffel, und da er gang falt geworden war, befestigte ich den oben beschriebenen Briff baran. Alsbenn nahm ich ben Schwefel aus der

alsbenn auf eine glaferne Stuße gesett, ober an einer seidenen Schnure aufgehangen wird, an ihrer inwendigen Seite eben so, wie au der auswendigen, und zwar an den erstern eine von der lettern ver-

schiedene Electricitat zeiget g).

Allein, man brauchet nicht einmal so viel Geräthschaft dazu, sondern man kann es allezeit sehr leicht erhalten, daß ein Körper benderlen Art der Electricität zugleich bekomme. Man nehme eine dunne und fleine Platte, von was für Materie sie auch sen, wenn dieselbe nur sür sich electrisch ist, und reibe dieselbe auf der einen Seite mit einem wollenen Tuche, auf der andern aber seite man mährend des Reibens den Finger auf, wenn man sie alsdenn untersuchet, wird man eine jede Seite der Platte electrisch befinden, davon es die eine positive, die andere aber negative sen wird h).

Es

der Schuffel, und vernichtete fehr forgfältig sowol an dem Stücke Schwefel, als in der Schüffel, alle Electricität. Den hierauf warm gemachten Schwefel legte ich wieder in die Schüffel, und unsgefähr nach zehen Stunden befand ich den Schwefel negative, die Schüffel aber positive electrisch.

g) S. New experiments and Observations on Elefericity, Part. I. Letter I. Exper. I. II. III. p. 4.5.

h) Ich bemerkte dieses Phanomenon zuerst am Tourmalin. Da ich aber der Ursache biervon nachdachte, sah ich bald ein, daß dieses nicht allein dem Tourmalin eigen senn könnte, sondern daß es auf gleiche Art an einem jeden von sich selbst electrischen Körper angehen mußte. Der Erfolg hat mich auch in meiner Hossmung nicht betrogen, wenn ich nur daben in Acht nahm, eine ganz dun-

Es ist endlich noch ein Weg übrig, eben dieses, wiewol noch auf eine andere Art, bewerkstelligen zu können. Man hänge einen metallenen Körper, der die Gestalt eines Prisma hat, an seidene Schnüre, oder lege ihn auf gläserne Stüßen; an das eine Ende desselben bringe man einen Cylinder von Glas, oder von Schwefel, der durchs Reiben electrisitt geworden ist, und halte ihn in der Entsernung von einem oder zween Zollen undeweglich; und alsdenn wird man auch wahrnehmen, daß zwar der ganze Körper electrisch ist, daß er aber auf der einen Seite die positive, auf der andern aber die negative Electricität erhalten hat i).

Sie sehen also, meine Herren, daß es mehr, als einen Fall giebt, da an einem electristren Körper eben dasjenige statt sindet, was sich an einem magnetisch gemachten ereignet, nämlich, daß sich an dem erstern die doppelte electrische Kraft zugleich äußert, so wie sich an dem lestern die zwiefache magnetische Kraft zu finden pfleget k). Dis hieher

D 4 besteht

ne Platte dazu zu gebranchen, und die eben so groß war, daß ich sie mit dem Finger ganz bedecken konnte. Ich verwundere mich, daß dieses dem du Say niemals begegnet ist, da er Versuche über die Electricität des Glases und Harzes angestellet hat, vielleicht hat er sich niemals genugsam duner und kleiner Platten ben seinen Versuchen bestienet.

i) Dieses Phanomenon ist gleichfalls durch die Erfindung des Franklins bekannt geworden. S. Philosophical Transactions, Vol. XLIX. Part. I. p. 300. s.

k) Ich betrachte bier nur biejenigen Falle, ba an eben bemfelben Korper, benderlen Electricität an-

besteht also noch die Mehnlichkeit, die wir zu erklaren vorgenommen haben; und Diejenige ift nicht geringer,

getroffen wird. Wenn es aber erlaubet ift, ameen Rorper, Die einander febr nabe berühren, für einen einzigen anzuseben, so wird man ungablige bergleichen Eremvel aufweisen tonnen. Denn nach ber franklinischen Theorie ift es gewiß, bag niemals Die eine Art der Electricitat in einem Rorper entfteben tonne, wenn nicht zugleich, entweber in biefem Rorper felbft, oder in einem andern, die gegenfeitige Urt ber Electricitat bervor gebracht wird. Denn wenn man irgendwo bie naturliche Menge ber electrischen flufigen Materie vermehren foll, fo muß fie an einem andern Orte verringert werben; und wenn man fie an einem Orte verringern foll, fo muß man fie an bem andern vermehren. 3ch bemerte, daß die Erfabrung mit Diefem Befete vollig überein ftimmer, auf mas fur eine Urt man auch annimmt, baf bie Electricitat entsteht. Denn

1) wenn zween Korper, mas für welche es auch find, an einander gerieben werden, wird ber eine negative, der andere aber positive electrisch. es findet feine Ausnahme von diefer Regel fatt, als nur diese einzige, wenn bende Rorper an und für fich felbft nicht electrisch find. 3. G. wenn man hierzu zwo metallene Platten brauchen wollte; benn in biefem einzigen Kalle wird entweder bie Electricitat gang und gar nicht erreget, ober fie geht im Augenblicke wieder vorben. Sonft gilt feine Ausnahme, ja vielmehr, welches unwahr= fcheinlich vorfommen mochte, wenn gleich bie Rorver, die an einander gerieben werden, von fich felbft electrisch, von einerley Urt, Große, Geffalt, und in allen übrigen Umftanden, fo viel, als nur möglich, überein treffend find, fo wird, bem ungeachtet.

die ben den übrigen Erscheinungen, welche der Ma-

gnet hervorzubringen pflegt, fatt hat.

Es ist mehr als zu bekannt, daß der Magnet gleichsam eine Urt der Fruchtbarkeit besist, und daß er seine Kraft auch andern eisernen Körpern mitzutheilen fähig ist, woben sich aber dieses Bewundernswürdige ereignet, daß ihm diese Frengebigkeit keinen Schaden thut. Denn nachdem der Magnet unzählige Stücken Eisen mit der magnetischen Kraft be-

O. 5 gabet

achtet, eine ziemlich lebhafte Electricität allemal hervor gebracht. Derjenige, dem diese Experimente ben der Probe nicht gelingen wollen, hafte sie deswegen nicht für salsch. Denn es wird eine gewisse Geschicklichkeit erfordert, und es müssen gewisse Handgriffe beobachtet werden, einen glucklichen Ersolg zu erhalten. Da aber dieses zu unserm Zwecke nicht dienet, so soll an einem andern Orte hiervon gehandelt werden.

2). Wenn durch das Gießen des Schwefels oder eines gewissen harzes die Electricität hervor gebracht wird, so bekömmt die Schüssel, oder derjenige Körper, worein man es gießt, allezeit die dem Schwesel entgegen gesetze Electricität.

3) Wenn durch die bloke Warme die Electricität erreget wird, es geschehe nun dieses am Tourmalin, oder am Schwefel, so entsteht zugleich beyderley Electricität; woben aber dieses vornehmlich zu merken ist, daß am Tourmalin, der eine Theil dieses Steines, eine Art der Electricität bekömmt, die der im andern Iheile entgegen geschet ist; daß aber dieses ben dem Schwefel nicht statt hat, sondern daß diejenige Electricität, welche der, die der Schwefel erhält, zuwider ist, in dem Körper, worauf der warme Schwefel liegt, zu suchen ist.

gabet hat, fo mertet man boch niemals, daß er etwas

Um die Sache beutlicher zu erflaren, wollen wir annehmen, daß man an einem von ben Volen des Magneten eine eiserne Stange anhalt, die aber benfelben nicht völlig berühret. Go ift befannt, baf alsbenn biefe Stange alfobald einige, in furger Zeit aber eine fehr merkliche magnetische Rraft erhalt. Es scheint aber bierinn ber Magnet mit fremben Guthe verschwenderisch zu senn, indem er dasjenige giebt, mas er felbst nicht besigt. Denn bas Ende ber Stange, welches bem einen Pole bes Magneten am naheften ift, befommt allezeit diejenige magne= tische Kraft, die berjenigen zuwider ist, welche der Pol har, an bem sie sich nahe befindet; bas andere Ende, bas von dem Pole am weitesten entfernet ift. bekömmt diejenige Rraft, die der abnlich ist, welche der Pol felbst besist.

Mun wollen wir feben, was fur Wirkungen die Electricität unter abnlichen Umständen hervorzubrin-Man stelle sich eine metallene Stange gen pflegt. vor, welche auf glafernen Stußen rubet, und bringe an dieselbe einen electrifirten Rorper, boch fo, baf er fie nicht vollig berühre, fondern in einer fleinen Entfernung bavon bleibe. Es ist alsbenn aus unlåugbaren Versuchen bekannt, daß, so wie der Magnet dem Gifen die magnetische Rraft mittheilet; als fo auch auf gleiche Urt diefer electrisirte Rorper in der Stange, ben welcher er sich befindet, die Electri= citat erwecket; und daß er ben diefer Wirkung eben Das Geset beobachtet, von welchem wir oben angemerket haben, daß sich ber Magnet darnach richtet.

Denn

Denn bassenige Ende ber metallenen Stange, bas bem electrisirten Korper am nabesten ift, nimmt Diejenige Electricitat an, Die bem Rorper, ben man zu diesem Bersuche brauchet, entgegen ist; die an= dere Seite aber diejenige, die der Rörper felbst befist. Wenn man also eine glaferne Rohre an bie Stange halt, die durch das Reiben positive electrisch wird: so wird das der Rohre am nahesten stehende Ende der Stange negative, das andere aber positive Man wird aber das Gegentheil mahr= nehmen, wenn man, an ftatt ber glafernen Robre, einen aus Schwefel gegoffenen Cylinder nimmt, benn Dieser bekommt durch das Reiben die negativische Electricitat. Es findet sich über dieses eine so große Uebereinstimmung Diefer Erscheinungen, daß sich hier eben dasjenige ereignet, was die Naturforscher an dem Magnete fo febr bewundert haben. Denn es beweisen sowol die Versuche 1), als auch aus der Theorie

1) Dieses Experiment kann bequem auf folgende Art angestellet werden. Man hange ein Bret AB, Fig. II. dessen Oberstäche einige Quadratsüße halt, und mit metallenen Platten überzogen ist, an einer seidenen Schnure AF, auf, und connectire es mit der kleinen muschenbroekischen Flasche HL. Man befestige serner an dieses Bret einen leinenen Fasden GH, der zum Zeiger diene. Hierauf hange man zu nächst an diesem Brete ein anderes, dem ersten volltommen ähnliches CD, auf eben die Art, an einer seidenen Schnure CE also auf, daß man es, vermittelst der seidenen Schnure CIDL, zu dem andern Brete inahe bringen, und wieder davon entsernen kann. Wenn nun das Bret CD etwas weit davon weggenommen ist, so electristre man

#### 252 Don der Aehnlichkeit

Theorie gefolgerte Schluffe m), baß ber Rorper, welcher die Electricitat hervorbringt, durch Mittheis luna

auf die gewöhnliche Urt bas Bret AB, und ber Raden GK wird von bemfelben juruck geffogen Man bemerte alsbann bie Brofe bes werden. Mintels KBG, nach welchem ber gaben GK in bie Bobe gebt, und bringe bas Bret CD nabe an bas andere AB, in ber Entfernung einiger Bolle. Man wird alsdenn feben, baf ber Faben GK ein wenig berunter geht, und bas Bret CD wird man electrifch befinden. Hierauf giebe man bas Bret CD wieder von dem AB weit hinmeg, und fo wird der Raden GK fich wieder bis ju feiner vorigen Sobe erheben, an dem Brete CD aber wird man feine

Electricitat weiter verfpubren.

9115

m) Denn die Mittheilung ber electrifchen Rraft, welche auf die beschriebene Urt geschiebt, ift eine Birtung ber Repulfion, Die unter ben Theilchen ber electrischen flußigen Materie berrschet, und ift nicht mit bem Hebergange ber electrischen Materie, aus einem Rorper in ben andern verbunden. Denn wenn ber Korper A, Fig. III. positive electrifch ift, fo wird die in demfelben überfluffige electrische Materie, welche die gewöhnliche Repulfion gegen diejenige, die in dem nachsten Rorper CD enthalten ift, verrichtet, fie nothigen, fich aus bem Theile DB, in einen weiter gelegenen BC, gu gieben. Wenn aber ber Korper A negative electrisch ift, so wird die Attraction, welche die Theilchen bes Korpers A verrichten, megen ber Berminberung ber naturlichen Menge ber electri= fchen fluffigen Materie, in bemfelben bie Dberband behalten, und indem er diefelbe an fich ziebt, machen, baf fie den Theil BC feer lagt, und fich in DB gicht. In benben Fallen wird die Menge ber electrischen Materie in A meder vermindert, noch

tung derselben an andere, nichts von seinen Kräften verliert.

So gefchickt aber bie bisher angeführten Phanomeng ber Electricitat und magnetischen Rraft übereintreffen; so habe ich doch, die Wahrheit zu geffehen. wenn man die Urt, Diese Experimente anzustellen. nur ein wenig verandert, einen fo großen Unterschied in biefen Erscheinungen wahrgenommen, welcher fabig ware, einen, ber ohne Borfichtigkeit feine Schluffe machet, zu verführen, und ihn auf Die Mennung zu bringen, daß es zwischen den Urfachen. burch welche die Natur die magnetische Kraft und Die Electricitat hervorbringt, gar feine Uebereinftimmung noch lehnlichkeit gabe. Man halte namlich eine eiserne Stange an ben Pol bes Magneten, und eine metallene, welche auf glafernen Stugen rubet, an den electrifirten Rorper fo nahe an, daß fie biefelben unmittelbar berühren. Go wird man alsbenn bemerken, daß ben dem Magnete das bisheriae Befeg noch immer fatt findet; benn basjenige Ende bes Gifens, welches den Pol berühret, wird noch immer die dem Pol entgegengesette Rraft befommen; aber gan; anders verhalt es fich bey einem eben Diesem abnlichen electrischen Experimente. Dem die Stange, die electrisiret werden foll, wird ihrer gangen Långe nach, nur einerlen Urt ber Electricität theil=

noch vermehret, sondern bleibt eben dieselbe, daher die hervorbringung der Electricität dem Rörper DC ganz und gar nicht nachtheilig seyn wird, und der Körper A wird die electrische Kraft, die er besitt, ganz unversehrt behalten. theilhaftig werden, und zwar nur berjenigen, welche ber Rorper felbst besigt, an welchen man fie balt.

Damit ich Ihnen ben Zweifel, ber hieraus ben Ihnen entfrehen fonnte, benehmen fam: fo febe ich mich genothiget, meine Berren, Ihnen einen Theil berjenigen Theorie ber Electricitat vorzutragen, welche, burch die Erfindung des Franklins, in der Welt bekannt geworden ift, und den Ruhm hat, daß sie allen Erscheinungen allezeit vollige Benuge leistet.

Es war ben ben Raturforschern ber Jerthunt eingeriffen, als wenn die Rorper, welche man ur= sprunglich, oder an und fur fich felbst electrische zu nennen pfleget, die einzigen waren, welche die electri= sche Materie in sich enthielten, und daß Diesenigen, welche man an und fur sich selbst nicht electrische nennet, nur alsbenn berfelben theilhaftig wurden, wenn fie diefelbe von einem ursprunglich electrischen Rorper erhalten hatten. Diefen grethum hat Franklin verbessert und gezeiget, daß die electrische Materie durch die ganze Erdfugel, und in allen und jeden Rorpern ausgebreitet ift, und daß das Waffer, ober die Metalle, in ihrem naturlichen Zustande, feine fleinere Menge bavon in sich enthalten, als in denen Theilen des Glases oder Schwefels und anderer von sich selbst electrischer Körper eingeschlossen ist. Die Berschiedenheit also, welche durch Hulfe ber Versuche, wischen der primitiven und derivativen Electricitat befunden wird, muß aus einem andern Grunde hergeleitet werden. Franklin hat glücklich entbecket, daß der Ursprung nur davon herzuleiten sen, weil die electrische flußige Materie, in ben Theilen ber von fid

sich selbst electrischen Körper, schwerer, in benen nicht von sich selbst electrischen aber, sehr leicht in

Bewegung gebracht wird n).

Hieraus ift leicht zu schluffen, daß in diefer Betrachtung eine gleichsam stufenweis gehende Berschiebenheit möglich fen, die Erfahrung aber beweist, daß sie wirklich ba ift. Denn so wie die Schwierig= feit, welche die electrische flufige Materie in unterschiedenen Körpern erfährt, indem sie aus einem Theile in den andern gehen will, fleiner oder größer ist: so verdienen diefelben auch weniger oder mehr von sich selbst electrische Körper genennet zu werden. Es wird also ein von sich selbst vollkommen unelectri= scher Rorper berjenige senn, in deffen Theilen die ele= ctrische fluffige Materie fren und ohne die allergering= ste Hinderung beweget wird; ein vollkommen von sich selbst electrischer aber berjenige, in welchem sich eine unendliche Schwierigkeit Dieser Bewegung gleich= fam widerseget, und in deffen Theilen also Die electris sche Materie bennahe ganz unbeweglich hängen bleibt.

Sie sehen aber ohne Mühe ein, daß, wenn es einen solchen wollkommen von sich selbst electrischen Körper gabe, oder der es zum wenigsten im aller höchsten Grade ware, es in diesem Körper weder möglich ist, daß die electrische flüsige Materie aus einem Theile in den andern, noch daß sie aus diesem Körper in einen andern benachbarten, oder aus dem lettern in den erstern übergehen kann. Wenn es also

n) S. New Experiments and Observations on Electricity, P. II. Lett. VI. p. 95 sq.

alfo einen folchen im bochften Grabe von fich felbit electrischen Rorper gabe; fo ift fein Zweifel, Daßi wenn die electrische Materie sich darinn im Ueberflusse befande, biefelbe meder in ben nachst daben befindlithen Rorper übergeben, noch aus biefem in ben era ftern, wenn sie darinn fehlte, sich wieder zuruck giehen wurde: woraus erhellet, daß, wenn bas Glas in einem vorzuglich starten Grabe von sich felbst electrisch ware, es dem zunächst berührenden metallenen Rorper feine positive Electricitat nicht mittheilen murbe, noch der Schwefel feine negative Glectris citat, wenn er im bochften Grabe von fich felbit electrisch ware o).

-, สมันสหรัฐโดย อโดยสมัย เป็นสายทางสมัย

Man

1) Diefe Schluffe werden binlanglich burch Erperis mente bewiesen. Dan mache ein Bendulum von einem feibenen Faben, woran eine kleine Rugel von Rort bangt. Wenn man biefes Pendulum an einen metallenen Rorper bringt, wenn er gleich nur gang schwach electristiet ift; so wird es von dem Metall angezogen, in demfelben Augenblicke aber. ba es baffelbe berühret, wieder juruck getrieben. Wenn man es aber am Schwefel, wenn er auch febr fart electrifiret ift, anhalt, wird man ofters bemerten, daß das Pendulum zwar von dem Schwefel fart angezogen wird, nachdem aber foli ches geschehen ift, ziemlich lange baran hangen bleibt, ehe es davon wieder guruct gestoßen wird. Da es also febr gewiß ift; daß Rorper, die einerlen Art ber Electricitat ben nabe in gleichem Bra be befigen, einander guruck treiben, fo fann Diefes jum Beweife bienen, daß bas Metall bem Pendulo viel leichter und geschwinder feine electrische Kraft mittheilet, als der Schwefel.

Man barf also feinesweges glauben, daß die electrischen Phanomena, in dem ist betrachteten Kalle, den magnetischen gang zuwider waren. Denn Die Ursache, warum die völlige Aehnlichkeit sich hier nicht wie sonst außert, ist nicht in ber Natur ber electrischen Rraft, sondern bloß in diesem zufälligen Umstande zu suchen, daß man unter benen uns befannten Rorpern feine antrifft, Die vollkommen von sich felbst electrisch genannt zu werden verdieneten. sondern daß sie 'es alle nur unvollkommen sind. Denn wenn man jemals mit Rorpern, die in einem vorzüglichen Grade von sich selbst electrisch sind, Berfuche anstellen konnte: so ift fast fein Zweifel, baß, da dergleichen Rorper ihre Electricitat einem fie beruhrenden Rorper nicht mittheilen fonnen, ber Erfolg davon eben berfelbe fenn murde, ben man an bem Magneten bemerfet. Denn wir wiffen, bag, wenn nur ber wirkliche Uebergang ber electrischen Materie aus einem electrisirten Körper in die metal= lene Stange, oder aus diefer in jenen, verhindert wird, ber Erfolg dieses Berfuches eben berfelbe bleibt, als er ju fenn pflegt, wenn man fie weiter von einander entfernt halt p).

Die

p) Denn wenn man eine dunne Glasscheibe, auf was für Art man will, zwischen die Köeper; die man zum Versuche braucht, leget, so ist dieselbe kräftig genug, zu verhindern, daß die esetrische Materie nicht aus einem Körper in den andern kommen kann, wie solches die Experimente bezeugen.

#### 258 Bon der Aehnlichkeit

Die Uehnlichkeit zwischen ber magnetischen und electrischen Kraft, welche hier einen Unstoß zu erleiben schien, bleibt also noch immer fest und unbewegt stehen. Lassen Sie uns aber bieselbe noch weiter untersuchen.

Ich habe bis hieher also geredet, als ob die eiferne Stange, wenn ihr ber Magnet feine Rraft mittheilet, allezeit nur zween Pole bekame, so baß bas eine Ende jederzeit die nordliche Kraft, das andere aber sübliche erhielte. Es verhalt sich dieses auch allerdings alfo, wenn die Stange die gehörige lange hat; ist sie aber zu lang: so bekommt sie nicht nur zweene, sondern noch mehrere Pole. Denn wenn . G. an einer folchen Stange, Die zu lang ift, bas eine Ende die magnetische Kraft des Nordpols hat, und man von da an, bis zum andern Ende fortgeht, wird man ben Gubpol antreffen, auf welchen ber nordliche, auf diesen aber ber subliche, hernach wieder der nordliche, u. s. f. auf einander folgen. Die Pole wechseln also mit einander ab, daß sie langit ber gangen Stange wechfelsweise auf einander folgen.

Ich habe den Versuch machen wollen, ob eben bergleichen auch ben der Electricität statt hat, und habe den Erfolg meiner Erwartung allerdings gemäß befunden. Denn da ich den Versuch selbst anstellte, habe ich es durch eine gewisse Methode dasin gebracht, daß ein Cylinder von Glas oder von Schwefel an seiner ganzen känge mehr als zween, wenn ich so sagen darf, electrische Pole bekam. Denn die Theile, welche entweder positive oder negative electrisch

electrisch waren, folgeten wechselsweise auf einander,

fo wie ben ber magnetischen Stange g).

So bewundernswürdig nun auch die Eigenschaften des Magnetes sind, die wir dis hieher betrachtet haben, so besist er dennoch noch eine, die nicht wesniger als die vorigen zu bewundern ist, die aber um so viel mehr unsere Ausmerksamkeit vorzüglich versdienet, da ein großer Theil der Glückseligkeit, Bequemlichkeit, und des Bergnügens des menschlichen Geschlechtes davon abhängt. Es ist dieses die so sehr dehennte Eigenschaft, die richtende Kraft des Magnetes (vis directiva), welche dem unerschrockennen Schisser durch unermeßliche Meere den Wegzelget, und welche machet, daß das eine Ende des Magnetes, oder des mit demselben bestrichenen Eisens, welches um einen gewissen Punct herum auf als

9) Ich legte eine glaferne Robre AB, Fig. IV. die etliche Fuß lang war, mit bem einen Ende fo auf ben Tifch, daß ein Stuck von ungefahr anderthalb Rug über ben Tisch bervor ragte. hierauf nahm ich eine andere glaferne Robre, welche durchs Reis ben war electrisch gemacht worden, und hielt dieselbe zu verschiedenenmalen also an das Ende A an, daß fie an daffelbe anftieß, fo wie es geschieht, wenn man einen an feibenen Faben bangenden Rorper mit einer glafernen Robre electrifch mas chen will. Nachdem ich biefes etlichemal wieders holet hatte, fo befand ich bas Ende AC, einige Bolle lang positive electrisch, wenn ich aber weiter nach dem Ende B gieng, fand ich bas Stuck CD negative electrisch, ferner ben Theil DE positive, bas Stuck EF aber wieder negative electrisch. babe eben daffelbe an einer Robre von Schwefel, die einige Ruf lang war, mabrgenommen.

len Seiten beweglich ift, fich bennahe gegen ben Mordpol, bas andere aber gegen ben Gubpol ber Erdfugel sich wendet. Che ich aber zwischen denjenigen magnetischen und electrischen Begebenheiten, die sich in Unsehung dieser besondern Erscheinung zutragen, eine Vergleichung anstellen fann, fo ist es nothig, zuvor dasjenige anzuzeigen, was in Unsehung dieser Rraft (vis directivae) bisher von den Natur-

fundigern ift entbecket worden.

Stellen Sie sich also vor, daß ein Magnet, ober ein Eisen, bem man die magnetische Kraft mitgetheilet hat, dergleichen die gewöhnliche Magnetnadel ift, und von allen Seiten eine gang frene Bemegung hat, einem größern und unbeweglichen Magneten sich nahere. Da nun die Pole der Magneten, die einerlen Kraft und Benennung haben, sich einander zuruck stoßen, die von verschiedener Benennung und Rraft aber, einander an sich ziehen: so werden Sie leicht, ohne daß ich es erinnere, begreifen, daß ein! Magnet, oder eine Magnetnadel, davon ich eben iso gesaget habe, die in bem Strome eines andern Magneten eingetauchet ist, sich nicht an einer jedmeben Stelle, worauf fie tommt, gleichgultig verhalten. sondern eine gewisse Stelle fuchen muß. Ueberhaupt werden Sie hier leicht einsehen, daß die Radel fich allezeit nach berjenigen Stelle wenden wird, fo baß nicht die Dole von einerlen Benennung, sondern die, welche eine verschiedene magnetische Kraft besigen. gegen einander gerichtet find. Nachdem nun aber Die Magnetnadel, in Unsehung der Pole des Magnetes, unbeweglich liegt: so muß sie bald mit der Ure bes Magnetes parallel, balb mehr ober weniger ge-

gen dieselbe gesenkt seyn, da sie allemal diejenige Stellung haben muß, in welcher ein Gleichgewichte der anziehenden und zurückstoßenden Kräfte, welche auf die Nadel wirken, sich befindet. Sie werden sich also leicht vorstellen konnen, in welcher Ordnung die verschiedenen Stellungen der Magnetnadel, die um einen undeweglichen Magnet herum be-

wegt wird, auf einander folgen muffen.

Es ist aber vornehmlich aus den Beobachtungen der Schifffahrenden bekannt, daß eine Magnetnadel, wenn sie in verschiedene Gegenden der Erdkugel gebracht wird, nach Verschiedenheit der Derter, bald diese, dald wieder jene Stellung annimmt, und daß diese Beränderungen der Stellung denenjenigen vollkommen ähnlich sind, die die Magnetnadel annimmt, wenn sie um einen Magnet herum bewegt wird. Hieraus folgern einige tehrer der Naturkunde, und wie ich dasür halte, ziemlich wahrscheinlich, daß die Erdkugel selbst mit einer magnetischen Kraft versehen sen, so daß man sie mit Recht sür einen großen, wiewol schwachen, Magnet halten könne.

Sie sehen also, daß das Phanomenon der richtenden Kraft (vis directivae) des Magneten nur ein untergeordnetes ist, und von der anziehenden und zurück stoßenden Kraft gänzlich abhängt. Wenn wir nun also eine Vergleichung der electrischen und magnetischen Kraft, in Unsehung der vis directivae, anstellen sollen, so müssen wir uns einen electrischen Körper, an dem von beyden Seiten gleiche Umstände anzutressen sind, und in einen andern electrischen Strom getaucht einbilden, und hernach untersuchen,

N 3

was fur Beranderungen, in Unfebung feiner Lage,

mit ihm vorgeben.

Wenn man dieses voraus feget, und wenn ein Rorper, ber an bem einen Ende positive, und an bem andern negative electrisch ift, um einen gewiffen Punct herum, fren und ohne Hinderung, beweglich ift, und an einen andern unbeweglichen Rorper, ber gleichfalls, fo zu fagen, electrische Pole bat, gebracht wird, fo ist von sich felbst flar, daß die Beranderung in ber Stellung ober Richtung beffelben, mit benen, die wir an der Magnetnadel bemerfen, vollkommen ahnlich fenn werben, benn bie Befege, an welche die electrische Uttraction und Repulsion gebunben ift, find benen, die ben bem Magnete ftatt finden, vollkommen abulich; abuliche Urfachen aber können nichts anders, als auch abnliche Phanomena hervorbringen r).

r) Benn man biefes burch einen Berfuch beweifen wollte, mußte man es folgender Geftalt verrichten. Man fulle eine große glaferne Flasche, von nicht gar ju ftartem Glafe ADE, Fig. V. halb mit Baffer an, von außen aber übergiebe man fie fo boch, als das Baffer geht, mit binnen Metalls platten: In die Dundung A ffecte man einen eis fernen Draht FG, von der Starte einer Banfefpule, auswendig aber befeffige man einen bergleichen frum gebogenen Drath IH. Man electriffre dieselbe auf die gewöhnliche Art, und sete sie auf einen glafernen guf, fo wird alsbenn ber Drabt FG positive, ber Draht 1H aber negative electrisch fenn. Man nehme ferner eine vieredigte Scheibe von Spiegelglas HI, Fig. VI. die vier Quadratzoll auf ihrer Flache halt, man titte baran auf

Es sinden sich, außer dieser vi directiva, noch andere Phanomena, welche daher rühren, daß das Eisen, und andere magnetische Körper, die man auf unserer Erdsugel antrifft, beständig in einen magnetischen Strom getaucht sind. Hieraus entsteht nämlich, daß das Eisen zuweilen die magnetische Kraft von sich selbst anzunehmen scheint. Denn wir bemerken, daß in unsern mitternächtigen Gegenden, eine jede eiserne Stange, weum man sie also stellet, daß das eine Ende davon niedriger und dem Horizonte näher ist, als das andere, ohne daß sich eine merkliche Ursache dieser Wirkung zeiget, R 4

jeder ber benben Seiten eine bunne vierectigte metallene Platte CD und EB, beren Geite ungefahr einen halben Boll fleiner fen fals die Glasscheibe. Un benden Seiten der Platten befestige man einen dunnen metallenen Drabt AB und EG, und als= benn hange man diefe gange Maschine an feibenen Schnuren alfo auf, daß fie auf einer horizontalen Flache kann frey berum gedrebet werben. hierauf electrifire man auf die gewöhnliche Urt ben Drabt FG, und unterbeffen, baf diefes geschieht, beruhre man den Draht AC mit ben Fingern, wenn nun diefe Maschine auf die Urt, wie die lendensche Flasche electrisiret worden, wird ber Draht FG, positive, ber Drabt AB aber negative electrisch feyn. Wenn man nun die Flasche Diefer Daschine nabert, fo wird man feben, daß fie verschiedene Stellungen, nach dem Maage ber unterschiedenen Stellen ber Flasche annehmen wird, und diefe Beranderungen der Stellen werben benen febr abnlich fenn, welche man an ber Magnetnabel, bie um einen unbeweglichen Magnet berum beweget wird, zu bemerten pflegt.

bem ungeachtet ziemlich fark magnetisch wird. Mamlich bas niederfte Ende ber Stange ftofft beit Mordpol der Magnetnadel, das mehr erhobene aber ben Gudpol zurud; hiervon ereignet fich aber bas Gegentheil in benen Gegenden ber Erbfugel, bie gegen ben Gudpol liegen, wie uns aus ben Wahrnehmungen ber Schifffahrer bekannt ift s). Bir wiffen namlich überhaupt, daß bie Spige, ober das Ende einer eifernen Stange, Die gegen einen von ben magnetischen Polen ber Erbe gerichtet ift, Diejenige magnetische Rraft befommt, Die ber entgegen gefeßet ift, die ber Pol febft befist.

Was ist dieses aber anders, als eben das Phanomenon, das ich schon oben angeführet habe, als ich von ber Mittheilung ber magnetischen Rraft hanbelte, und zeigte, daß die bloße Unnaherung des Eifens gegen ben Magnet, Diefe Rraft hervor gu bringen im Stande fen? Bier vertritt bie Stelle des Magnetes, den ich vorhin voraus feste, die Erbfugel, in fo fern fie felbft magnetifch ift. Bir zweifeln aber, ju Folge bes oben Erflarten, gar nicht weiter an ber Mehnlichfeit von biefer Seite zwischen ben electrischen und magnetischen Begebenheiten.

Es ift aber bie magnetische Rraft, die auf bie ist befchriebene Urt erwecket wird, von feiner Dauer, fon=

s) E. Muschenbroeckii Diff. de Magnete, welche fich unter diefes berühmten Mannes Differt. Physic. experimental. et geometricis besindet, Cap. VII. p. 262. und diefes Phanomenon ftreitet gang wiber Die finnreiche Theorie vom Magnete, Die ber berubinte du Say vorgetragen bat.

fondern wenn die Lage ber Stange veranbert wird. verliert fie fich im Augenblicke, ja wenn die Stange umgekehret wird, daß das unterste Ende in die Hohe kommt, so verandert fie fich in demfelben 2lugenblicke in die gegenseitige Rraft. Aber sie pflegt dauerhaft zu werden, wenn die Stange entweder lange gerade gehalten wird, ober wenn man fie glubend macht, und in der berührten Stellung wieder abfühlen läßt, oder wenn sie endlich in der gehörigen Lage erhalten wird, und man fie, auf mas für Urt man will, alfo erschuttert, bag bie fleinften Theile berfelben in eine heftige innerliche Bewegung gerathen. Ich untersuche hier nicht, was eine langere Zeit, das Glühendmachen, und die barauf folgende Abfühlung, oder bas Erschüttern, hierzu bentragen; sondern ich habe vornehmlich hier diefer lettern Begebenheit Erwähnung gethan, damit ich Sie vor einem Grrthume, in welchen man leicht baburch gerathen fann, in Sicherheit ftellen fonnte.

Man hat verschiedenemal beobachtet, daß, wenn ein Wetterstrahl auf ein Schiff gefallen ist, und die Magnetnadel oder den Schiffs-Compaß getroffen hat, er denselben sehr merklich verrücket, ja gar zu-weilen die Pole der Magnetnadel ganz und gar ums gekehrt hat t). Hiervon hat Franklin Gelegenheit genommen, und aus der lendenschen Flasche einen

R 5 Blig t) S. Philosophical Transactions N. 127. p. 647.

N. 437. p. 74. 75. N. 459. p. 614.

N. 157. p. 520. daß eben bergleichen ben anderem Eisenwerke, so vom Blite getroffen worden, statt sinde, bezeugen bie Philosophical Transactions,

Blis durch eiserne Drabte geben laffen, und erfahren, daß sie merklich magnetisch badurch geworben find v). Es ware leicht, hieraus eine gewisse Berbindung der magnetischen und electrischen Kraft zu. folgern, und nicht allein eine Aehnlichkeit, sondern eine verborgene Ginformigfeit biefer benben Rrafte zu vermuthen; allein, was mich anlanget, fo getraue ich mir nicht, auf diese Urt zu schließen. Denn da niemand, ber jemals die electrische Era schütterung ausgestanden hat, und durch die schmerzhafte Erfahrung überführet worden ift nicht läugnen wird, daß ber Blig, ber aus ber mufchenbroes tischen Flasche heraus fahrt, Die Theile Des Kora pers, burch ben er geht, innerlich in eine heftige Erschutterung bringt, und ba eine jebe Erschutterung bes Gifens, das man in seiner gehörigen tage erhalt, die magnetische Rraft erreget, fo kann einem ber Zweifel faum einfallen, daß es nicht die bloße Erschütterung senn sollte, welche bie magnetische Rraft hier erreget, daß man alfo glauben muß, daß die Electricitat in diesem Falle nicht ihrer besondern Rraft nach, sondern blog mechanisch, dadurch, daß fie das Gifen erschuttert, wirket.

Sie sehen nun, meine Herren, daß die Aehnlichkeit zwischen den electrischen und magnetischen Erscheinungen so groß ist, daß sie kaum größer möglich ist. Warum sollen wir also nicht vermuthen, daß die Ursache von benden einander ahnlich ist?

v) S. New Experiments and Observations on Elestricity Part. II. Lett. V. p. 89 sq.

Denn was ist wahrscheinlicher, und was ist mit ber Gewohnheit, die die Natur beständig zu beobachten pflegt, mehr übereinstimmend, als daß sie ähnliche Begebenheiten durch ähnliche Ursachen hervorbringe?

Ich bin auf verschiedene Einfälle gerathen, ba ich versuchte, die magnetischen Phånomena aus solechen Ursachen herzuleiten, die mit denen ähnlich wären, wovon man weiß, daß die Wirkungen ber Electricität abhängen. Diese Bemühungen sind auch nicht ganz ohne Frucht gewesen. Denn ich bin endlich auf eine sehr wahrscheinliche Hypothessin gestommen, die ich zwar völlig fertig und ausgearbeitet hier ben mir habe; ich will aber dieselbe vor iso noch zurück halten, damit ich Ihnen, da ich Sie schon solange ausgehalten habe, nicht verdrießlich salle. Invessen hoffe ich, daß Sie mir erlauben werden, Ihen nur die vornehmsten Hauptpuncte dieser Theorie vorzulegen.

Franklin hat alle Begebenheiten ber Electricitat in die folgenden wenigen Sage eingeschlossen, aus welchen sie nicht allein erklaret, sondern auch glucklich können vorher gesehen werden.

- 1) Daß es eine flußige Materie ist, die alle electrische Erscheinungen hervordringt, welche sehr subtil, sehr elastisch ist, deren Theile einander heftig zurücktoßen, und daß dieses flußige Wesen von allen uns zur Zeit bekannten Korpern angezogen werde.
- 2) Daß in diesen Körpern, in Ansehung der Electricität, sich ein Unterschied finde; daß nämlich

verschiedene von der Beschaffenheit sind, daß die electrische Materie in ihren Theilen nicht anders, als mit großer Schwierigfeit in Bewegung fommt; daß andere Rorper diese Bewegung leicht annehmen; baß zu dieser lettern Urt diejenigen Rorper gehoren, welche von sich selbst nicht electrische, oder derivative electrische, zu der erstern aber diejenigen, welche von fich selbst, oder ursprünglich electrische genennet zu werben pflegen.

Ich halte bafur, bag es mit diesen vollig abnliche Urfachen find, welche magnetische Phanomena hervor bringen, und nachdem ich eine genaue Unterfuchung angestellet habe, habe ich erfahren, baß man fie erflären konne, wenn man annimmt:

1) Dag es eine magnetische flußige Materie giebt, welche febr fubtil ift, beren Theile unter einander fich juruct frogen, von eifernen Rorpern aber. ober von folchen, die zu diefer Urt gehören, angezogen werden; daß aber die übrigen Korper, weber durch das Unziehen, noch durch das Zurückstoßen, weder auf diese flußige Materie, noch diese lettere auf die erstere wirken w).

2) Daß

w) Es wird ohne Zweifel ben meiften von meinen Lefern anftogig feyn, bag ich mich unterftebe, die magnetischen Phanomena, aus der anziehenden und zuruct ftogenden Rraft, herzuleiten. Diefe Rrafte werden von den mehreften ju ben ver-Borgenen Gigenschaften (occultis qualitatibus) wie man fie gu nennen pflegt, gerechnet. 3ch halte aber

2) Daß die magnetische flüßige Materie, in ben Theilen der eisernen Körper sehr schwere beweget wird, ja wie es scheint, noch schwerer, als die electrische Materie, in denen von sich selbst electrischen Körpern sich beweget. Daß es aber keine Körper giebt,

aber diefe Beschuldigung für febr unbillig. es giebt wirklich in ber Ratur bergleichen angiebende und juruct treibende Rrafte, und biefelben find gleichsam die ursprünglichen, worauf sich die übrigen grunden; die Urfachen berfelben find uns awar unbekannt: allein, wir feben febr deutlich. daß ungablige andere Begebenheiten Davon abbangen. Und ich begreife nicht, worinnen berienige fehlet, ber die Phanomena aus den ursprünglichen Rraften, und worauf sich alle übrige grunden, herleitet, ob wir gleich bis igo den Arsprung derfelben nicht wiffen. Es ift zwar andem, daß eini= ge unvorsichtige Schüler des großen Newsons bie Sate ihres berühmten Lehrmeisters fehr verbrebet haben, da fie die anziehenden und guruck treibenben Rrafte für eingenflanzte Rrafte (vires infitas) bal= ten, und feine außerliche Ursachen berfelben erkennen wollen. Ich nehme aber diese Lehre nicht au. und geftebe gerne, daß die Attraction und Repulfion, die wir in der Natur mahrnehmen, von ei= ner außerlichen Urfache berrühren: allein, ich will lieber geffehen, dag ich nicht weiß, mas fur eine es ift, als erdichtete Spootbefen anzunehmen. Die Meffunffler pflegen bierinnen viel billiger gu fenn, als die meiften Raturforfcher, die in einem nicht unahnlichen Falle, wenn jemand eine Aufgabe, bie von der Quadratur des Birtels abhangt, aus berfelben bergeleitet und bewiefen bat, baf fie davon abhängt, deswegen nicht schreven, als wenn er nichts ausgerichtet batte, weil er die Quadratur des Birfele felbit nicht erfunden hatte.

giebt, die fabig maren, die magnetische Rraft anzunehmen, und welche benen nicht von fich felbst electrischen Rorpern abnlich maren, ba es feine giebt, welche eine leichte Bewegung ber magnetischen Materie in ihren Theilen annehmen. Daß es aber. scheint, daß gleichsam eine gewisse Gradation bier ftatt hat, daß namlich das weiche Gifen Diese Bewegung nicht so ftart hindert, als der Stahl, und dies fer wieberum um fo viel weniger, je weniger er gehartet ift, fo daß biefe Bewegung am fchwereften im Stable hervorzubringen ift, ber in einem fo boben Grade gehartet ift, daß er fo zerbrechlich, als das Glas wird.

3ch habe Ihnen nunmehro, meine Berren, Die Beschreibung der Mehnlichkeit, Die sich zwischen der electrischen und magnetischen Rraft außert, und bie ich Ihnen benn Unfange versprochen hatte, mitgetheilet; und habe also dasjenige vollbracht, was ich mir vorgefeget hatte. Wir wollen aber nicht eber schließen, bis wir unfere Wedanken zuvor auf Die edelften Bortheile gerichtet haben, welche bie gange Naturlehre, und auch die Gegenstände, die wir hier abgehandelt haben, uns vor Augen legen. Denn wie Seneca faget, muffen wir ber Natur nur Dank abstatten, wenn wir von ihr lernen, wer ber Urbeber und Erhalter dieses Weltgebaubes ift, was Gott ift? und wenn wir hierzu nicht gelangen fonnten, ware es faum ber Mube werth gewesen, gebobren zu werden.

Wir wollen, fage ich, erwägen, was für einen machtigen, aber auch, was für einen weisen Urhe= ber ber Welt wir zu verehren haben, ber unendlich weise Mittel zu erwählen, und durch wenige und geringe ungablige und große Wirkungen hervorzubringen pfleget. Wenn wir biefes alles erwagen, fo bewundern wir die Macht des Schopfers der Belt. bie in feine Granzen eingeschlossen ift, und feine Beisheit, die er ben Erschaffung berfelben gezeiget hat. Wenn wir über diefes noch bebenfen, baß blok die Butigfeit und Gnade des hochsten Wesens die Ursache sen, warum er dieses erstaunenswurdige Werk unternommen hat, damit er namlich die von ihm erschaffenen vernunftigen Befen mit Gluckfelig= teit überschüttete: so wird bas Gemuth von Freuden und Dankbegierde gang erfüllet, und gezwungen in die lobeserhebungen des gnädigsten Schopfers auszubrechen.

So forget das höchste Wesen für die Glückselige keit der ganzen Welt, und des menschlichen Geschlechtes. Wenn er aber ein Volk vorzüglich für andern liebet, und es ihm gefällt, demselden den höchsten Grad der Glückseligkeit zu schenken, die uns Bewohnern der Erde zu genießen erlaubet ist: so giedt er die Herrschaft darüber einem Regenten, der ihm ähnlich ist, dergleichen wir an der Unüberzwindlichsten Kaiserinn Elisabeth in unterthänigster Ehrfurcht verehren. Er hat unsere Allerzdurchlauchtigste Kaiserinn seiner Macht theilhaftig gemacht, da er Ihrer Herrschaft das weitläusetig gemacht, da er Ihrer Herrschaft das weitläuse

tigste

### Von der Aehnlichkeit ic.

272

tigste und machtigste Neich auf Erden unterworfen hat. Er hat Ihren Verstand mit einer über die Menschlichkeit weit erhabenen Weisheit geschmücket, damit Sie das für Rußland wäre, was der gütigste Schöpfer und Erhalter der Welt für dieses ganze Weltzebäude ist, und damit er Sie, so viel es einem Menschen zu werden erlaubet ist, sich ähnlich machte, hat er Ihr Herz mit einer recht göttlichen Gnade und Huld erfüllet, durch welche die Macht und Weisheit, die wir an unserer Allerdurchlauchtigssten Kaiserinn verehren, auf unsere Glückseligkeit gerichtet werden.

Wir wollen uns also freuen, meine Herren, daß der gutigste Gett Unsere Allergnädigste Rais serinn ben höchstem Wohlsenn erhalten hat, und wollen ihn demuthig bitten, daß er Ihr, als der Urheberinn unseres Glückes, bis in die spätesten Jahre die verdienten Belohnungen schenken wolle.



II.

# D. Joh. Ge. Krüniş Nachricht

von bem in Sudamerica

# neu entdeckten Metalle,

Platina del Pinto, oder weißes Gold

genannt,

und denen bisher davon ans Licht getretenen Schriften.

ier haben wir eine neue Substanz, welche die gewöhnlichen Begriffe verkehret. Sie vertündiget uns, daß die Schäße in der Erde noch nicht erschöpfet sund, und sich, ungeachtet wir sie mit der größten Begierde aufsuchen, viele Jahrhunderte hindurch unsern Augen entziehen können. Die Spanier haben dieses neue Metall in den Bergwerfen des Königreichs Peru entdeckt, und ihm den Namen Platina bengeleget, welcher vom Worte Plata, welches im Spanischen so viel, als Silber, bedeutet, gemacht ist. Platina del Pinto hat man es darum genannt, weil es in Pinto, und den Gruzben zu Santa-Fé, unweit Carthagena, angetrossen wird. Es wird auch Ivan blanco, oder weißes Gold, imgleichen das achte Metall, genannt.

Es hat dieses Metall in der That eine Mehnlichkeit mit dem Gilber, es nimmt gut die Politur an, und wird weder schwarz, noch rostig, jedoch besteht diese Uchnlichkeit nur bloß im Heußerlichen; nach allen anbern Eigenschaften betrachtet, kommt es bem Golbe weit naber: es ift fast eben so schwer, es lagt sich in nichts andern, als Konigewasser, auflosen; jede andere Saure kann ihm nichts anhaben: so gar das Spiesglas bermag es nicht zu zerstöhren. ist aber vom Golbe wefentlich, in Unsehung seiner Farbe unterschieden; es laßt sich auch nicht auf solche Urt ziehen, es ist harter, und tagt sich nicht wie bas Gold schmelzen. Es vereiniget sich mit dem Golde seint leicht, und, wann es nicht in hintanglicher Menge vorhanden ist, daß das Gold auf eine mertliche Weise harter und sproder werde, kann man Diese Bermischung sehr schwer bemerken, zumal man bie Platina vom Golde burch feinen einzigen Sandgriff, wodurch man fonst bas Gold reiniget, ober Die fremdartigen Materien von demfelben los macht, namlich, weder burch die Cementation, noch auf ter Capelle, noch durch die Quartation, noch durch das Spiesglas absondern fann. Diefes hat den Konia bon Spanien veranlaffet, Die Gruben in Santa-Fé, allwo dieses Metall in großer Menge befindlich ist. verschließen zu laffen.

Der erste, der dieser Platina Erwähnung gesthan, ist Don Antonio de Ulloa, einer von den königlichen spanischen Mathematikern, welche abgeschieft worden, der Abmessung eines Grades des Mittagszirkels ben dem Aequator benzuwohnen, in seiner im Jahre 1748 zu Madrid gedruckten peruanis

schen

schen Reise, oder Relacion de Viage a la America meridional, Th. I. S. 606. Es war aber diefes Metall bereits seit 1741 dem englischen Metallurgus, Carl Wood, bekannt gewesen, welcher einige Stückchen von Jamaica mitgebracht hatte, die der Sage nach aus Carthagena gefommen waren. Es find aber die Berfuche, welche er mit diefem Metalle angestellet, erst einige Jahre hernach, der toniglichen Gesellschaft durch den Herrn Warson mitgetheilet worden. Sie fteben in denen englischen Transactionen vom Jahre 1750, No. 496. Urt. 12. 6. 584 = 596 \*). Hierauf erschienen im zwenten Stude des ersten Bandes der physikalischen Bes lustiquicen, welcher i751 in 8. zu Berlin gedruckt worden, G. 107 f. und im vierten Stucke, G. 285 f. zwen aus dem Englischen übersette Schreiben bes Herrn Wilhelm Warson, an Herrn Professor Bose in Wittenberg, von dieser Entdeckung. ner find in benen Abhandlungen ber fonigl. schwedi= schen Utademie der Wissenschaften auf das Jahr 1752 verschiedene sehr sonderbare Versuche, welche Berr Beinrich Theodor Scheffer mit dem neuen Dle= talle angestellet hat, befindlich \*\*); jedoch fonnte Diefer

\*) Sie werden im vierten Theile des ersten Vol. des ver beliebten Leipziger Commentariorum de rebus in scientia naturali et medicina gestis, 1752. gr. 8. S. 708, recensiret.

\*\*) Sie stehen in dem 1755 heraus gekommenen 14ten Bande der schätharen kastnerischen Uebersetzung dieser Abhandlungen, S. 275:281. und der Infatz, S. 282:284. Eine Recension davon enthalt der 4te Theil des 4ten Vol. derer leipziger com-

dieser geschickte Chymist, weil er nicht eine hinlangliche Menge Materie hatte, seine Versuche damit

nicht so weit treiben, als er wollte.

Endlich hat Herr Wilhelm Lewis, Mitglied ber foniglichen Gefellschaft in London, im zten Th. bes 48sten Vol. berer englischen Transactionen, auf bas Jahr 1754, G. 638=689, eine analytische Unterfuchung diefer metallischen Substang, welche ben 30ften Nov. 1754 ben Preif erhalten hatte, befannt gemacht \*). Er hat sie in vier vortreffliche Abhandlungen eingetheilet. Die erfte untersuchet die Saupteigenschaften der Platina, und wie fie fich, theils vor fich, theils mit andern ben Bluß befordernden Bufagen ver-Der zwente Abschnitt erzählet die Birfungen, welche die theils einfache, theils zusammen gefeste faure Spiritus in ber Platina außern. Der britte ent= halt die Bersegung ber Platina mit verschiedenen Metallen, wie sie zusammen geschmolzen werben, und wie sie ben benenfelben eine Beranderung in Mbficht ber Farbe, Tertur und Sarte bervor bringt. Der vierte beschreibt endlich die mit der Platina und benen Salb= auch verschiedenen zusammen gesetten Metallen angestellte Versuche.

In gegenwärtigem 1758sten Jahre kam zu Paris ein 194 Seiten starkes Duodezwerk unter folgendem Titel heraus: La Platine, l'or blanc, ou le huitieme Métal. Recueil d'experiences faites dans les

Acade-

mentariorum physico-medicorum, 1755, gr. 8. 6. 666 - 668.

<sup>\*)</sup> Sie wird im 4ten Theile des 5ten Vol. derer Leipz. Commentar, phys. med. 1756, S. 583 588. recenstret.

Academies Royales de Londres, de Suede etc. sur une nouvelle substance metallique, tirée des mines du Perou, qui a le poids et la fixité de l'or. Ouvrage interessant pour les amateurs de l'histoire naturelle, de la physique et de la chymie: nécessaire aux orfévres et affineurs, pour n'etre point trompés sur des alliages, qui résistent aux épreuves de l'or: utile dans les Arts, qui peuvent employer cette substance à fabriquer des miroirs, qui ne se ternissent point à l'air, et à ôter au cuivre la facilité à contracter le Verd de gris \*). Der herr Ber= fasser dieses Werks hat in demselbigen alle vorgenann= te verschiedene Abhandlungen ins Franzosische über= fest, und zusammen gebracht, und benselbigen noch einen Auszug eines Briefes, die Platina, und die bes herrn Lewis damit angestellte Bersuche betreffend, welchen ein Chymist aus Benedig, unter bem 15ten Sept. 1758 gefchrieben, bingu gefüget. In einer vorläufigen Betrachtung rechtfertiget er ausführlich dasjenige, was er in dem Titel seines Buches behauptet hat, den Gebraud betreffend, den die Maturforscher, die Chymisten, desgleichen die Runftler und Regocianten von diefen gesammleten Erfahrungen machen konnen. Gelbst auf Veranlassung biefer leßtern hat Herr Lewis seine vortreffliche Arbeit vorgenommen, weldfer die fonigliche Befellschaft ben Preif zuerkannt hat. Es waren bereits in England ver= schiedene Personen benm Einkaufe ungearbeiteter G'3 Stucke

<sup>\*)</sup> Es wird im Journal des Scavans, Juillet 1758. S. 348=358 recensiret, woraus auch gegemvartige Rachricht, bem größesten Theile nach, überseget worden.

Stude Golbes und bes Gefchmeibes hintergangen worden, wo man bem Golde einen Zufag von Platina gegeben hatte; und es machte biefes besto mehr Berwirrung im Sandel, da die vier große und gewöhnlis che Urten, bas Gold zu probiren, in Diefer Absicht gar nicht zureichten. Zum Glück entdeckte Herr Lewis zwo sehr sinnreiche Mittel, diese Scheidung zu bewerkstelligen, nämlich durch den trocknen und burch ben nassen Weg. Einen Auszug dieser Unter= fuchungen des Herrn Lewis treffen wir in einem Schreiben bes Herrn Delglande an, welches im Journal des Scavans vom Monat Jenner 1758, 6. 98= 127, befindlich ist. Da aber in einer Reihe woht an einander hangender Berfuche, weder vor Kunftler noch Naturforscher etwas abzuturzen ift, so wird bie furz zuvor gemeldete vollständige Ueberfegung gedachter Abhandlungen so viel schäsbarer senn, da sie über dem noch viel richtiger und aussührlicher, als ber Auszug ift. Go feht zum Erempel schlechtweg, daß die Platina schwerer als das Gold sen, da Hr. Lewis hingegen das Verfaltniß feiner Schwere zur Schwere des Goldes, bennahe wie 184 ju 19 bestimmt hat\*). Zwar seket er hinzu, daß die der Platina eigene Schwere vielleicht noch beträchtlicher werden murbe. wofern man es so weit bringen, und alle fremde Materie, welche man vermittelft eines Bergroßerungsglases daben wahrnimmt, von ihr absondern könnte. Man behauptet auch in diesem Auszuge,

<sup>\*)</sup> Da sich bas Gold, wenn man die Schwere bes Wassers auf i fetet, gum Quecksiber, wie 19 gu 14 verhalt, so verhalt sich nach Watsons Nachricht, dieses neue Metall jum Waffer, wie 17 gu 1.

daß die dem allerheftigsten Schmelzfeuer vor sich wis derstehende Platina, mit allen Metallen und Salb= metallen, das Urfenik ausgenommen, als welches fein hinreichend ftarfes Feuer vertragen fann, geschmolzen werden konne: allein, fo entscheibend gewiß behauptet Hr. Lewis dieses nicht; er fagt bloß, baß er den Berfuch mit Arfenit nicht angestellet babe, weil er einen Rorper, ber als ber feuerbeständigfte und hartnactigfte bekannt ift, mit einem, welcher bermaßen flüchtig ift, daß er ber ber geringften Sige ausdunftet, zusammen zu schmelzen, feine hoffnung batte. Man hat indeffen, aller dieser auf die Hehn=. lichkeit gegrundeten Schlusse ungeachtet, entdecket, daß der Urfenik die zur Beschleunigung ber Schmeljung ber Platina allergeschicktefte Substanz fen, wie denn Br. Scheffer in den Abhandlungen der königl. schwedischen Ukabemie der Wiffenschaften, vom Jahre 1752, von diesem Versuche Machricht ertheilet. Er hat fo gar bemertet, daß man ben biefer Operation zu vier und zwanzig Theilen Platina nicht mehr als einen Theil Urfenik nothig habe, und baß, so bald man ein fo weniges vom Arfenit, zu ber bereits im Schmelgtiegel glübend gemachten Platina schüttete, die ganze Maffe in demfelbigen Hugenblicke schmelze. Ferner heißt es in eben dem Auszuge, daß die Platina die Barte (Durcté) aller Metalle, welche fich hammern laffen, absonderlich des Zinnes, vermindere, und gar zerstehre; es muß aber ductilité an fratt dureté beiffen, und es ift vielleicht ein Druckfehler. Es mag fenn, wie es will, fo vermehret die Platina die Spro= digkeit (dureté), berer Metalle, mit benen sie zu= fammen gefeßet wird, und vermindert die Wefchmeis \_ bigkeit

竹

bigfeit (duckilité) aller Metalle, welche sich hammern lassen, jedoch benm Zinne nicht so sehr, als ben allen andern Metallen. Es findet also gerade bas Gegentheil von demjenigen, was im Muszuge erzählet wird, fatt. Diefe Eigenschaften find ben ber Platina besto sonderbarer, da sie das geschmolzene Gifen geschmeidig, oder wenigstens jum Schmieben geschickt macht, so es vorher von selbst nicht war. Ja, was noch bewundernswurdiger ift, fo bemerket man, daß Die Bermischungen ber Platina mit ben verschiedenen Metallen, einen geringen Grad ber eigenthumlichen Schwere besigen, als fie nach ber Berechnung ber specifischen Schwere benber Metalle, ein jedes befonbers genommen, haben follten. Der Berausgeber hat eine Tabelle aufgefest, auf welcher man alle biefe Berschiedenheiten, in Absicht ber Berbindung ber Platina mit Zinn, Bley, Silber, Rupfer und Gifen auf einmal überseben fann. Wenn man unterbeffen Die Platina mit Golde zusammen feget, fo scheint bendes nicht specifisch schwerer zu senn, als das bloße Gold mog. Wir haben bereits angeführet, baf die verschiedene entzündliche und falzige Zuschläge, oder ben Fluß befördernde Zufäße (flux) der Platina nichts anhaben fonnten \*); ber Spisglastonig verandert fie eben so wenig, und da nichts als die Verbindung des feuerbeftandigen Laugenfalzes mit bem Schwefel, welchen man Schwefelleber nennt, in bas Gold zu bringen im Stande ift, fo laft fich ihr Ralt, ober vielmehr ihr Niederschlag (Praecipitatum), weder vor fich

<sup>\*)</sup> herr Watson schreibt, daß die Platina in einem Windosen, welcher in 15 Minuten Eisen schmelzte, erst in zwo Stunden geflossen.

tina

sich allein, noch vermittelst Glases, vitrisiciren, und sie läßt sich in dieser Absicht eben so wenig zerstören, als das Gold selbst.

Die Auflösung der Platina unterscheidet sich von der Auflösung des Goldes dadurch, daß sie die Federn, Knochen, und andere Theile der Thiere, nicht mit einer Purpursarbe überzieht. Eben so wenig bringt das Zinn eine Purpursarbe heraus. Wenn man entzündliche Spiritus mit einer Auflösung von Golde vermischt, so machen sie, daß sich dieses Metall unter der Gestalt eines hellgelben Häutchens in die Höhe hebt; ben der Auflösung der Platina thun sie dieses nicht, sie geben ihr die metallische Gestalt nicht wieder: der Niederschlag der Platina durch ein flüchtiges Alkalikanallet nicht so heftig, als benm Golde (Aurum fulminans).

Da sich die Platina durch die alkalischen Salze nicht fo vollkommen, als das Gold, ju Boden schlagen laßt, und ber fleinste Theil Diefes Metalles eine ungemein große Menge Flußigkeiten gelb zu farben vermogend ist, so nimmt man daraus ein sehr einfaches Mittel, die geringste Vermischung der Platina mit dem Golde zu entbecken. Wenn man einige Tropfen von ber Auflösung der Platina in hundertmal so viel Auflösung des Goldes gießt, über dem auch noch abgezogenes Wasser barunter mischet, und reines laugenhaftes Salz auf etlichemal darein wirft, bis sich nichts mehr zu Boden sest, so wird der liquor dermaßen dunkelgelb, daß herr Lewis glaubet, man konne die Platina alsofort entdecken, wann auch nur ein einziger Theil davon unter taufend Theilen Gold fenn follte. Noch ein anderes Mittel, die Vermischung der Pla-

ting mit bem Golbe ju erkennen, ift biefes, wenn man bas gemischte, zu bunnen Blechen geschlagene und glubend gemachte Metall in siedendes Quedfilber wirft; es feget fich fo dann durch bie Reibung mit Baffer, und durch Bafchen ein Pulver, das Umalgama hinterlaßt nach diefer 24 Stunden lang fortgefesten Operation eine schwammichte Maffe, welche, wann fie geschmolzen, und in langlichte Stude gegoffen wird, als daffelbige Gold, bas man genommen hat, ohne einiger barunter gemischten Platina, erscheint. Man erfieht hieraus, daß das Gold mit dem Queckfilber eine nahere Vermandtschaft habe, als die Platina, und es ware zu wunschen, daß biefe Urt, bas Gold zu reinigen, zu einer genugfamen Bollfommenheit gebracht wurde, damit man die respective Menge eines jeglichen biefer benden Metalle genau bestimmen fonnte. of the forth offer innerediging

herr D. Brownrigg, ein Mitglied ber fonigl. Gefellschaft in London, bat gefunden, baß, wenn man der Platina einen über bie gewöhnliche Weise startern Bufas von Bley giebt, man fie auflofen tonne, und daß fie in diefer Operation fast ein Funftheil von ih=

rem Gewichte verliere.

True of the sall of Der Chymist zu Benedig, dessen Bemerkungen zu Ende des genannten französischen Werkes befindlich find, erklaret alle Eigenschaften ber Platina Daber, daß er sie als ein Gold, welches noch nicht vollkommen ausgegrbeitet ift, als ein Metall, welches alle wefentliche Eigenschaften des Goldes besist, und dem weiter nichts, als die zufälligen Gigenschaften, die Farbe, die Geschmeidigkeit und Schmelzbarkeit mangeln, betrachtet. Gin wenig farbender und zusammen leimenber, mender Schwefel, ber Zufaß, oder die Absonderung eines fremdartigen und innigft vereinigten Rorpers. wurde ber Platina alle Eigenschaften eines reinen Es ist gewiß, daß die Alchn-Goldes mittheilen. miften, welche feit fo langer Zeit einen firen Rorper, der so schwer ware, als das Gold, gesucht, und welche fo gar das Queckfilber zu figiren getrachtet haben, in der Entbedung ber Platina, ober des weißen Gol= bes, einen wichtigen Vortheil antreffen muffen. Sier find ihre ins furzefte gebrachte erhabene Bemuhungen; fie haben nichts weiter nothig, wie der Berfaffer nach bem Philalethes, einem ihrer vornehmften Schrift= steller, bemerket, als die Seele, ober ben farbenden Schwefel herein zu bringen. Accipe, faget Dhilase lethes in feinem Introitu ad reg. pal. id, quod nondum est perfectum, nec tamén omnino imperfeclum, sed quod tendit ad persectionem, et sac ex co rem nobilissimam perfectissimamque.

Die Platina könnte ben Künstlern sehr brauchbar werden. Die Spanier haben es nicht so weit gebracht; daß sie sie hatten bearbeiten können; jedoch haben sie das Mittel, sie zu schmelzen, aussindig gemacht, und sie machen in America Stichblätter an Degen, Tobacksbosen, Schnallen und andere Sachen daraus. Da sie an der Lust ihren Glanz nicht versliert, und auch nicht beschlägt, oder rostig wird, so könnte man vortrefsliche Hohlspiegel zu Sehröhren daraus bereiten. Wenn man sie unter Aupfer mischt, hindert sie dessen Rostung, und theilet ihm, ohne seine Geschmeidigkeit, so zu reden, zu vermindern, eine Festigkeit und Consistenz mit, die dasseldige zu versschiedenen Absichten, zu denen das Kupser an und vor

(id)

fich nicht genüßet werben fonnte, brauchbar machen. Allem Unsehen nach wurde man in biefem Metalle, wofern es an mehrern Orten befindlich, und forgfaltiger untersucht ware, unterschiedliche andere nüßliche Eigenschaften entbecken, und man ift bem herrn Berfasser vielen Dank schuldig, daß er alle die verschiedes nen Werke, die bisher von einer fo untersuchungswurbigen Materie geschrieben worden, in ein einziges

Buch gebracht hat.

Der berühmte und liebenswurdige fonigl. preußi= sche Bergrath, herr D. Lehmann, stellet die Platina im fiebenten Abschnitte seines Eurzen Entwurfs einer Mineralogie, welche er im Jahre 1758 in 8. heraus gegeben, G. 95, unter die Steine, und zwar unter folche, die im Feuer barter werden, und balt sie wahrscheinlicher Weise vor einen Abgang von einem goldhaltigen Gestein, welcher, nachdem das Gold burch die Amalgamation bavon geschieden, wegge= schüttet worden, welches man aus bem noch baran hangenden Queckfilber einiger maßen schließen konnen. Er hat, nebst bem herrn Chymicus Marggraf, Diefen Korper, nach feiner Gewohnheit, bas ift, mit ber unverdroffensten Sorgfalt, und genauesten Richtigfeit untersucht, und man sieht diefer benden großen Chymisten Urbeiten, welche in den Abhandlungen der berlinischen Akademie der Wiffenschaften erscheis nen werden, mit Berlangen entgegen.

Frankfurt an der Oder, den 25. Nov. 1758.



III.

#### Unmerfungen

# über die geheiligten Zeiten der alten Gallier und Deutschen,

bon dem Herrn Pelloutier.

Aus der Nouvelle Bibliotheque Germanique Tom. XXIII. Part. I. Art. VIII. p. 89 - 108. ins Deutsche übersett.

deit zu handeln, an welcher die alten Einwohgeit zu handeln, an welcher die alten Einwohner Galliens und Germaniens ihre gottesdienstliche Zusammenkunste hielten. Man wird hierben dasjenige, was gewiß und unzweiselhaft ist, von dem sehr wohl unterscheiden mussen, was ich auf bloße Muthmaßungen gegründet, vordringe, denen es aber doch nicht ganz an Wahrscheinlichseit sehlen wird. So viel ist ganz gewiß, daß alle gottesdienstliche Versammlungen der Celten zur Nachtzeit geschahen. Julius Casar a), wenn er von

a) Galli se omnes ab Dite patre prognatos praedicant, idque ab Druidibus proditum dicunt. Ob eam causam spatia omnis temporis, non numero dierum, sed noctium siniunt, et dies natales et mensium et annorum initia sic observant, ut noctem dies subsequatur. Caesar. VI, 13.

#### 286 Von den geheiligten Zeiten

ben Galliern redet, saget: "daß sie sich ruhmeten, alle von dem Vater Dis entsprossen zu fenn, und daß sie es von ihren Druiden also gelernet zu haben. vorgaben. Deswegen maagen sie die Zeit nicht nach der Zahl der Tage, sondern nach der Ungahl der Rachte ab, und zähleten ihre Geburtstage, Die Monate und Jahre, also ab, daß der Tag allezeit der Macht nachstund., Ohne hierben zu untersuchen, wer dieser Bater Dis war, welchem die celtischen Wolfer den Ursprung des menschlichen Geschlechtes zuschrieben, wird es genug fenn, zu bemerten, baß Die Gallier die Nacht Demjenigen Gott heiligten. ben fie fur den Schopfer der Menschen hielten, und eben deswegen rechneten sie die Zeit nach der Ungahl ber Nachte, und nicht der Tage. Tacitus erzählet eben bergleichen von den alten Deutschen b). "Wenn die Deutschen eine Rechnung machen, jah-Ien fie, nicht wie wir, die Zahl der Tage, sondern der Sie fegen und berufen ihre Zusammenfunfte allezeit auf die Nacht. Es scheint, daß nach ihrer Mennung die Nacht vor dem Tage vorher geht... Da die Nacht bem Dienste ber Gotter gewidmet war, gab man ihr ben Borzug vor bem Tage; und weil von ben burgerlichen Bersammlungen, die unter fregen Bolfern sehr häufig waren, allemal ein Opfer vorher gieng, wurden sie allezeit auf die Nachtzeit angeseßet. So verordnet das salische Befetz c), daß der herr eines Sclaven, ber eines

c) Tit. XLII. apud Lindenbr. p. 332.

b) Nec'idierum numerum, ut nos, sed noctium computant. Sic constituunt, sic condicunt, nox diem ducere videtur. Tacit. Germ. Cap. II.

Berbrechens halber angeflaget ift, benfelben in einer Krift von sieben Rachten stellen foll. Die Franken beobachteten diese Gewohnheit noch im neunten Jahrhunderte. Man fieht Diefes in ben Capitularen Carls des Großen und Ludwigs des Frommen. in welchen verordnet ist d), daß die geistlichen Termine alfo follen gefeget werden, fieben, vierzehn, oder ein und zwanzig Nachte nach ber Vorladung zu erscheinen. Diese Urt zu rechnen hatte, wie ich eben iso gesaget habe, ihren Ursprung baber, weil die burgerlichen Versammlungen der celtischen Bolker mit einem Opfer, oder mit einer andern-Handlung ber Undacht anfiengen, welche, nach der Gewohnheit diefer Bolter, des Nachts mußten verrichtet werdend Es erhellet wirklich aus bem, was Tacitus faget (), baß die alten beutschen Bolfer allezeit die Nacht erwähleten , ihre offentlichen Feste zu begehen, und ihre beiligen Gaffmabler zu halten, Lobgefange zu singen, ihre Gebether und Opfer zu verrichten; fur, alle diejenigen Pflichten zu beobachten, welche jum außerlichen und öffentlichen Dienste der Gottheit gehoreren. Loccenius hat in feinen Schwedin

d) Capit. Karoli Magni et Ludovici Pii Lib. III. Tit. 45. p. 880. Leg. Longobard. Lib. II. Tit. 43. p. 641.

e) Festa nox, et solgebatt. Elle, it. 11t. 43. p. 64t.
Annal. 50. Nox per diversa inquies (sc. apud Romanos) cum barbari festis epulis, laeto cantu, aut bucci sonore subjecta vallium, aut resultantis saltus complerent. Tacit. Annal. I, 65. Civilis primores gentis et promtissimos vulgi, specie epularum sacrarum in nemus vocatos, vbi nocte et laetisia incaluisse videt. Tacit. Hist. IV, 14.

schwedischen Alterthumern f) bewiesen, daß dies ser Gebrauch sich auf alle nordische Volker erstrechet hat, und man barf fast nicht zweifeln, bag er nicht auch durch ganz Europa sich ausgebreitet hat. So merfet z. E. Strabo g) an, "baf die Celtiberer und Diejenigen Bolfer, Die auf ber mitternachtlichen Seite mit ihnen benachbart maren, die Nacht des vollen Mondes erwähleten, einen Gott ohne Damen zu verehren, und daß sie biefe Racht, nebst ihren Familien, mit Tangen und Ergoglichkeiten, por den Thoren zubrachten. Die Thracier fenerten auch das Fest ihres Corps ober Sabazius h) in ber Nacht. Um dieser Ursache willen verbannten die Athenienser die Verehrung dieses Gottes aus ihrer Stadt i). Machtliche Zusammenfunfe schienen ihnen in verschiedenen Betrachtungen verbachtig zu fenn; wenn fie aber diefer Mennung gemäß batten verfahren wollen, so hatten sie auch die eleusinis schen Geheimnisse k) abschaffen sollen, welche aus Thracien zu ihnen waren gebracht worden, und auch des Nachts, ben angezündeten Fackeln, gefenert wurden. Huch um eben derfelben Urfache willen haben einige den Sabazius der Thracier mit dem Bacchus der Griechen verwechselt, welcher Dhanaces Phausterius I), der Gott der Fackeln, oder Mictelius, ber nachtliche Gott, genannt wurde,

f) Ioh. Loccenii Antiq. Sueo-Gothicae. cap. 4. p. 24.

g) Strabo III, 164.

h) Strabo X, 470. 471.

i) Cicero de Leg. II. cap. 37.

k) Suidas in Ignonevery.

1) Aufon. Epigr. 29. Tzetzes ad Lycophron. p. 212.

weil seine Geheimnisse ben ber Nacht gefenert mura ben. Es war zu Rom ein alter Gebrauch, nach welchem bas Frauenzimmer aus ber Stadt, gegen ben Unfang bes Fruhlings, an dem Tage, welcher Regissigium m) genennet wurde, in den aricinis schen Wald giengen, ihre Undacht daselbst zu ver-Diese Gewohnheit erforderte, daß sie zur Machezeit sich dahin begaben, und baß jede Hausmutter ber Diana eine angezundete Sackel bringen mußte. Macrobius n) merket auch an, daß wenn die Aboriginer ihrem Dis opferten, sie brennende lichter auf die Altare setzen. Und obgleich die Celten ihre gottesdienstlichen Versammlungen gemeiniglich ben Mondenschein hielten: so brachte bennoch jeder von ihnen sein licht oder seine brennende Kackel mit, welche sie vor dem Baume, oder vor der Quelle, oder vor bem Steine niederfesten, der ber Gegenstand ihrer Verehrung mar. Es muß biefer Misbrauch in Gallien und in Deutschland, auch noch nach Ginführung bes Chriftenthums im Gange geblieben senn, ba noch eine große Unsahl von Kirchenordnungen und Capitularen vorhanden ist, die benfelben verdammen. So verordnet ein Capitulare Carls des Großen o) folgendes: "In Unsehung ber Baume, Steine und Quellen, wo einige unvernünftige Leute hingehen und lichter davor anzunden. und andere abergläubische Handlungen vornehmen. perordnen

m) Stat. Sylv. III. t. Ovid. Fastor. III. 269. Praepert. II. Eleg. 32.

n) Saturn. I. cap. 7.

o) Cap. Carol. M. Lib. I. Tit. 64. p. 239.

verordnen wir, baß dieser strafbare und in ben 21ugen Gottes fo abscheuliche Misbrauch abgeschaffet. und an allen den Orten, wo er fich noch findet, ganglich ausgerottet werde., hier ist noch ein anderes von gleichem Inhalte p): ,,Wenn sich in einer Pfarre noch Unglaubige finden, die Facteln angunben, und ben Baumen, ben Quellen, und Steinen eine besondere gottesdienftliche Ehrfurcht erweisen: so soll der Pfarrer, welcher diesem Misbrauche ab= auhelfen unterlaffen wird, wiffen, baf er einer mahrhaften Entweihung schuldig ift... In einer andern Kirchenverordnung, in der Sammlung bes Burs chards q), wird gefaget: "Ihr habet euch zu einer Quelle begeben auf einen Rreuzweg, unter einen Baum, ober vor einen Stein, und bafelbft babet ihr , aus Ehrerbiethung fur Diefen Drt, ein licht, ober eine Fackel angezundet. Die chriftliche Rirche hatte Urfache, Diefen Aberglauben ju ver-Dammen, weil er noch ein Theil der heidnischen 216gotteren war, eine gottesdienstliche Ehrerbiethung, welche ber Gogendiener ben Baumen, Quellen, und Steinen erwies, welche er als ein Zeichen, ober als eine Wohnung feiner Gottheiten betrachtete. übrigen aber war es fehr naturlich, bag leute, melche zur Nachtzeit auf bas Beld, ober in Balber fich begaben, ihr Gebeth bafelbit zu verrichten, nicht ohne licht babin giengen. Es ift hierben etwas gang besonderes, daß die christliche Kirche, welche ihre

p) Cap. Carol. M. Lib. VII. Tit. 236. p. 1093. q) Burchardi Coll. Canon. Lib. X. cap. 32. Lib. XIX. p. 270.

Bersammlungen am hellen Tage hielte, ben Neubestehrten bennoch erlaubte, ja gar befahl r), die Kerzen, die sie zuvor ihren Gogen brachten, dem Herrn

barzubringen.

Ich werde mich von meinem Endzwecke nicht weit entfernen, wenn ich anmerte, daß die Gewohnbeit, welche die celtischen Volker beobachteten, sich bes Nachts zum Dienste ihrer Gottheiten zu verfammlen, ben Urfprung zu einer Fabel gegeben hat, welche eben so alt, als in dem Bemuthe bes gemeinen Volkes eingewurzelt ist: namlich zu der Rabel vom Sabbathe, oder von der nachtlichen Zusammenkunft der Heren. Da die christliche Religion in Gallien und in Deutschland durch die landesherr= liche Macht völlig war eingeführet worden: so schlichen sich die Personen, welche der alten Religion noch zugethan blieben, des Nachts heimlich weg, um sich in die Versammlungen zu begeben, welche auf bem Felbe und in ben Walbern gehalten murben. Der Dienst felbst, welchen man ber Gottheit in Diefen Zusammenkunften erwies, bestund in Opfern, in Tanzen, in Wahrsagerenen, und magischen Ceremonien. Die Druiden, welthe ben diesem Gottes= Dienste die Aufsicht hatten, ruhmeten sich noch außerbem, daß sie Wahrsager waren, welche das Vergangene, Gegenwärtige, und Zufunftige, und alles dasjenige wüßten, was in der Natur am meisten verborgen ware, und daß sie Zauberer maren, melche bas Beheimniß befäßen, die Seelen zu beschwoten,

r) Labbe Concil. Tom. IX, p. 474. Baluz. Capit. Tom. I. p. 956. ap. Keysler. p. 15.

ren, die Menschen in Thiere zu verwandeln, und burch ihre Zauberfunfte, Die gange Ratur in Unordnung zu bringen. Alles diefes gab einigen Chriften von weniger Ginficht Unlag, Die Beiben, melche noch im lande übrig waren, zu beschuldigen, daß fie herenmeister maren, auf Befen burch bie luft ritten, nachtliche Zusammenfunfte mit ben bofen Beiftern hielten, und mit gewissen Ceremonien um ben Teufel herum tangten, ber ihnen unter ber Bestalt eines Bockes erschiene, und die Ehrerbiethung fich von ihnen leisten ließe. Was man am meiften hierben bewundern muß, ift, daß alle, so gar selbst Die chriftliche Geistlichkeit, Diesen Kabeln Glauben benmaßen. Man fieht dieses in verschiedenen alten Kirchenverordnungen, welche Berr Repfler gesammlet hat s), und welche den Glaubigen fehr erstlich verbieten, bem Sabbathe benzuwohnen, und an benen Wahrfagungen, Zauberenen und magischen Ceremonien Theil zu nehmen, welche die Herenmeister baben verrichten, in der Absicht, von bem bofen Beifte Ginfichten, ober Reichthumer gu erlangen, welche die Vorfehung ihnen verfaget hatte.

Um wieder zu meinem Zwecke zu kommen, so ist es sehr schwer, die Urfachen zu errathen, welche die Celten bewegen konnten, den Gottesbienst in der Nacht zu verrichten. Nächtliche Zusammenkünste haben etwas ungewöhnliches und gefährliches an sich, und schicken sich nur für diesenigen Kirchen, welche nicht die freze Ausübung ihrer Religion haben.

Diese

s) Burchard Lib. I. cap. 94. §. 49. f. 18. Ed. Paris 1549. Du Fresne in Diana Tom. II. p. 92. Keysler p. 89, 90.

Diese Gewohnheit aber, des Nachts zusammen zu fommen, mußte vornehmlich diefen Bolfern febr beschwerlich vorkommen, welche ihre Undacht im Fregen, und an Dertern, die von ihrer Wohnung entlegen waren, verrichteten, und fich daher genothiget faben, in ber Nacht einen weiten Weg zu gehen, und dieselbe unter frenem himmel zuzubringen. Ich gestehe, daß ich kaum begreifen kann, wie eine so außerordentliche Gewohnheit ben den Celten sich hat einschleichen, und eine so lange Reihe von Jahrhunderten, hindurch erhalten konnen, um so viel mehr, da ich nichts in ihrer Religion finde, worauf Diefer Gebrauch sich hatte grunden konnen. lius Cafar faget zwar, in der von mir angeführten Stelle, daß die Gallier glaubeten, daß fie von bem Botte Dis abstammeten, und daß sie um biefer Ursache willen, die Zeit nach ber Zahl der Tage und nicht ber Nachte abmagen. Allein', es ift augenscheinlich, daß Julius Cafar ben Dis der Gries chen und Lateiner mit der Gallier ihrem, ben vieser Gelegenheit, verwechselt hat. Die Romer opferten des Machts dem Pluto und allen übrigen Gottheiten, welche die Herrschaft über das Reich ber Finsterniß hatten. Hingegen war ber Dis ober Teut der Gallier das hochste Wesen, der allgemeis ne Beift, der Schöpfer der Welt und der Menschen. Man gab ihm Valhalla zum Aufenthalte, bas ist, die Wohnung der Herrlichkeit und der Bluckfeligkeit. Warum widmete man ihm also vorzüglich die Nacht, an statt des Tages? Ich gestehe, baß ich bieses nicht weiß, ober baß ich wenigstens nichts gewisses hiervon sagen kann. 'Und wenn man

E 3

#### 294 Bon den geheiligten Zeiten

in Betrachtung zieht, bag biefer fo außerorbentliche Gebrauch ehedem fast allen Bolkern in Luropa gemein war, fo wird man durch biefe Uebereinstim= mung naturlicher Weise auf die Mennung gebracht, daß sie alle dieselbe von einem Orte her hatten, und daß sie ursprünglich einerlen Bolkerschaft ausmach-Wenn es mir nun erlaubet ift, meine Muthmaßungen vorzubringen, so vermuthe ich, erstlich, daß dieser Gebrauch von der ehemaligen lebensart ber celtischen Bolter seinen Ursprung hat. waren mehrentheils Hirten, und konnten ihre Beerben nicht eher verlassen, noch zusammen kommen, als zur Nachtzeit. Was aber zweptens am meiften bentrug, biefen Gebrauch einzuführen, und zur Gewohnheit zu machen, ift, nach meiner Mennung, dieses, daß die nachtlichen Zusammenkunfte zu denen Wahrsagungen und magischen Ceremonien, welche bas Wesentliche in der celtischen Religion ausmachten, am meiften bequem maren. Diefe Bolfer wurden zu loben gemesen fenn, wenn fie die Gin= samfeit und Stille beswegen gesuchet hatten, um die Gottheit, ohne alles Geprange, und in einer vollkommenen Faffung ber Gedanken, anzubethen. Allein, da sie ihre gottesbienftlichen Zusammenkunfte weit von den Stadten und Dorfern, an einsamen und muften Dertern hielten, bamit die Gottheit, bie, nach ihren Begriffen, nur ihre eigenen Werte erfüllete, einen offenen und frenen Weg batte, und damit ihre Wirkung durch keine fremde Urfache unterbrochen wurde, fo hatten fie auch ben Aberglauben, Die Racht zum Dienste ihrer Botter zu bestimmen; weil fie fich einbilbeten, daß die Zeit, ba die Matur

Natur in einer Art von Stille sich befindet, die geschickteste wäre, die Stimme der Gottheit zu hören, und die Zeichen und Warnungen wahrzunehmen, welche sie dem menschlichen Geschlechte gäbe. Die Zauberer nahmen ihre Ceremonien auch nur des Nachts vor, wo eine verletzte Einbildungsfraft Gespenster und Erscheinungen zu sehen glaubet, welche den Augenblick wieder verschwinden, so bald der

Tag sich zu zeigen anfängt.

Es scheint nicht, daß die Celten die Monate und Jahre in Wochen abgetheilet, noch daß sie einen Tag in jeder Woche dem Dienste ihrer Gotter gewidmet hatten. Aber etwas anders ift gewiß, namlich, daß sie gemeiniglich ben Mondenschein zu ihren öffentlichen und fenerlichen Berfammlungen er= wähleten t). Also versammleten sich die Celtiberer, und die an ber mitternachtlichen Seite an fie angränzenden Bolker ben ber Macht zur Zeit des vollen Mondes, um einen Gott ohne Namen zu verehren, und brachten, nebst ihren Kamilien, außerhalb ben Thoren, die gange Nacht mit Tangen und Ergoß= lichkeiten zu. Eben bergleichen Gebrauch war auch ben denen Germaniern eingeführet. "Gie verfammlen sich, saget Tacitus u), wenn sich nicht eine unerwartete Begebenheit jabling ereignet, an fest gesetten Tagen, zur Zeit des neuen oder vollen Mondes. Sie glauben, daß diefes die bequemfte Zeit ift, ihre Geschäffte abzuhandeln., Indem sie ben Gottern die Tage, wenn neuer Mond ober vol-Ier Mond war, heiligten, hielten fie bafur, baß Diefe

c) Siehe oben.

u) Tacit. Germ. Cap II.

#### 296 Von den geheiligten Zeiten

Diese Tage am geschicktesten waren, an benenselben wichtige Geschäffte abzuhandeln, weil die Gottheit ber Verehrung und bem Gebethe ihrer Unbether befonders gunftig ware, und ihren Berathschlagungen alsdenn auf eine besondere Urt benwohnete. Die Gallier hielten gleichfalls ihre Zusammenkunfte ben Mondenschein. Dieses ift ber Grund, warum sie ihre Monate und ihre Jahre nicht von der Zeit an rechneten, welche wir ben Reumond nennen, fondern von dem Zage an, da derfelbe ein binlangliches Licht gab, ihnen zu leuchten, wenn sie in ihre geheiligten Derter giengen, ober bavon wieder quruck famen. "Die Druiden, faget Plinius v.), fammlen die Gichen - Miftel am fechften Tage bes Monden, und auf Diefen Zag fegen fie ben Unfang der Monate, Jahre und Jahrhunderte, welche ben ihnen brenfig Jahre halten. Sie grunden biefen Gebrauch darauf, weil zu biefer Zeit ber Mond schon stark genug ist, ob er gleich noch nicht zur Balfte feiner Große gekommen ift., Diefe Urt zu rechnen rühret nicht aus der alten Ustronomie her, welche den Neumond nicht von dem Augenblicke feiner Conjunction mit der Sonne an, oder von ba an rechnet, wo er aus den Strahlen berfelben hervor kommt, fondern von dem Tage an, da er guerff zu erscheinen ansieng. Der Mond aber kommt vor bem fechsten Tage zum Borfcheine. Ich gebe noch weniger der Muthmaßung bererjenigen Benfall, welche geglaubet haben, daß die Gallier ein Geheimniß an der Zahl Sechs gefunden hatten x), "indem

v) Plin. H. N. XVI. cap. 44.

x) Rel. des Gaulois, Liv. I. p. 141.

"indem sie dieselbe als die geheiligte vorzüglich vor den übrigen betrachtet hatten, und in ihrem Aberglauben so weit gegangen waren, daß sie derfelben zu Ehren, Die gewöhnliche Ordnung der Monate, Jahre und Jahrhunderte übern Saufen geworfen hatten., Die Worte des Plinius konnten vielmehr zu verstehen geben, daß die Gallier einer andern Urt von Aberglauben bengefallen sind, welche ben Sterndeutern und Zauberern ziemlich gewöhnlich ift, namlich, baß fie fich einbildeten, baß bie Gichen = Mistel und die übrigen Pflanzen mehr Kraft batten, wenn fie unter gewissen Beffirnen, ober unter gewiffen Mondsveranderungen, gefammlet wur-Allein, Diese Worte haben einen viel unge= fünsteltern und natürlichern Sinn. Da die Gallier ihre Versammlungen ben Mondenschein hielten, so fiengen sie dieselben jedesmal an bem Lage, da er stark genug war, an, bas ist, wenn er so helle schien, daß er ihnen leuchten konnte. Wie es scheint, fo bauerten biefe Berfammlungen bernach fort, bis zum vollen Monde, und vielleicht bis sum letten Vierthel, boch alfo, daß diejenigen, welche benm Neumonde und benm Vollmonde gehalten wurden, die zahlreichsten und feverlichsten waren. Der sechste Tag bes Monden war also der Unfang ber Monate und Jahre, weil dieses der Tag war, an welchem die offentlichen gottesdienstlichen Sandlungen anfiengen. Es kommt mir fehr wahrscheins lich vor, daß diese Urt, den Unfang des Monats vom sechsten Tage bes Monden an zu zählen, ben Germaniern und Galliern gemein war, und daß eberr

#### 298 Bon den geheiligten Zeiten

eben beswegen diese Volker gewisse Tage des Neumondes ihren Göttern heiligten; sie hielten diese Tage nicht allein sür die bequemste Zeit zu wichtigen Verathschlagungen, sondern auch zu allen Arten von Unternehmungen. Die Druiden y), zum Erempel, verlangeten, daß man an gewissen Tagen im Monden, die Eichen-Mistel sammlen, und daß man eben dieses beobachten sollte, die Schlangenener zu suchen, denen sie eine große Kraft zuschrieben. Man sieht auch, daß die Prophetinnen z), welche Ariovistus den seiner Armee hatte, ihm erzstäreten, daß die Deutschen unsehlbar würden gezschlagen werden, wenn sie nicht den Neumond erwarten wollten, um den Romern eine Schlacht zu liesern.

Außer den gewöhnlichen Versammlungen, welche die Celten an gewissen Tagen des Monden hielten, hatten sie noch gewisse seyerliche Feste, welche jährlich jedesmal zu eben derselben Jahreszeit wieder kamen. Ulso redet Tacitus, zum Erempel, von einem Feste, das mit Auszügen und seyerlichen Lustebarkeiten begleitet war, und welches die alten Deutschen der Erde zu Ehren seyerten a). Es war dieses die Feyerlichseit der Verheirathung derselben mit dem Odinus, welche die Hervorbringung der Welt anzeiget. Das Fest, welches die Thraz

y) Plin. H. N. XXIX. 13.

a) Tacit. de mor. Germ. cap. 40.

z) Caef. I. 50. Plut. Caef. I. 717. Dio Caff Lib. XXXVIII. p. 90.

cier Cotyttia b) und Bendidia nach den Namen der Götter nannten, denen es gewidmet war. Es war den Bacchanalien der Griechen ähnlich, und war von demjenigen nicht unterschieden, welches ein anderes thracisches Bolk unter dem Namen c) Sasbacia begieng. Das jährliche Fest, welches die Einwohner im Gevaudan d), drey Tage lang auf dem Berge Zelenus seyerten. Auch noch dasjenige, welches die Angelsachsen e) im Monate April, der Göttinn Kostar oder Kostre zu Ehren begiengen.

Das Feperlichste von allen diesen Festen war dasjenige, welches benm Anfange des Frühlinges jedesmal geserret wurde, und an welchem ganze Nationen durch ihre Abgeordneten zusammen kamen, um über die Angelegenheiten des Staats Beratheschlagungen zu halten. Es wurde durchgängig von alsen scythischen und celrischen Völkern beobachtet. Die Auswärtigen haben es mit Recht den Campun Martium f) genennet, entweder weil es dem Gott Teut, oder Odin, der, nach der Lehre dieser Völker, der Kriegsgott war, gewidmet war; oder weil der gewöhnlichste Vorwurf der Versammlung darinn bestund, daß da ausgemacht wurde, von welcher Seite man den Krieg dieses Jahr über ansangen wollte.

b) Strabo X. 470.

c) Hefych, in Sabaz. d) Gregor. Tur. de Gloria conf. cap. 2.

e) Beda de Tp. Ret. cap. 13.

f) Vit. S. Remig. ap. Duchesne Tom. I. p. 525. Keysler. p. 87.

#### 300 Von den geheiligten Zeiten

Unbere haben es Campum Majum g) genennet. weil es in diesem Monate gehalten wurde. Dren Stude machten biefe Fenerlichkeit vorzüglich mertwurdig. Erstlich, war es bas Fest ber ganzen Rationen, und nicht einzelne Rreife, welche lettere wahrscheinlicher Weise einige Zeit zuvor zusammen famen, um ihren Abgeordneten, Die fie auf Die allgemeine Berfammlung schickten, die nothigen Berhaltungsbefehle zu ertheilen. Zwentens, opferte man ben benfelben Menfchen Opfer für die Blückfelige feit bes Staats, und um einen glucklichen Ausgang bes Rrieges, welchen man anfangen wollte, zu er= halten. "Unter andern Gottern, faget Tacitus h), verehren die Deutschen vornehmlich den Mercus rius; fie glauben fo gar, daß es erlaubet ift, bemifelben zu Ehren, Menschen zu schlachten., Die Zeit, ba es erlaubet, ja fo gar anbefohlen mar, diefe graufamen Opfer zu bringen, war biejenige, ba bie allgemeine Zusammenkunft gehalten wurde. Man fieht dieses aus einer andern Stelle bes Tacitus i): "Die Semnones versammlen sich durch ihre Abgefandten an einem bestimmten Tage, mitten in einem geheiligten Walde, und baselbst fangen sie ihren barbarifchen Gottesbienst baburch an, daß sie einen Menschen opfern, welcher öffentlich geschlachtet wird

g) Vita S. Remig. ib. Sigeb. ad ann. 662. Eginb. cap. I. p. 9. Paul. Diacon. Rer. Langob. Lib. III. cap. 18. p. 392. Hotoman. Franco Gall. p. 138.

h) Tacit. de, M. G. c. 9.

i) Ibid. cap. 35.

wird k). Bielleicht ift dasjenige zu diesem Bebrauche zu rechnen, was Julius Casar von den Galliern saget 1): publice ejus generis habent in-Aituta facrificia, namlich daß diese Opfer burch bie Gefete erlaubet waren, und ben der Versammlung des Volkes öffentlich gebracht wurden, und biefes ift benläufig zu erinnern, die Urfache, warum ihre obrigfeitlichen Personen nur auf ein Jahr bestellet waren. Sie wurden ben dem Unfange des Jahres m) jedes= mal verandert. Zerodotus n) berichtet auch .baf die Scothen ben einem jahrlichen Refte, melches sie ihrem Mars zu Ehren fenerten, unter an= bern Schlachtopfern ben hunderten von ben Befangenen; Die fie im Rriege gemacht hatten, aufopfer= ten. Ich zweifele hierben nicht, bag bieses nicht follte das Fest ihrer öffentlichen Zusammenkunft gewesen senn. Endlich war auch der Campus Martius vorzüglich vor allen übrigen Festen der Celten, eine Zeit der Ergoglichkeiten und des Schmaufens. Und da die Burden- und Befehlshaber-Stellen auf ber allgemeinen Zusammenkunft vergeben, und da alle Beschäffte auf benselben nach ber Mehrheit ber Stimmen ausgemacht wurden: so spareten die vornehmen Berren weder Liebkofungen noch Untoften, die Stimmen zu gewinnen, und die Ungahl ihrer Clienten gu vermehren; und weil es ein vorzugliches Mittel war, einen

k) Caeso publice homine celebrant barbari ritus horrenda primordia. ibid.

<sup>1)</sup> Caefar VI. 16. m) Caefar VII. 32.

n) Herod. IV. 62.

einen Celten zu gewinnen, daß man ihm gut zu effen und zu trinfen gab: fo bielte der Adel und die Saupter der Partenen, fo lange, als diese Feyerlichkeit dauerte, offene Zafel. Man wird sich gewiß nicht irren, wenn man auch dasjenige zu diesem Webrauche rechnet, was Berodorus o) faget, daß "jedes Saupt der Provinzen jahrlich ein Gastmahl anfteltete, ben welchem sich alle die Tapfern einfanden, welche einen oder mehrere Feinde im Rriege getödtet Die sich tapfer erwiesen hatten, wurden porzüglich mit Schmeichelenen und Liebkosungen überhäufet, weil unter Diesem friegerischen Bolte ber Stimme eines folchen Selben die gange Berfammlung benzufallen pflegte. Die Romer fenerten ben dem Unfange eines jeden Fruhlinges ein altes Rest, welches vielleicht eben dasselbe fenn konnte, von welchem ich iso geredet habe. Es war dem Bater Dis, welcher der Teut p) ober Mars der Celten war, gewidmet. Man opferte an bemfelben bem Dis einen Menschen, und nachdem diese barbarischen Opfer waren abgeschaffet worden, behielt man noch ein Bild bavon ben; indem man menschliche Riguren von Stroh in die Tyber warf. Dieses Rest fiel bemahe auf eben ben Zag bes Neumonden, an welchem die Celten ihre Berfammlungen hielten. Dionva

p) Herodot. Lib. III. cap. 6. S. II.

o) Semel quotannis unusquisque Provinciae Praefectus in fua Provincia craterem vini temperat, de quo Scythae omnes hostium homicidae bibunt etc. ibid. IV. 66. et non gustant qui nihil praeclari operis ediderint, sed fine honore seorsim sedent, quae res maxima apud eos est ignominia.

Dionysius von Zalicarnassus q) hat dieses angemerket: "Man wirst, saget er, diese Figuren in die Tyder, kurze Zeit nach dem im Frühlinge Tag und Nacht einander gleich geworden sind, an dem Tage, welchen die Romer die Jous des Maymonates nennen, an welchem, wie sie sagen, der Mond zu der Hälste seiner Größe gekommen ist, und den Monat in zween gleiche Theile theilet.

Es ist nicht nothig zu erinnern, daß außer den Festen, welche in bem ganzen lande ber Celten gefenert wurden, es noch andere bergleichen gab, welche man nur in gewissen Begenden beobachtete. Dieser Betrachtung gieng es ben ben Celten, wie ben allen andern Bolfern, wo jebe Proving, jede Stadt, in ben Begebenheiten, Die ihr eigen find, einen Un= laß zu einer Fenerlichkeit zu finden pfleget. fenerten die Einwohner der Insel Thule r), welches Island ift, alle Jahre im Jenner ein großes Rest. an welchem sie Lustbarkeiten, wegen ber Wiederkunft ber Sonne, anstelleten, die einige Tage hernach auf ihrem Horizonte wieder sichtbar werden sollte. finde über dieses noch, daß es Feste gab, welche nur nach Verlauf einiger Jahre, wieder kamen. jenige, zum Erempel, an welchem die Geten Ubgeordnete an den Zamolris abschickten, welche sie in die Höhe warfen, und auf Hellebarten wieder auffingen, wurde, nach einem Berlaufe von funf Jahren, gefenert s). Die nordischen Bolfer hatten

q) Dion. Hal. Lib. I. p. 30.

r) Procop. Goth. II. cap. 15. p. 423.

s) Herod. IV. 94.

#### 304 Von den geheiligten Zeiten 2c.

auch ihr großes Juul, das ist, ihr großes Fest t), welches aller neun Jahre begangen wurde, an welchem man ben Gottern neun und neunzig Menschen, nebst einer gleichen Ungahl Pferde, hunde, und Babne zu opfern pflegte. Diefes mag genug fenn von ben geheiligten Zeiten und Geften ber celtischen Bolfer. 3ch will nur noch eine einzige Unmerkung Ramlich: Die Bolfer in Gallien und Deutschland, ba sie zu bem Christenthume übergiengen, brachten fie zu ben Seften ber Chriften bie Wahrsagungen, Die Tange, nebst allen ben übrigen aberglaubischen Gebrauchen mit, Die sie im Beiden= thume beobachtet hatten. Man sieht dieses in einer Berordnung des Koniges Childeberts, welche ber D. Labbe im funften Banbe feiner Sammlung ber Concilien S. 1851. anführet, wo es heißt : Ad nos querimonia processit, multa sacrilegia in populo fieri, vnde Deus laedatur et populus per peccatum declinet ad mortem, noctes pervigiles cuin ebrietate, scurrilitate, vel canticis, etiam in ipsis facris diebus Pascha, Natale Domini et reliquis sestivitatibus, vel adveniente Die Dominico dansatrices per villas ambulare.

t) Ditmarus Leibnitzii Tom. I. p. 327.



aria da a manasanaga ya ku tana aria (ba

## Non Alter

## der gothischen Bauart.

Shi undied in Rovember 1758. S. 517.

#### Mein Berr,

o doubles in tallier unit

es ist der Betrachtung berer, welche sich mit Den Alterthumern Diefer Infel beschäfftigen, nicht unwurdig, den Ursprung derjenigen Gebaude zu untersuchen, welche insgemein gothis iche genannt werden. Es ift überall befannt, daß an diesen Gebäuden ein in Erstaunen segendes fenerliches Wesen zu bemerken ist, welche einen viel dauerhaftern Eindruck in das Gemuth machet, als alle Die so genau beobachtete Richtigkeit an den griechis schen Mustern; gleichwol ist dieser Gindruck im geringsten nicht eine Wirfung der Uebereinstimmung und der Verhaltniß; man muß indessen zugleich ge= stehen, daß er nicht von einer bloßen unregelmäßigen Ungestalt herrühret. Es ist schwer, eine Ursache biefer Wirkung anzugeben, es fen benn, bag bie Gothen sich mehr ber Starte, als Schönheit, beflissen haben; daß fie barauf gesehen, ihren Gebauden 22. Band.

mehr ein kühnes und majestätisches Unsehen, als ein reiches und zärtliches zu geben; und daß sie die Empsindungen der Nachwelt lieber durch eine unbearbeitete Pracht, als durch eine angenehme Symmetrie

haben erregen wollen.

Die Unachtsamkeit einiger Schriftsteller hat ben erften Urfprung Diefer Gebaude, noch über bas neunte Jahrhundert hinaufgefest, indem diefelben angenommen haben, baß bie gothische Bauart, mit bem erften Ginfalle der Danen oder Gothen, von gleis chem Ulter ware. Gin aufmertfamer Nachforscher wurde geschlossen haben: wahrend der Buth und Unruhe des Krieges fen jede Wiffenschaft nothwenbig unbefannt geblieben; und Feinde fonnten ihre Runfte und Gebräuche nur erft alsbenn in ein erobertes land einführen, wenn fie fich bafelbst niebergelaffen haben, und mit ben Gingebohrnen bes landes nur ein Bolt ausmachen. Dieses war, wie fehr wohl bekannt ift, der Zustand unserer Infel, um bas Jahr neunhundert, zu welcher Zeit allererft England sein Saupt unter die Berrschaft zwener machtigen Bolfer, der Ungel Sachsen und Danen. beugte. Wenn man baber die allererften Gebaude noch vor biefem Zeitpuncte an rechnen will, beift biefes eis ner blogen Meynung ju viel einraumen, und offenbar befannte Begebenheiten wenig in Betrachtung ziehen.

Es ist also ein historischer Sat, ber keines weistern Beweises bedarf, daß in dieser Insel vor dem neunten Jahrhunderte nirgends gothische Gebäude gewesen sind. Wenn man in dieser Sache bis zur Zeit, da sie zuerst in der Welt bekannt worden ist, hinaufgehen will: so richten wir unsere Augen ganz

natur=

natürlich auf die erste Aufnahme der Gothen in Thracien, ju welcher Zeit sie von einem gesitteten Bolfe aufgenommen wurden, und nachdem sie lange ein berumirrendes Bolt gewesen waren, zuerst an ben Bequemlichkeiten bes gefellschaftlichen Lebens, und an der Ordnung anfingen, einen Geschmack ju bekommen. In dergleichen Umständen befanden sich, wie wir wissen, die Gothen, unter dem Cons fulate des Valens und Valentinianus, im legten Jahre ber 288ften Dinmpiade, im 1128ften Sabre nach Erbauung der Stadt Rom, und 376 Jahre nach der Geburt unseres Zeilandes. Bon Dieser Zeit an ift es flar, daß die erften Ge= baude von dieser Urt in der Welt sind zum Vorscheine gekommen, nämlich gegen das Ende des britten,ober am Unfange des vierten Jahrhunderts.

Die Gothen, ihrer barbarischen Sitten, und der Ausartung ihres Verstandes ungeachtet, welcheben ihnen allezeit hervorleuchtete, unterhielten ben sich den ienen geheimen Stolz, den wir den uns so oft aus dem Bewußtsenn der Verdienste entstehen sehn. Es war eine Folge dieses ihres Stolzes, daß sie eine solche Verheerung über alle diejenigen Gedaude, die sie antrasen, ergehen ließen, in der Menzung, daß sie selbst im Stande waren, etwas besserzes von dieser Art zu ersinden und ins Werk zu richzten, und daß die Nachwelt, wenn sie derzseichen Entwürse von ihrer Ersindung sähe, von ihrer Völzerschaft sich noch größere Begriffe machen würde, als von jenen vortresslichen Künstlern, welche in den schönen Künsten den höchsten Grad der Schönheit

und Zierlichkeit erreichet hatten.

Hieraus entspringt natürlicher Weise die Frage: Ob die gothischen Gebäude die eigene Ersindung dieses Volkes, oder ob sie nur bloß verkleidete Nachahmungen oder Copenen der griechischen Muster sind? Um allen unrichtigen Begriffen hier vorzufommen: so verstehe ich allemal, wenn ich von den gothischen Gedäuden rede, die alten gothischen. Denn es giebt zwo Urten der gothischen Bauart, eine ältere, und eine neuere, davon die lestere nur eine Verbesserung der vorigen, und im drenzehenten

Sahrhunderte bekannt worden ift.

Damit ich mir ben Weg zur völligen Huflosung Diefer Frage bahnen fann, wird es nothig fenn, Die alteften Bebaude, die wir von diefer Urt in dem Ronigreiche haben, in Betrachtung zu ziehen; benn biefe Frage foll bloß auf die Erfahrung eingeschrantt fenn, Die wir in unferm Baterlande machen fonnen. Das Genie, die Zeichnung, ber befondere Geschmad. (wenn die Gothen wirklich die Erfinder der ihnen insgemein zugeschriebenen Gebaube find,) muffen fich hier in biefen erftern Berfuchen mehr, als fonft irgendwo, zeigen; benn wir fonnen mahrscheinlicher Weise annehmen, daß die aus ben neuern Zeiten der griechischen Zierlichkeit sich schon auf einige Urt in etwas nabern, welche ungefahr in bem vierzebenten Jahrhunderte unter uns in vollem Glanze wieder empor zu fommen anfing; und wenn wir unfere Muthmaßung nach dieser lettern einrichteten, wurden wir viele Jrrthumer annehmen. Es ift iso ben den Untersuchern der Alterthumer ausgemacht, daß Das alleralteste tothische Gebaude, das wir in Diefem Ronigreiche haben, Die Rirche ju Grinftead,

in der Grafschaft Susser ist. Und was dieses außer allen Streit seizet, ist, daß sich eine viel größere. Grobheit und Armuth in der Ausarbeitung dieses Gebäudes sindet, als wir an irgend einem von dieser Art antressen. Eine kleine aufmerksame Bestrachtung dieses alten Gebäudes wird verschiedene Entdeckungen machen, die der Einsicht unserer Unstersucher der Alterthümer entwischet sind.

Ueberhaupt bemerket man ben der Untersuchung dieses veralteten Gebäudes, daß es den Gebäuden von dieser Art, die darauf gefolget, so ähnlich ist, als die Entfernung der Zeit gestattet. Der Entswurf und die Zeichnung sind eben dieselben; allein die Aussührung ist viel rauher. Da dieses hier dererste Versuch war: so wurde es auch, aus Mangel erfahrner Künstler, sehr ungeschickt ausgearbeitet.

Wir wollen nun die verschiedenen Theile Dieses Gebäudes, aus welchen es besteht, betrachten, und feben, ob wir nicht durch die Vergleichung Diesen Punct entscheiden konnen. Es ist gang offenbar, daß die Gothen die Bauart mit Gaulen verstanden haben. Ein forgfältig merkfames Huge wird ben einem Blick auf die Rirche zu Grinftead, vielleicht wegen ber oben angeführten Urfachen, feine regelmakige Saule erblicken; aber es wird doch eine ungeschickte Nachahmung bavon entbecken. nicht weniger flar, daß die Gothen eine Erkenntniß batten, gewölbte Bogen von einer Saule zur andern zu führen. Es ist Dieses an diesem Gebaube mehr als zu beutlich zu bemerken. Sie sind zwar keine regelmäßigen halben Cirtel, sondern es sind vielmehr winklichte Bogen; woraus wir klarlich feben, baß Diefer 11 3

biefer Ginfall von ben regelmäßigen Bogen entlehnet ift. Man sieht zugleich, daß ihnen ber Gebrauch bas Gebaude in bren Theile (vles) abzutheilen befannt gewesen ift; und wenn bas Berhaltnif und bie Richtigkeit in ihren Abtheilungen fehlet: so beweift biefes nur, daß den Baumeistern bie Gorgfalt für Die Richtigkeit der Ausführung, nicht daß ihnen Die Wissenschaft fehlte. Wir finden hier weder Urchis trab, noch Frieß; allein wir muffen betrachten, daß es nicht nothig war, diefelben hier anzubringen: benn Die magiven Gaulen biefer rauben Zeiten trugen niemals regelmäßig gerade Mauern, fondern fie endig= ten sich ba, wo die Schenkel der Winkel zusammen fließen, welche die Bogen, die bazwischen waren, ausmachten. Ungefähr um bas zehente Jahrhuns dert werden wir eine Morgenrothe der Wissenschaft zuerst gewahr. Die Runftler in biesem Zeitpuncte scheinen einen Bleiß an ihren Werfen angewendet gu haben, ber ber Beschicklichkeit naber fommt, und sich alle Muhe gegeben zu haben, die Absicht zu erreichen, die man fich vorgeset hatte. Um biese Zeit bemerken wir eine Gaule mit einem Schafte Die zwar eben nicht regelmäßig, bennoch aber wohl ausgedruckt ist. Das toscanische Capital fing nuns mehr an, fehr merflich jum Borfchein zu fommen, wo nicht die gange Gaule nur undeutlich ausgeführet war. Denn fur was fann man fonft bie fleinen Gaulen halten, welche gleich etlichen fleinen Rindern, Die ihre Mutter gartlich umarmen, um ben Hauptschäft herum fteben? Der Bogen, barauf eine Mauer rubet (Buttress), konnte man ben dem ersten Unblicke für etwas besonderes halten, allein dieses ist nur bloß ben

ben der Ausarbeitung. Es ist dieses eine schlechte Machahmung der auswendigen Seitensäulen, auf welchen zuweilen die Dächer an den alten Tempeln ruheten. Der Giebel (Pinnacle) scheint das einzige Werf des Genies ben diesen gothischen Ueberbleibfeln zu senn, welcher, wie man gestehen muß, eine artige Wirfung, und die sich nicht verliert, hervor bringt; allein doch dienet es bloß zum Zierrathe, und gehöret also nicht mit zu den Theilen des Gebäudes,

welche die Absicht besselben verlanget.

Dieses ist der ursprungliche Zustand von bemjenigen, was man die nothische Bauart nennet, woben wir weder Genie, noch Entwurf, noch Neuigfeit, in Unfehung der Erfindung des hauptgebaudes, entdecken. Weshalben wir ben ber vorgegebenen Frage uns burch eine Urt vom Zwange genothis get feben, ju gesteben, baß diefe rauben Bebaube nur verkleidete Nachahmungen der griechischen Mufter find. Eine folche Berfleidung veranlaffete ber Stoll ber ihre Baumeifter überredete, Diefe Bebaude wurden in ben nachfolgenden Zeiten, ben Berbedung des Betruges, für Originale gehalten wer ben. Hierzu kommt noch ein Umftand, ber bie Sache außer allen Zweifel feßet; namlich, daß diefe Gebäude gang gewiß von griechischen Runftlern find aufgeführet worden, da bie Gothen feine eigene hatten. Sie wurden unter ber Aufsicht gothis icher Meister geführet, deren Umt barinn bestund, ihren griechischen Arbeitern aufzutragen, sie follten etwas erfinden, das mit dem, was schon da war, feine Uehnlichkeit hatte. Allein Die ehrlichen Gries chen konnten einem so harten Gebothe nicht gehor= U A

#### 312 Vom Alter der gothisch. Bauart.

sam seyn. Das Gesühl von dem Geschmacke ihrer Nation kam wieder, aller angewandten Bemühungen ungeachtet; dasselbe zu unterdrücken. Es war eine Folge der kockungen ihres natürlichen Triebes, daß sie das Ungeschickte an diesen Werken durch griechische Ersindungen zu mildern suchten, und die Nachwelt sollte, durch diese Ueberbleibsel des Aletershums, die harten Begegnungen ersahren, die sie von ihren wilden Beherrschern durch den Zwang erduldeten, der Frenheit ihres Genies, deswegen sie schon so lange so derühmt gewesen waren, Einhalt zu thun. Dieses war der Kunstzriff, dessen man sich den Ersindung dieser Gebäude bediente. Ihn zu entdecken, gehörte mehr Einsicht, als in einem goz thischen Genie wohnet.

Ein scharfsichtiges Auge, (benn gemeine Augen sehen nichts,) wird sich mit dieser Entbeckung übersstüßig beschäfftigen können. Einem solchen Auge wird die gothische Bauart, wie eine grobe Nachzeichnung vorkonmen, die ein Mahler von einem vortressichen Vorkonmen, die ein Mahler von einem vortressichen Vorbilde machet. Der Umriß bleibt eben derselbe; allein da die Stellung und der Ausbruck an manchen Orten verändert ist, werden unsachtsame Beobachter dem Nachahmer das Verdienst

eines Driginals benlegen.

Westmunster, ben 6. Novemb. 1758.

Edgar Bochart.

La La

V. Unzeige

V.

#### Unzeige daß der im Jahre 1682 erschienene und von Hallen nach der Newtonianischen Theorie auf gegenwärtige Zeit

## vorherverkundigte Comet

wirklich sichtbar fen;

und was derfelbe in der Folge der Zeit für Erscheinungen haben werde,

von

einem Liebhaber der Sternwissenschaft.

er Comet, welchen die Ustronomen bisher so seinlich erwartet haben, berjenige nämlich, welcher 1682 sichtbar gewesen, und nach der Newtonianischen Theorie von Hallen am ersten unter allen Cometen mit Zuverläßigkeit auf die gegenwärtige Zeit vorher verkündiget worden, ist wirklich erschienen; wiewol man ihn iho nicht anders, als nur durch Ferngläser, (woben ich mich eines dreuschuhisgen astronomischen Tubi bedienet) wahrnehmen kann. Man wird ihn aber in der Folge der Zeit desto ansehnlicher erblicker, ja er wird unter die so genanzten großen Cometen mit Necht zu zählen seyn, nur

#### 314 Bon einem vorherverkundigten

baß wir seines größten Unsehens hier zu Lande beraubet werden, weil der Comet zur Zeit dieses Umstundes, nur in den südlichen Ländern, obgleich auf kurze Zeit, sichtbar senn wird. Doch wird er kurz vor seiner Verschwindung über unsern Horizont, annoch in einer ansehnlichen Größe, und weit größer als Jupiter, mit einem beträchtlichen Schweise, doch unter etwas mißlichen Umständen, sich darstellen. Er wird auch nach der Zeit wieder in eben der lestern Gestalt, doch herrlicher als vorher, wiewolkernach in abnehmender Größe und Glanze, uns sichtbar senn.

Einem Landmanne in Sachsen, Ramens Das ligsch, ju Problis ben Dreften, war es vorbehalten, diefen Cometen querft zu entbecken, jedoch ohne zu wissen, was er für einen herrlichen Fund gethan. Seine Beobachtungen von 25. und 27. December 1758 find von einem amfigen Liebhaber ber Uftrono. mie, bem Ucciscommiffario, herrn D. Boffmann, in benen Drefidner gelehrten Unzeigen Dum. 2. Unno 1759. angeführet worden, welcher folchen auch am 28sten December 1758. felbst observiret hat. Uls ich viese Beobachtungen zu Gesichte bekam, und folche mit benen Umftanben, die ber obgedachte zu erwartende Comet zu dieser Zeit nach der Theorie haben konnte, zusammen hielte: so fand ich eine solche Mebereinstimmung, daß ich sofort auf die Gebanken verfiel: Dieser Comet sen berjenige, welchen wir erwarteten. Ich machte also sogleich einen Entwurf nach der Theorie, an welchen Dertern des himmels berselbe, wenn es der gehoffte Comet ware, in der Folge ber Zeit erscheinen mußte, und erwartete nunmehro

mehro einen heitern himmel, um zu feben, ob meine Vorherverkundigung mit der That überein toms men wurde. Es erzeigte sich aber ber Himmel nicht eher, als am 18ten Januar 1759, gunstig; und ich fand durch einen drenschuhigen aftronomischen Tubum den Comet an demjenigen Orte, an welchem er nach der Theorie senn follte. Den folgenden 19ten Januar fab ich ihn wieder von feiner vorigen Stelle ruckläufig fortgerücket, und so, wie es die Theorie erheichete. Hierdurch war ich nun überzeuget, baß Dieser Comet der erwartete und so sehnlich erwunschte wirklich sen. Es war also weiter nichts übrig, als die Phanomena dieses Cometen auf die Folge ber Zeit vorher ausfündig zu machen, um vorbereitet zu fenn, damit berfelbe geborig hernach am himmel gefunden und observiret werden fonne. Das, mas ich ausfundig gemacht, will ich nun erzählen, woben aber in Unsehung derer Ustronomen zu erinnern, daß man die hochste Scharfe in ber Pradiction nicht erwarten durfe, theils, weil der observirte Ort des Cometen, der zu dieser Pradiction als eine Basis Dienet, (ba er allzu flein und buntel erfchien) nur bennahe burch die Bergleichung mit benen Kirsternen hat bestimmet werden konnen; theils weil ich mich einer geometrischen Construction bedienet, um die Derter des Cometen am himmel in der Be- . bendigkeit vorher fagen, und andere zeitig genug zum Behufe seiner Beobachtung benachrichtigen zu ton-Es wurde auch bergleichen Scharfe in der Pradiction eine überflußige Cache fenn, ba biefenur darzu dienen soll, um die limstande, worein ber Comet gerathen wird, überhaupt anzuzeigen,

#### 316 Von einem vorherverkundigten

und den Observatorem vorzubereiten. Die Obsera vation wird das übrige zur Bekräftigung der Theo-

rie erfeßen.

Zusörderst will ich also die durch die Construction gesundenen loca geocentrica cometae, allemal auf den durgerlichen Unfang eines Tages oder auf die Mitternacht des angehenden bürgerlichen Tages bezogen, in ein Verzeichniß bringen, damit ein jeder so fort den Weg des Cometen unter denen Firsternen auf einer Himmelscharte entwerfen, und die Erscheinungen seiner Bewegung sich desto lebhaster sürsstellen könne; woben zugleich einige besondere Umsstände demerken will.

| Anno 1759.                    |      | 1      |        |        | 1 112.     | 41.  |
|-------------------------------|------|--------|--------|--------|------------|------|
| ad init. diei civil.          | Lor  | ngitud | lo con | ne-    | Latitudo   |      |
| fub merid. Lipf.              | tae  | geoc   | entric | a ç    | eocentric  | a.   |
| d. 28. Ianuar.                | 210  | n'     | Ж      | 40     | 30 bore    | eal  |
| 7. Februar.                   |      |        |        |        |            |      |
| 17                            |      |        |        |        | 0,5,00     |      |
| 27                            | II   | 3      | Х      | 6      | 40 -       |      |
| ı. Mart. Co.                  | meta | in co  | oniun  | ctione | cum Sole   | 30.  |
| 9                             |      |        |        |        | 57         |      |
| 14.                           |      |        |        |        |            |      |
|                               | 50   | -, 6   | 100    |        | in Perihel |      |
| ig                            | 3    | 5      | X      |        | 39 - 1     |      |
| 29.                           |      | 23     | 0 0    |        | 47         |      |
| 8. April.                     |      |        |        |        | 23 -       |      |
| 13.                           | 22   | 30     | ***    |        | 5 borea    |      |
| Cometa ad nodum descendentem. |      |        |        |        |            |      |
| 18.                           | 16   | 41     | ***    | 4      | 53 austra  | 1.   |
| 21                            | 8    | 52     | ***    | 12     | 50 -       | -    |
| 3 × -                         |      |        |        |        | 23. Apr    | ril. |

#### und ito sichtbaren Cometen.

26 3 % 23. April. Cometa in Perigaeo. Cometa in Oppositione cum Sole. 20 == 65 28. -27 r. Mai. 23. 40 1112 34 55 20 36 III 28 47 21 1112 21 13 ng 17 45 auftral. IO 50

Nunmehro follen die Umstande folgen, in welche unser Comet nach der Theorie von Zeit zu Zeit gerathen wird; und die Erzählung soll sich vom 18ten Ja= nuar 1759 anheben. Un diesem Lage stund ber Comet in seiner wirklichen Bahn um +25 bes Radii ber Erdbahn von der Sonne, und um 148 eben deffelben Radii von der Erde ab; dahero es fein Bunber, daß der Comet damals fo flein, schwach am Lichte und ohne allen Schweif erschien, so daß er nur burch Rernglaser gefunden und gesehen werden konnte. Bon dieser Zeit an nahert sich zwar der Comet in seiner Bahn ber Sonnen beständig bis zum 14ten Marz, da er fein Perihelium ober ben furzesten Ubfand von ber Sonnen erreichet; babero follte er nach Diesem Umstande mittler Zeit an seinem Lichte bestandig zunehmen, und auch einen Schweif nach und nach erlangen. Allein, da er bis zum 17ten Februar sich von der Erde annoch entfernet, allwo er die größte Weite davon von 168 des Radii der Erdbahn überkommt, (immittelft, daß feine Weite von ber Sonne 78 am 17ten Februar beträgt,) und alfo aus diesem Umstande an seinem Lichte und seiner scheinbaren Große abnehmen muß: so werden sich Diefe

#### 318 Von einem vorherverkundigten

diese benden Umftande so ziemlich compensiren, folas lich wird ber Comet eben noch so unansehnlich, wie am isten Januar, mittler Zeit verbleiben. Dun find vom iften Februar bis iften Mary, ba ber Comet in Conjunction mit ber Sonne tommt, nur awolf Tage, binnen welcher Zeit alfo ber Comet, we= gen ber Rabe am Sorizonte und ber Dammeruna Des Abends, nicht mehr wird fonnen gesehen werben. Dabero, fo lange ber Comet des Abends iso fichtbar ift, wird berfelbe gar unansehnlich und nur fur bie Uftronomen fenn, die ihn an den angegebenen Dertern burch Die Fernglafer fuchen mogen. Diefe Sichtbarfeit des Abends wollen wir nach der Beschaffenheit ber Umftande hochstens bis auf ben isten Februar einschränfen, indem derfelbe am 28ften Januar um 83 Uhr Abends und am isten Februar um 77 Uhr untergebt; worauf er sich unter die Sonnenstrahlen perbirgt. Beil ber Mondschein mit Gintritte bes Rebruarii auch anfangt bes Abends ftart zu werden: so mochte wegen dieses fremden lichts ber Comet, bald nach dem Unfange des Februarii, sich unfern Hugen auch burch die Fernglafer entziehen.

Mach dem isten Marz, oder vielmehr wenige Tage hernach, sängt zwar der Comet an, des Morgens vor der Sonne aufzugehen; er wird sich aber vor dem sten April aus den Sonnenstrahlen nicht entwickeln, daß er vor der Sonnen Aufgang des Morgens in der schwachen Dänmerung sichtbar würzde. Bon diesem sten April an, will ich nun die Erscheinungen des Cometen serner ansühren, um so vielsmehr, da er nun in seine ansehnlichsten Umstände gerrathen wird. Doch möchte vorher solgendes zu erins

nern

nern fenn. Um 14ten Marg ift ber Comet in feiner Bahn ber Sonne am allernachsten, ober in feinem Perihelio. In diefer Absicht muß ber Comet alebenn bas stärkste Licht von der Sonne erhalten, und die feinen Schweif formirenden Dunfte muffen am weite= ften von dem Rorper des Cometen abgetrieben merben, ober fein Schweif muß phylice am langften fenn. Dessen ungeachtet wurde unser Comet alsdenn nicht gar ansehnlich erscheinen, wenn er auch nicht unter ben Sonnenstrahlen verborgen mare, fondern gefeben werben konnte, immaßen die Erbe von dem Comet allzuweit absteht, wodurch sein Unsehen überaus vers mindert werden mußte. Bom 14ten Mar; an entfernet fich ber Comet in seiner Bahn von ber Sonne je mehr und mehr nach der Folge der Zeit, und in diefer Absicht muß bas licht, fo er von der Sonne empfangt, immer schwächer werden, und die wirkliche lange des Schweifes abnehmen. Solchergestalt ware wenia Soffnung vorhanden, unfern Cometen ansehnlich git erblicken, wenn er fich auch aus ben Sonnenftrahlen loswickelt, woferne nicht glücklicher Weise bie Erde in ihrer Bahn dem in feiner Bahn fortlaufenden Cometen entgegen gienge, und foldbergeftalt eine schnelle Unnaberung zu dem Cometen bewertstelligte. Sierburch wird die vorige Verminderung des Unsehens überfluffig ersebet, und er wird durch gedachte geschwinde Unnaberung uns fowol ein ftarfes, obgleich mattes. Licht zeigen, befonders aber unter einer fehr beträchtlichen scheinbaren Große mit einem sichtbarlich langen Schweife sich barftellen.

Um 8ten Upril hat ber Comet ber Erben fich bereits fo weit genabert, bag er etwas großer, als ein

Stern

#### 320 Von einem vorherverkundigten

Stern zwenter Größe erscheint, und sein Schweif wird auch gar kenntlich seyn. Weil aber bey einbrechender Morgendammerung der Comet erst aufgeht (benn er geht um 3½ Uhr des Morgens in der ostsüdzostlichen Gegend des Horizontes auf): so wird es doch schwer halten, ihn an diesem Lage wegen seines matten lichtes und seiner Nähe ani Horizonte, auf kurze Zeit mit bloßen Augen zu sinden und zu sehen, wosern nicht ein sehr heiterer Himmel zu statten kame. Sein bekannter Ort und die Ferngläser könz

nen inzwischen diefes erfegen.

Um 13ten Upril wird ber Comet einem Sterne ber ersten Große gleichen und bes Morgens um 33 Uhr in voriger Wegend bes Horizonts aufgeben. Der ftarte Mondichein (benn es ift Tages vorher Bollmond) wird einen großen Theil feines Unfehens benehmen; und eben baber wird auch die scheinbare Lange feines Schweifes, ber fonst muthmaßlich 7 bis 8 Grad betragen mochte, fich febr verringern. Sierben ift überhaupt zu erinnern, daß von der lange bes Schweises nicht anders, als nur ein muthmaßlich Urtheil gefället werden fann, weil fich physikalische Umftande barben einmischen, die nicht in unserer Bewalt find. Go ift auch die Ungabe ber scheinbaren Große bes Cometen nur muthmaßlich, doch mit mehrerer Bahrscheinlichteit verfnupfet, weil hierzu Die bereits in vorigen Zeiten angestellten Observatios nes einige Unleitung geben.

Um 18ten April wird der Comet dem Jupiter an scheinbarer Große benkommen, aber erst um 3½ Uhr des Morgens aufgehen, indem er eine merkliche sudliche Breite erlanget. Der Schweif mochte 10 bis 11

Grad

Grad in der lange ausmachen, und wird sich von dem Ropfe abwarts rechter Hand fast parallel mit bem Horizonte erstrecken. Doch die Dammerung, Die Nahe am Horizonte, und ber annoch starte Mondschein wird sein Unseben merklich vermindern.

Begen der nunmehr fehr fart junehmenden fubliden Breite bes Cometen, nabert fich berfelbe mit ftarten Schritten zu feiner Berschwindung über unferm Borizonte; leider fur uns! zu einer Zeit, ba er sein größtes Unsehen erreichen soll; welches herrliche Spectacul benen, so weiter gegen Mittag und naber nach der Linie zu, imgleichen jenseit des Meguators,

wohnen, vorbehalten ift. Denn

Um 21sten Upril geht ber Comet noch nicht völlig Etunde vor ber Sonnenaufgang auf, babero es in ber sehr starten Dammerung und Mahe bes Horizonts schwer halten wird, wegen seines matten Lichts ihn. auch nur auf wenige Minuten der Zeit, Deutlich genug ju feben, obgleich fein Ropf bem Diameter nach ungefähr halb fo groß, als der Mond, erscheinen, und sein Schweif mit dem Horizonte fast parallel nach Westen zu auf 12 bis 15 Grad sich erstrecken mochte, wenn erft bemeldete Sinderniffe nicht entgegen ftunden.

Und so weit geht das herrliche Unsehen, so wir von diesem Cometen in biefigen Landen vor seiner Untunft . in fein Perigacum ju gewarten haben. Merkwurdig ist es, daß eben dieser Comet vor sechs seiner Revolutionen, namlich im Jahre Christi 1305, fast unter ähnlichen Umständen erschienen ist, indem die Historie meldet, daß im gebachten Jahre um das Ofterfest ein Comet von außerordentlicher Große (die Sifforie saget: horrendae magnitudinis) gesehen worden; 22. Band. tooben

# 322 Von einem vorherverkundigten

woben sie, nach der Philosophie der damaligen Zeiten, annoch hinzufüget, daß er ein Borbothe einer entsesslichen und durch die gauze Welt wüthenden Pest gewesen sen, auch zum Erempel anführet, daß in der Grafschaft Mansfeld die Menschen bis auf den dritten Theil dadurch aufgerieben worden.

Um 22sten Upril hat der Comet über unserm Horizonte Abschied genommen, und die weiter gegen Guden und naher an der Linie, auch jenseit, derselbigen, wohnen, werden ihn nun bald in seiner größten Herrlichkeit erblicken, indem er der Erde sich mit gewaltigen Schritten nahert, und am 26sten April den geringsten Abstand von selbigen oder sein Perigacum erreichet.

Diefer geringste Abstand beträgt nicht mehr, als-

bes Radii ber Erdbahn; baber fein Ropf ben blogen Hugen sich bennahe so groß, als der Mond, darstellen, und einen Schweif von 30 bis 40 Grad lang zeigen Dieser Abstand des Cometen von der Erde scheint zwar gering zu sein. Er ift aber noch groß genug, als daß die Erde etwas von ihm follte zu befürchten haben, indem felbiger nach einem ungefähren Heberschlage annoch 2300 Semidiametros terrae ober rotunde zwen Millionen beutsche Meilen betragen wird. Bon ben Dunften feines Schweifes haben wir auch nichts zu befahren. Denn, indem er fich der Erde am ftartsten nabert, steht er weiter von ber Sonne, als die Erde von dieser ab, und wirft babero feinen Schweif nicht nach ber Erbe gu; fondern von berfelbigen weg, und zwar zur Zeit ber Opposition bes Cometen mit der Sonne, die sich am 27sten Upril ereignet, fast gerade von der Erde weg; ju geschwei-

gen,

gen, daß der Comet alsbenn eine fehr große südliche

Breite bat.

Während dieses herrlichen Unsehens hat der Comes in dem südlichen Theile des gestirnten Himmels einen schnellen kauf, indem er vom 23sten dis 28sten Upril dasselbst einen Bogen nach seinem sichtbaren Wege unter den Fixis von 54 Graden durchtäuft, und innerhalb diesen sünft Tagen die südlichen Gestirne, den Ultar, den südlichen Triangel, die Fliege dis an die carolinische Eiche durchstreicht. Er wird sich dahero nicht allzu lange allein denen, die die Südländer bewohnen,

darstellen, sondern schon

Um isten Man sich wieder über unsern Horizont des Abends nach ber Sonnenuntergange zeigen, wie er benn an diesem Tage erst um 11 Uhr des Abends in der sudwestlichen Gegend des Horizonts untergehen wird. Sein Unsehen wird ber Theorie nach zwar einerlen mit dem. fo er am ziften Upril gehabt, ausfallen, namlich fein Ropf wird, bem Diameter nach, bem halben Monde gleichen, und er wird einen Schweif von 12 und mehr Graden fast parallel mit dem Borizonte, aber nunmehro nach Often zu, erstrecken; allein dieses Unsehen wird bas burch verherrlichet werden, daß er geraume Zeit über bem Horizonte verweilet, und auch fo gar erft nach der Sonnen Untergange, namlich Abends um 8 Uhr, in Suben unter einer mittagigen Sohe von ungefahr 8 Grad durch ben Mittagszirkel geht, und daß er nach biefer Zeit, ehe er untergeht, burch die Dammerung und den geringen Mondschein wenig von seinem Unsehen verlieren wird. Mur seine Rabe am Horizonte ift ihm, wegen beffen Dunften, schablich.

Dieses ist das beste Unsehen, welches und in hiefigen tanden ber Comet nach seinem Perigaco zeigen wird.

# 324-Von einem vorherverkindigten

In der Folge der Zeit wird er zwar ben uns beständig sichtbar seyn: aber sein Unsehen wird sich mit schnellen Schritten vermindern, da der Comet sowol von der Conne, als von der Erbe, sich entsernet, und zwar von der letzten sehr geschwind, indem die Erde und der Comet sich fast nach entgegen gesehten Richtungen von einander bewegen.

Um zien Man wird der Comet dem Jupiter an Größe benkommen, wiewol mit mattem Lichte erscheisnen, ungefähr um 8 Uhr Abends unter einer mittägigen Höhewon etwan 15 Grad durch den Mittagszirkel und Fetunde vor Mitternacht untergehen. Sein Schweif

nimmt an Unsehen und Lange merflich ab.

Um 8ten Man hat sich seine Größe bereits bergestalt vermindert, daß er nur etwas größer, als ein Stern zwenter Größe erscheinen wird. Er culminiret ben Untergange der Sonne, und geht & Stunde nach

Mitternacht unter.

Weiter wollen wir unsern Cometen nicht versolgen. Denn nunmehro andert er seine Position unter den Firsternen von Tage zu Tage nicht beträchtlich, so daß ihn ein jeder gar leicht am Himmel finden und die zu seiner physikalischen Berschwindung, die nun innerhald wenig Tagen ersolgen wird, beobachten kann, das ist, bis zu dem Umstande, darinnen er, vermöge seiner allzu großen Entsernung von der Sonne und der Erde, ein so schwaches Licht zeiget, weiches nicht mehr sabig ist, unsere Sinnen zu rühren.

Mein Abfehen ben diefer zeitigen Borherverkundigung ift lediglich dahin gerichtet, um die Liebhaber der Sternwiffenschaft vorher badurch zu benachrichtigen, damit tiefer schägbare Comet, auch ehe er im Februario sich unsern Augen entzieht, nicht unbeobachtet vorben

gehen

gehen moge, oder ben feiner ansehnlichen Erscheinung (numal, da anfänglich mißliche Umstände sich darben außern) zu fpat zu beren Wiffenschaft gelange. wif, dieser Comet, ber die Newtonianische Theorie fo handgreiflich bestätigen wird, verdienet eine hazardirte Pradiction; wiewolnicht der geringste Umstand vorhanden ift, der mich an dem wirflichen Erfolge derfelben zweifelhaft machen konnte. Ich habe auch beswegen die Erzählung so eingerichtet, daß diejenigen, die ber Sternwissenschaft nicht fundig sind, nach einer dren bis vier monatlichen Borberverfundigung, burch ben blogen Augenschein sich überführen und glauben konnen, was Seneca auf die, in Unsehung seiner Zeit. fünftigen Secula prophezenet hat: quibus haec tam occulta dies extraheret et longioris aevi diligentia: quibusque admirationi foret haec veteres nescire potuisse; postquam demonstraverit aliquis naturae interpres in quibus caeli partibus Cometae errent, quanti, qualesque fint. Und was fann von einer Theorie mehr verlanget werden, als was herr Clairaut lange vorher, ehe biefer Comet wirklich erschienen, geleistet hat, ba er in der öffentlichen Zusammenfunft der königlichen Ukademie der Wissenschaften zu Paris am 15ten November 1758 eine Abhandlung von biesem Cometen abgelesen, seine mubfamen Berechnungen angezeiget, und endlich burch feine Schluffe heraus gebracht, daß derfelbe nicht eber, als gegen ben Upil bes 1750sten Jahres, wieder erscheinen werbe.

to to the

± 3

VI. Won

326 Wie durch rectificirt. Weingeist

VI.

Von dem außerlichen Gebrauche einiger Arten

# des rectificirten Weingeistes,

verschiedene

# Krankheiten des menschlichen Körpers

baburch zu heilen.

Aus dem Gentleman's Magazine. November 1758. S. 511. übersetet.

#### Mein Herr,

a Sie in Ihrem Magazine öfters Schriften bekannt machen, die die Beförderung des Wohlseyns und der Erhaltung der Gesundsheit unserer Nebengeschöpfe zum Endzwecke haben: so habe ich geglaubet, daß es vielen nicht unangenehm seyn murde, wenn ich verschiedene von den Vortheilen mittheilete, die durch den außerlichen Gesbrauch des rectificirten Weingeistes an dem menschlichen Körper erhalten werden, und die ich durch die Ersahrung bemerket habe.

Ich verstehe diesenigen Arten Spiritus, welche man gemeiniglich in den Lampen unter den Theesfeln zu brennen pfleget, sie mogen vom Weine,

oder

# verschiedene Krankh. zu heilen. 327

oder einer jeden andern geistigen Feuchtigkeit, die durch die Gahrung gemacht worden ist, abgezogen seyn. Die außerliche Auslegung dieser Arten von Spiritus, hat sowol mir, als auch andern, ben manscherlen Zufällen, sehr gute Dienste gethan, insbesondere aber ben ben folgenden:

1. Benm Krampfe, ober ben convulsvischent Zusammenziehen der Finger und Fußzähen, und der Muskeln an andern Theilen des Körpers; wenn man die leidenden Theile mit diesem Spiritus gerieben hat: so sind diese Zufälle dadurch vertrieben worden.

2. Ben einer gichthaftigen Erkältung ober Erstarrung irgend eines Theils am Rörper, ist das Einreiben an demfelben, früh und abends, mit derzgleichen Spiritus, entweder kalt oder warm gemachet, (indem man ein Fläschgen davon in ein Becken mit sehr warmem Wasser seiget,) öfters ein sehr dienzliches Mittel.

3. Ueußerliche Schmerzen an der Oberfläche des Körpers, oder an den Fingern, Gelenken der Hand, an den Knien und Füßen, werden sehr haufig durch den Gebrauch eines dergleichen Spiritus gelindert.

4. Durch ein beständiges tägliches Einreiben, Früh und Abends, mit dergleichen Spiritus, sind die Hühneraugen öfters geheilet, und das callose Wesen, welches unten an den Fersen zu entstehen pfleget, weggeschaffet worden.

5. Diejenigen Geschwulste an ben Schenkeln, Füßen, und andern Theilen des Korpers, welche eine Zeitlang den Eindruck behalten, wenn man mit

£ 4 be

#### 328 Wie durch rectificirt. Weingeist

den Fingern darauf drücket, haben sich, wenn man sie täglich mit dergleichen Spiritus gerieben hat, nach und nach geseget, so wie ich es glücklich an mir selbst versuchet, und an andern bemerket habe, denen ich dieses Mittel angerathen hatte.

6. Das Abfallen der Grinde, welche an einem Theile des Körpers fest anhängen, und die Absonderung des Schurfes, werden sehr befordert, wenn man dieselben, und die nächst anliegenden Theile tag-lich zwen oder drennal mit dergleichen Spiritus

befeuchtet.

7. Ben Geschwüren trägt der Gebrauch desselben sen sehr viel zur Heilung derselben ben. Die kleinen Geschwüre an der Zunge, (welche Aphthas genennet werden,) und andere an den inwendigen Seiten der Backen, oder an den kippen, und diejenige Geschwulft am Zahnsleische, welche man Zahnsleischbeulen (Gundoils) nennet, werden öfters sehr leicht geheilet, wenn man sie zwen oder drennal des Tages mit dergleichen Spiritus beneget, wie ich solches öfters an mir ersahren, und einen gleichen Ersolg an andern wahrgenommen habe, denen ich ihn angerathen hatte.

In Ansehung der Geschwüre an den Schenkeln, hat das Anseuchten Früh und Abends mit diesem Spiritus an den benachbarten Theilen, wo die Haut noch gesund ist, ohne die Gegend, welche wund ist, zu berühren, die Kraft gehabt, der Fäulniß (welche insgemein die Enterung genennet wird) zuvor zu kommen, und den darunter besindlichen Theil gesund zu erhalten. Und wenn das Geschwür sich an einem Gelenke besindet, z. E. am Knöchel, oder nächst

baben:

# verschiedene Krankh. zu heilen. 329

daben: so ist diese Methode sehr geschickt, den Beinfraß (Caries) an dem knorplichten Ende des Rnochens, und die daraus entstehende Nothwendigkeit, zu verhüten, den mit dem Geschwure behafteten Theil abzuschneiden, um den Kranken benn Leben zu erhalten.

8. Ben bem kalten Brande, und ben Ertobtungen, ist der Gebrauch dieser Urt von Spiritus drey oder viermal des Tages, wechselsweise mit warmen Eßig genommen, sehr dienlich, demselben zuvorzukommen, und das Zunehmen derselben, wenn sie

sich schon geaußert haben, zu verhindern.

9. Das Ubgehen der äußern Haut vom Reuten, oder wenn eine sehr scharfe Feuchtigkeit durch die Zwischenräume derselben durchdringt, ist zum öftern leicht geheilet worden, wenn man den leidenden Ort mit dergleichen Spiritus täglich eins oder zweismal benehet hat, wie ich solches aus eigener Erfahrung befunden habe, da dieses das Mittel gewesen ist, dessen ich mich ben dergleichen Gelegenheit bedienet habe. Das Aussegen wird anfänglich einen außersordentlichen Schmerz erregen, allein er höret alsdenn in zwen oder dren Minuten auf, und die Theile besommen balb Linderung.

10. Dergleichen Spiritus leisten große Dienste ben einem feuchten Flusse an den Augen. Dieses ist eine Beschwerlichkeit, die mich zuweilen betrifft, wenn ich mich erkälte. Wenn ich dergleichen Zufall habe, beneße ich ein oder zwenmal des Tages meinen Finger mit bergleichen Spiritus, und reibe damit ganz gelinde die Augenbraunen, die Schläse, und Seiten der Nase, und queer über das Vackenbein von der Nase dis an die Schläse; und wenn sich mein Finger

£ 5

# 330 Wie durch rectificirt. Weingeist

nur ein wenig davon angefeuchtet befindet, mache ich die Augen zu, und fahre damit über das außerste

ber Augenlieder.

Auch in die goldene Alber Schmerzen verurfachet, und man befeuchtet mit dergleichen Spiritus einen Lappen, nachdem derselbe doppelt in der Größe eines Schillings ist zusammengeleget worden, und leget ihn ein Paar Minuten lang auf das Gesäß, nimmt ihn alsdenn wieder hinweg, und wiederholet diese Austegung,nachdem es die Schmerzen erfordern; so hat dieses sehr östers geholfen, dieselbe zu vertreiben. Wenn sie blutend ist, und zu viel Blut weggeht, ist eben dieses Mittel sehr dienlich.

Man kann hierben dasjenige bemerken, was jestermann bekannt ist, daß der Gebrauch dergleichen. Arten von Spiritus, von einer großen Wirksamkeit ist, das außere Erbluten an irgend einem Theile des

Leibes zu stillen.

Den dem Herausfallen des Mastdarmes, oder wenn dieser Darm sich durch den Hintern herzunter senkt, habe ich den Gebrauch eines dergleichen Spiritus sehr wirtsam besunden, denselben zudor zu kommen und es zu heilen. Man muß sich aber bloß alsbenn desselben bedienen, wenn dieser Darm wieder in den Leib hineingebracht worden ist.

Bey dem, was iso gesaget worden ist, ist meine Meynung nicht, als wenn ich andere äußerliche Mittel und Umschläge 2c. für vergeblich hielte; denn ich habe befunden, daß sie bey mancherlen Fällen nöthig sind; sondern, indessen daß dieselben zubereitet werden, und an Dertern, wo man sie nicht haben kann, konuen die Spiritus von Nusen seyn.

# verschiedene Krankh, zu heilen. 331

Ich muß noch hinzusehen, daß außer dem außerlichen Gebrauche des Weingeistes, in verschiedenen der angeführten Fälle, innerliche Arztneymittel nöthig senn werden.

Wenn ben einem Kranken sich eine zu große Menge Blut befindet: so muß so viel davon weggelassen werden, als nothig ist, den Ueberfluß zu vermindern.

Wenn die Menge der wässerichten Feuchtigkeit zu groß ist, mogen gelinde purgirende, harntreibende, ober Schweiß-befordernde Mittel, ober solche, welche eine unmerkliche Ausdunstung erwecken, angerathen senn.

Wenn eine satzigte Schärse im Blute ist, bergleischen geschieht, wenn kleine Geschwure an der Zunge sich zeigen, und wenn Blattern an dem Leibe oder an den Gliedern hervor kommen, welche voll satzigtes Wassers sind, das vom Blut e ausgeworfen ist; und wenn an scorbutischen Körpern fremwillige Erblutungen erfolgen: so sind diese abgewechselte Arztneymittel, welche durch die Erfahrung kräftig sind, befunden worden, die ungesunde Beschaffenheit des Blutes zu verbessern, die nothigsten Mittel.

Und wenn die Krantheit von einer Schlaffheit der Gefäße entsteht: so werden diejenigen Mittel erfordert, welche im Stande sind, dieselbe zu heilen.

Dasjenige, was hier angemerket worden ist, zeiget, daß diese Spiritus, welche gemeiniglich rectisicirte Spiritus genennet werden, verdienen ben einer jeden Familie aufgehoben zu werden, damit sie sogleich, als man sie brauchen will, ben der Hand senn mogen.

Bagnio Court, New Gate-freet, Den 23. Novemb. 1758.

Theophilus Lobb.
VII. Zufall

Jufall einer Person, welche ein

# Stuck Gold verschluckt hatte.

Aus dem Gentleman's Magazine. Novemb. 1758. S. 513. übersett.

Mein Herr,

orin Frisby, ein Gastwirth zu Bradwell, hatte, vor ungefähr acht Jahren, einen Bierthel Moidor, den er bekommen hatte, in den Mund gestecket. Giner von feinen Bekann= ten, ber ibm begegnete, fagte ibm, baß er biefes Stuck Gold von ihm haben wollte; und indem er ihm unvermuthet einen ftarten Stoß unter bas Rinn gab, gieng biese Munge burch die Ppiglottis, und fiel herunter in die Lunge. Von dieser Zeit an war er mit einem heftigen und fast beständig anhaltenden Husten geplaget, und war ofters in großer Gefahr zu ersticken. Er befand sich zwar zuweilen von einer Zeit zur andern in leidlichen Umftanden, bren ober vier Wochen hindurch, welches, wie er glaubte, davon herrührte, wenn die Munge, burch bas Suften, in die Hohe war gebracht worden, und hernach feit= warts wieder herunter fiel, und folglich nicht so sehr im Dege war. Er fagte, daß er es fehr wohl fuh-

# ein Stuck Gold verschluckt hatte. 333

len könnte, daß sie sehr öfters, während daß er einen Unfall vom Husten hätte, bis an den obern Theil der Luseröhre in die Höhe käme, und er schmeichelte sich, daß er sie zu einer oder der andern Zeit einmal heraus husten würde. Er verblieb in diesen elenden Umständen bis ungefähr vor vierzehen Tagen, da er an einem ganz schwachen Fieder starb, welches mit keinen gefährlichen Zufällen begleitet war, ausgenommen dem Husten, und der auch nicht so heftig, als wie gewöhnlich war.

Da seine Lunge mit vieler Sorgfalt herausgenommen wurde: so fand man das Stück Gold in
dem linken Theile derselben, ungefähr zweene Zolle
unter der Absonderung der Luftröhre, woselbst, wie
zu vermuthen ist, dasselbe nicht lange gelegen hatte,
da sich in der Gegend herum keine enterhaftige Materie fand, und dieser Theil der Lunge sehr frisch und

gefund zu fenn fchien.

Das Stuck Gold war mit einer merklichen Rinbe rund herum überzogen. Da man es zuerst an ber Luft wog, hatte es fast vier Pence über den eigentlichen Werth; da es aber hernach im Wasser gewogen wurde: so wog es bennach dren Pence weniger, als der eigentliche Werth davon beträgt. Herr Thomas von Maldon, Herr Bridge von Southminster, und Herr For von Tillingham, waren durch den lesten Willen ernannt, diese Münze heraus zu nehmen.



VIII.

Nachricht von einer Cur einer außerordentlichen

# Art von Gliederlähmung,

fowol in Ansehung der Ursache, als auch bes betroffenen Theiles, durch Hulfe

von dem Herrn Allaman. Nus dem Gentl. Magazine Octob. 1758. S. 467.

Zin Mägdlein von drenzehen bis vierzehen Jahren, welche sich ganz allein zu Sause befand, borete ein heftiges Getofe an ber Thure; bas Erschrecken erregte ben ihr einen Unfall von heftigen Convulsionen, welche faum vorüber waren, da eine Lahmung darauf erfolgete, welche ihr ben Gebrauch ber rechten hand und des Belenkes an berfelben benahm, ohne jedoch weder den Urm noch die Schule ter zu betreffen. Der Fuß und bas Bein wurden gleichfalls untuchtig gemacht, der Schenkel aber blieb unverleßt; die Zunge war in dem untern Theile des Mundes aufgerollt, und neben diefem allen hatte fie noch öftere Unfälle von der fallenden Sucht. Schrecklichen Zufälle wurden zwar durch hierzu dienliche Hulfsmittel gehoben, bis auf die Zunge, welche hartnäckigt ohne Bewegung blieb. Wenn man einen Versuch that, die Spife berfelben mit ben Fin-

gern vorwarts zu ziehen: so konnte dieses nicht ohne große Muhe bewerkstelliget werden; und wenn man sie wieder fahren ließ: so rollte sich dieselbe im Hugen= blicke, mit einer Art von Zuruckprallen, wieder auf. Der herr Allaman, welcher sie in diesem Zustande fah, hielt dafur, daß, wenn jemals ben einem Zufalle Die Electricitat einige Dienste leiften konnte, es sehr wahrscheinlich ben dem gegenwärtigen senn mußte. da die Kranke im übrigen sich ben vollkommener Besundheit befand. Er electrisirte sie deswegen, und brachte Fünken aus ihrer Zunge heraus. Um ersten Tage dieser Operation glaubte er einige Bewegung bemerket zu haben; da er den folgenden Zag dieses wiederholte, murde die Bewegung fehr merklich. Nach dem vierten Versuche war die Zunge nicht mehr aufgerollt, jedoch noch ein wenig gefrummet. dem zehenten, da sie fortfuhr, sich immer beffer'zu befinden, konnte sie dieselbe völlig ausstrecken. Ben dem zwolften konnte sie die Zunge aus dem Munde herausstecken, und fing an zu reben, wiewol undeut= lich und lispelnd. Sieben oder acht Electrisirungen. und eine beständige Uebung der Zunge, brachte ihr die Sprache völlig wieder zuwege.

Der berühmte Uhrmacher und Mitglied der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Paris,
Herr le Roy, hat einen Correspondenten eben dieser Akademie, an einem unleidlichen Zahnweh, und einen Prosessor zu Straßburg an einer hartnäckigten Taubheit, bende durch die Electricität geheilet.

\*\* \*\*

# Inhalt

# des dritten Stuckes im zwen u. zwanzigsten Bande.

| 1. F. V. E. Aepinus, Akademische Rede, von der      |
|-----------------------------------------------------|
| Aehnlichkeit der electrischen und magnetischer      |
| Kraft S. 227                                        |
| II. D. Joh. Ge. Krunig Nachricht von dem in Gud     |
| america neu entdectten Metalle, Platina del Pinto   |
| oder weißes Gold genannt 273                        |
| III. In. Pelloutiers Unmerfungen über die geheilig. |
| ten Zeiten ber alten Gallier und Deutschen 285      |
| 1V. Edgar Bochart, vom Alter der gothischer         |
| Bauart 305                                          |
| V. Unzeige, daß der im Jahre 1682. erfchienene, und |
|                                                     |

V. Anzeige, daß der im Jahre 1682. erschienene, und von Hallen nach der Newtonianischen Theorie auf gegenwärtige Zeit vorherverkundigte, Comet wirklich sichtbar sen

VI. Theophilus Lobb, von dem außerlichen Gebrauche einiger Arten des rectificirten Weingeistes, verschiedene Rrantheiten des menschlichen Körpers
dadurch zu heilen

VII. Zufall einer Person, welche ein Stud Gold verschluckt hatte 332

VIII. Hrn. Allamans Machricht von einer Cur einer außerorbentl. Art von Glieberlahmung 334



Hamburgisches.

# Magazin,

oder

# gesammlete Schriften,

Aus ber

Naturforschung und den angenehmen Wissenschaften überhaupt.



Des 22sten Bandes viertes Stud.

Mit Konigl. Pohln. und Churfürftl. Gachfischer Frenheit

Hamburg und Leipzig, ben Georg Christ. Grund und Abam Heinr. Holle.

7-59





von

# schweren Geburten,

v o n

Doctor Roderer.

Erfte Beobachtung.

ine Frau von 42 Jahren, die zum and bernmale schwanger gieng, schickte sich an zu einer natürl. Geburt. Die drückenden Schmerzen von des Kindes Kopfe u.der Feuchtigkeit des Annii er-

والمتعالج المرام والمادات

öffneten den Muttermund sehr gut. Nachdem vom Unfange der Geburt an, 5 oder 6 Stunden vorüber waren: so gieng der Liquor annii wegen der starken 2) 2 Weben

Weben fort, und ber Ropf des Rindes folgte nach. Das Gesichte mar aber nach ben rechten Dunnen (Ilia) der Mutter zugekehret, und weil auch die linke Sand ber Frucht an bas linke Dhr angeleget war : fo verhinderte diefes den weitern Fortgang fo febr, Daß das Besicht gegen das beilige Bein (Os facrum) gewendet, und die linke Sand heraus gezogen werden mußte: als dieses geschehen war, und man gang gelinde anzog, fo brachte die darauf erfolgte Bebe ben ganzen Ropf, und nach dem gewöhnlichen Gefeße auch bas Korperchen heraus. Ben Umwendung des Ropfes wurde die an das Ohr angelegte Sand angegriffen und fo gleich berausgezogen. Nachber ist die Mutter von ihrer Placenta befreyet worden.

Unm. i). Dieses ist die leichteste Urt von einer schweren Beburt, und ich habe gesehen, daß die Rrafte ber Natur allein bergleichen galle geen. biget haben. Doch dienet der beschriebene Sandgriff bargu': baß bie Geburt ohne Befchwerde ber Mutter befordert, und felbige von vielen heftigen Schmerzen, welche von dem Ropfe und der Sand herrühreten, befrenet werbe.

Man mag bie Sand an ben Ropf anlegen, wo man will, als an ben Sals, bas Befichte, bie Stirne, an das Dhr, fo glitschet solche ab; ja es wird auch dem Ropfe badurch mehr Schaden que gefüget, wenn man ben Ropf in feiner Lage mehr verandert.

mo need?

Andere Beobachtung.

# Wo der Urm zuerst gekommen.

#### Das Umwenden.

Gine Frau von 26 Jahren, die bas erstemal schwanger gieng, hatte Tag und Nacht mit Beburts= schmerzen zugebracht, als ich zu ihr kam: fie hatte viele Rrafte, einen vollen Puls, gelinde Schmerzen, und weiche Schaamtheile ohne Beschwulft. bem fie bequem mar gelegt worden: so bemerkte ich. daß der linke Urm (welches auch die Wehmutter gleich benm Unfange der Geburt bemerket hatte,) und Die Nabelschnur, welche ich ohne Dulsschlag bemerkte, vorgefallen war. Derowegen brachte ich ohne Berqua bie Band in die Mutter, Damit ich die Rufe gu Dieses gieng auch febr leichte an, fassen bekam. weil der Muttermund und die gemeine Soble der Mutter und Mutterscheide gang offen war. fand ben Ropf nach obermarts, gegen bas Schulterblatt gekehrt, nahe an dem Muttermunde, in der Begend ber linken Dunnen, und in der rechten Begend ben Rumpf. Um ben zusammengezogenen und gleichsam wie eine Rugel gebogenen Rorper bes Rinbes hatte sich die Mutter (Uterus) rund und fehr nahe angelegt. Daß der Foetus schon gestorben mar, bemerkte ich aus bent Mangel bes Pulsschlages und aus der Unbeweglichkeit der Zunge, welches ich wahrnahm, als ich meinen Kinger in ben Mund des Rinbes flectte. Begen bes jufammengebruckten Roper. chens konnte ich mit ber Hand nicht an die obere Begend des heiligen Beines kommen, die doch sonsten

bie vorzüglichste ift. Dach einigen Bemuhungen babe ich endlich in der hintern Sohle der Mutter ben rechten Buß an der rechten Seite bes Rindes, gwis Schen bem Unterleibe und Rucken entbeckt. ber Rniekehle konnte ich nichts weiter faffen ; bierein brachte ich meinen Finger, gleich einem Saten, fo gut ich fonnte, und leitete ben guß mit groffer Mube an den Muttermund. Sierauf tonnte ich ben Fuß leichte fassen, an mich ziehen, und ben anbern ergreifen; bende gufe jufammen gebracht, faffe. te ich zusammen, und brachte bas Rind, welches auf bem Unterleibe lag, ohne großes Bemuben, ober baß ber Ropf hinderlich gewesen ware, glucklich beraus. Die Absonderung des Mutterkuchens verursachte ebenfalls nicht viel Urbeit. Daß aber bas Magdchen benm Untritte ber Geburt gelebet hatte, Diefes ersahe ich aus der blaulicht rothen Geschwulft des borgefallenen Armes und ber Schaamtheile; ferner, weil ben bem Rinde nirgends ein Merkmaal einer Faulniß zu feben mar. Bahrender Operation fchrie Die Bebahrerinn bisweilen fehr laut, nach geendigter Urbeit aber ift fie frisch und gefund worden, und der Blutfluß nach der Geburt (Lochia) ist fehr gut von fatten gegangen, woraus man feben fann, bag bie Gebahrmutter (Uterus) gefund, und nicht einmal entzundet gewesen.

Anmerk. 1). So oft die Hand des Operateurs in die Gebährmutter dringt: so muß vor allen Dingen die lage der Theile in Obacht genommen werden, und zwar zu dem Ende, damit man wisse, welcher Weg zu Heranziehung der Füße dienlich sen. Nach der gewöhnlichen Art

folget

folget zwar bie hand bes Korperchens ber Unleis tung; es kann aber auch geschehen, baß bas Kind größtentheils überzwerch feine Lage hat, und fich an diesem Orte ber Ropf, an einem andern Orte ber Rumpf befindet, und die Bebahrmutter um das gange Körperchen, vornehmlich um den Ropf und die gebogenen Schenkel, febr enge angeschnurt ift, und folglich ber Rorper bes Rindes die Bebahrmutter gleichsam in zwo Sohlen, in die vordere und hintere abtheilet. Wenn man also unter biesen Umständen von dem Numpfe des Kindes jum Unterleibe, und von ba weiter zu ben gebogenen Schenkeln fortfahren wollte: so wurde nicht nur die harte und angestremmte Bebahrmutter auf eine gewaltsame Urt von ben Schenkeln (Femora) abgesondert werden mussen, sondern es mußte fich auch ber Urm bes Operateurs biegen und frummen, welches aber gar nicht gefchehen Dahero ift es weit beffer, baf ber Drerateur seine Sand mitten über bas Rorperchen in bie hintere Sohle bringt, indem diefer Ort erweiterter, bober und tiefer ift. Debrentheils fann man in ber Untergegend ben ber Mutter, namlich ben bem beiligen Beine beffer benfommen. Diese Runft ift er alsbenn vermögend, ben einen Ruf zu ergreifen, und ben andern an fich zu gieben : ben andern Suß faffet er beswegen an, bamit er das Rind umwenden, auf den Leib ftreden, und besto geschickter die Bande auflosen kann \*.

9 4 Gine

<sup>\*</sup> Rieche, im Unterrichte für die Hebammen Sab. VII und VIII. Cas. 23 und 24. Element, art, obst. 6.645

Eine andere Methode schlägt Siedling Ould vor \*.

2) Es hatte vielleicht bas Magdchen erhalten werden können, wenn die Runft zu gehöriger Zeit bas ihrige hatte thun konnen.

# Die dritte Beobachtung. Vorfall der Hände, des Fußes und Gesichtes.

# Das Umwenden.

Machdem die Geburtswehen eine Frau, welche vorbero brenmal in Wochen gelegen, funf Tage lang geplagt hatten: fo verwandelten fich folche am fechften Lage in mahre Beben; gegen Abend an eben biefem Tage floß die Feuchtigkeit bes Amnii aus ber eröffneten Gebahrmutter, und von ber Frucht mar ber eine Ruf und bie eine Sand beraus. Die Bebahrerinn hatte bis zur Zeit des Wafferabganges die Bewegung des Rindes in der Gebahrmutter verspuhret, nach biesem aber nicht wieder. Um 3 Uhr bes folgenden Tages Nachmittage brachte ich bie Frau in eine gute lage, und untersuchte fie: bier fand ich ben Mund ber Bebahrmutter gang offen, bie Gebahrmutter felbft fchlapp, ben rechten Ruß, Die linfe hand und bie Rabelschnure, ohne Bemerkung bes Pulsschlages, vom Rinde heraushängend, woben ein efelhafter und fast unerträglicher Bestant aus der Gebahrmutter ausduftete. Diefes war eine glaubliche Folge von dem Tode des Kindes. Nahe an

Treatife of Midwifry p. 118.

an bem Munbe ber Gebahrmutter gegen bie rechten Huftbeine ber Mutter befand sich der Ropf des Rinbes, gegen bas Ende aber ber Bebahrmutter und bie linke Sufte ber Mutter, ber Numpf. Den Gefe gen der Kunst zu Folge, untersuchte ich zwar also. bald ben andern Schenkel: ba aber der Ropf ben Bugang verhinderte, fo habe ich ben gurudgebogenen Schenfel gegen ben Unterleib ber Mutter, über bie Schoofbeine, nicht erlangen konnen. Und wenn auch der vorgefallene Juß alleine gezogen worden ware, benn ber Kopf war vorwarts gegen ben leib gebogen: so wurde boch die Operation noch nicht geendiget fenn, benn je ftarfer am Rufe gezogen wurde, besto mehr wurde sich der Ropf einklemmen. Doch murbe gar bald ein Mittel gefunden. Denn als ich an ben linken guß, ber fich außer ber Schaam. hoble befand, eine Binde befestigte, und mit ber einen Band beständig anzog: so habe ich mit ber anbern Sand, Die ich in ber Gebahrmutter verborgen hatte, ben Ropf juruck gebracht. Durch biefen Kunstgriff wurde die Frucht, welche auf der Seite lag, bis an die Huften gebracht, boch fo, baff es bas Besicht gegen die linke Sufte ber Mutter gutebrete. Da ich ferner ben linken Zeigefinger in die Dunnen bes Kindes brachte: so habe ich mit einer Wendung fowohl ben linken Schenkel angezogen, als auch bas Rind so gewendet, daß es auf den Leib ju liegen fam. Da ich nun in dieser lage ben Schwerpunct bemerkte, so habe ich die Aermchen ohne Muhe von einander gebracht. Den rediten Zeigefinger fectte ich in des Kindes Mund, und befestigte die linke Hand zu bem Ende im Nacken, bamit ich mit ber einen

einen ben Ropf bewegte, und zu gleicher Zeit los brachte. Der Erfolg stimmete mit meinem Endzwede überein, und ber Mutterfuchen schalte fich inwenbig von der Gebahrmutter ab. Da die Mutter noch Rrafte hatte, fo empfand fie auch nach ber Dperas tion die gewöhnlichen Webetagen, ber gewöhnliche Blutfluß, nach ber Geburt, erfolgte, und fie verfpurte die immer gegenwartige Empfindung im Unterleibe nach ber-Beburt. Die Beburtsmehen foreten ebenfalls auch die Operation. Der geschwinde Puls por der Geburt veranderte sich allmählich, nachdem bas Rind gebohren war, in den naturlich langfa-Die Mutter hat auch ihr Wochenbette gluck. lich zu Ende gebracht.

Unmert. 1). Die beschriebene Beburt geboret unter bie leichten Operationen. In benden befchriebenen Borfallen habe ich mein Augenmert nicht auf ben Vorfall bes Urmes gerichtet. Gebrauch ber Bebammen ift überflußig, wenn fie ben vorgefallenen Urm in bie Bebahrmutter gu bringen fuchen. Den Urm weiter berausziehen ober abschneiben, ist vielweniger nothig \*

2) Wenn die Frucht benm Unfange ber Beburt mit binlanglicher Geschicklichkeit mare berausgebracht worden: so hatte solche ohne Zweifel fonnen erhalten werben. Denn fo viel ift gewiß, daß folche zu Unfange ber Beburt noch am leben gewesen. Die Sebamme, welche an ben vorgefallenen Theilen gezogen, hat die Nabelfchnur zu-

fammen

Diefen Rath bat schon Moschio gegeben, Vid. Spachii Gynaec. p. II.

fammen gebruckt, und baburch ber Frucht scheinbarlich Gewalt angethan.

3) Die Binden sind im Umwenden der ungehrnen Kinder unläugdar das vornehmste Kunststück.

Die vierte Beobachtung. Der Vorfall des Aermchens.

Die Zerschneidung der Frucht in der Gebährmutter.

Gine Frau von 42 Jahren, welche schon vormals zu verschiebenenmalen schwere Weburten gehabt hatte, und zum brenzehentenmale eine Gebahrerinn war, befam fo gleich ben ben ersten wahren Weben fruh Morgens einen Musfluß ber Feuchtigkeit bes Amnii mit einem Borfalle bes gangen Mermchens, und zwar fo, baß fogleich bie ganze Sand, außer ben Geburtstheilen erschienen war. 21s die Rind. mutter die Wendung zu verschiedenenmalen versuchet hatte: so kam ich am vierten Tage Abends um 10 1thr zu der Frau. Ich fand die rechte Hand vorgefallen, beren oberer Theil oberwarts gegen ben Unterleib der Mutter, ben Daumen aber gegen bie rechte Sufte gerichtet: die Sand war, nebst bem ganzen Urme, so verschwollen, daß er bie Dicke bes Schenkelbeins in ber Große erreichet hatte. Die Geschwulft war hart, kalt und blaulicht, und nach bem Drucken blieb eine Grube juruck. Un bem Sintertheile der Sand bemerfte man feinen Pulsfchlag, ober in ber Sand von ber Irritation einige Bemes

Bewegung. Der faule Geruch, als das eigentliche Rennzeichen von dem Tobe eines ungebohrnen Rinbes, murbe ebenfalls an der Hand verspuret. 2lus Diesem erhellet, daß die Geburtswehen ber Frucht ben Lebensfaden verfürzet haben. Die Mutterscheide mar verschwollen, Die Bebahrmutter felbst befand fich um ben rechten Urm beftig, und gleich einem Ringe, angeschnurt. Ich versuchte zwar die Wendung, und bemubete mich mit Bewalt, Die Sand zwischen ben Rumpf und die Bebahrmutter zu bringen : allein mein Unternehmen mar vergebens. Die Sand, welche operiren follte, fant an ben Sugen ber leibes. frucht eine zwofache Sinderung. Die erstarrte und zusammengezogene Gubstanz ber Mutter beraubte bie Band burch ben Druck aller Empfindung und Bewegung. Die Ruge ber leibesfrucht befanden fich febr boch über bem Becken; fie waren weit von einander entfernet, folglich konnte man folche nicht erlangen. Much das ungebahrliche Wimmern und Sin und herwerfen ber Mutter, ben ber Bemegung und Erweiterung ber Bebahrmutter, vermehre. ten die Schwierigkeiten. Doch ließ ich nicht fo gleich von meinem Borhaben ab, fonbern versuchte es wieder zum oftern, und zwar fo, daß schon unter berschiedenen Bemuhungen und Mitteln gur Benbung, und ben Zwischenraumen ber nothigen Rube, zwen Stunden verflossen waren. Doch zwungen mich endlich bie oben erwähnten Schwierigfeiten, von meinem Vorhaben abzusteben, auch die unterbrochenen Rrafte des Korpers, Schweiße, Erstarrungen der Bande und die baber entstandenen Schmerzen beraubeten mich aller ferneren Unternebmunnehmungen. Ohnerachtet Die Mutter burch bas Beulen, durch die lange der Operation und Geburt viel erlitten hatte: so war sie boch noch ben auten Rraften, hatte einen aqualen lebhaften und geschwinden Puls, Merkmaale von ber unverlegten Gebahrmutter, leibesschmerzen ohne daß der Unterleib außer mas die Bebahrmutter verurfachte, aufgetries ben mar, eine rothe glanzende Bunge ic. Tode der leibesfrucht konnte ich auch nicht zweifeln. Nichts war also hinderlich, daß nicht die Mutter etliche Stunden hatte rubig fenn konnen, bamit nicht nur die Bebahrmutter felbft ber Ruhe überlaffen murde, sondern daß auch der Operateur durch die Rube neue Krafte erlangen und die handoperation wieber fortseßen konnte. Damit aber auch der geschwollene Urm, ba die Baffer die Nacht burch abgegangen, und ber fich ben Zag nach ber Operation gefest hatte, nicht im Bege fenn mochte, fo habe ich eine Sand. quale an ben Urm ber Frucht befestiget , benfelben gebreht und ben Urm aus der Berbindung mit der Schulter gebracht, und ben Urm hier und ba mit dem Perforatorio geoffnet. Die Mutter murbe bernach ins Bette gebracht, und brachte Die folgende Nacht, ohnerachtet fie wenig Schlaf hatte, gang rubig bin: bisweilen hatte fie von dem alten fremden Gafte bald Behen, bald rhevmatische Schmerzen überfommen. Den Lag barauf wurden fruh Morgens aus bem Urme gungen Blut gezogen, welches in ber Schuffel eben die ben Schwangern gewöhnliche enweißartige Rinde zeigte. Alls ich hernach selbst um 8 Uhr hingu fam, und alles wie ben vorhergebenden Tag antraf, außer daß die Geschwulst am Urme, burch

bas Abzapfen ber Safte verschwunden mar: fo eilte ich zum Waffen. Alfobald lofte ich mit dem frummen Meffer das Schulterblatt vom Rumpfe, und ba ich nun mit den Ringern in die Wunden ber rechten Sand fam, so habe ich nicht nur das übrige Fleisch abgesondert, sondern auch bas Schluffelbein aus feiner Berbindung gebracht. Als ich nach ben Wesegen ber Runft bas Meffer auf die Seite gebracht hatte, Berschnitt ich die Ribben, und brachte die meiften Rib. ben von ber Seite nach und nach langfam beraus. Mach diesem habe ich auch die Theile, die in der Bruft enthalten find, und die Decken ber andern Seite, melche ich zuvor mit ben Fingern zerriß, berausgenom= men. Zeithero fonnte ich zwar von ber lage ber leibesfrucht nichts gewisses mahrnehmen; nun aber, ba ich mir in der Bebahrmutter mehr Plas gemacht batte, so fonnte ich nur dieß einzige bemerken, baß ber Ropf mehr vor und unterwarts gelegen war, bas Rorperchen aber hinter und obermarts. Deffen ohnerachtet konnte ich iho eben wie ben Zag zuvor nicht an die Wendung benfen, indem die Barmutter ebenfalls noch fehr farr war, und die Frucht gleich einem Handschuhe umgab. Die Geschwulft, welche die Mutterscheibe sehr enge machte, ja gar verschloß; bie Gebahrmutter, welche die leibesfrucht gegen die Ruckenwirbel fart zusammen schnurte; und die an Die Schaambeine ber Mutter fart angepreften Wirbelbeine verursachten eine langsame und schwere Dperation; baher es benn geschahe, baß ich die Sand auf feine Weise zwischen die Webahrmutter und die Wirbelbeine ber Leibesfrucht bringen konnte. Das hero wurde die größte Borficht und langfamfte Maafse ersorbert, damit nichts verleget wurde. Diese Unbequemlichkeit mußte auch verursachen, daß ich zu etlichenmalen das Messer an die Wirbelbeine brachte, und dieselben mehr anzog, als durchschnitte: denn damalen konnte ich die Wassen nicht gehörig brauchen, sondern ich mußte sehr langsam verfahren. Doch kam ich endlich auf den Knorpel, und theilte den Rumps in der obern Gegend. Die übrigen Fäserzgen, welche hin und wieder leichte zusammenhiengen, zerriß ich mit den Fingern. Un den Fingern bekam ich leichte Tunden, weil ich mit dem Daumen und Mittelsinger dem Messer nachfolgte. Hierauf ließ

ich die Mutter einige Zeit ruben.

Da ich mich zu meiner Arbeit wieder wendete, so fonnte ich den Rumpf des Korperchens mit ber Sand alleine auch mit ber größten Gewalt nicht berausbringen: babero befestigte ich an die linke Ceite ber Birbelbeine zwischen bende Ribben ben Safen, fo, baf er auch bas Birbelbein zugleich einfaßte; mit ber eis nen Sand jog ich ben Rumpf an mir, und mit ber anbern dirigirte ich theils inwendig ben Safen, theils fassete ich die obern Wirbelbeine an. Durch biefes Runftstud brachte ich es boch fo weit, baß ich ben abgelofeten Rumpf aus feinem eingeschloffenen Bebaltniffe in die Mutterscheibe jog. hierauf legte ich ben hafen weg, und faffete mit ben Ringern ber rechten Band, eben als mit fo viel Baken, Die Rib. ben an, die obern Wirbelbeine ergriff ich mit ber linfen Hand, und zog zugleich bas Korperchen, welches gegen die Ure des Beckens gebogen und gebracht war, nach ben Schaamseiten, woben sich die Bea babrerinn felbst, auf Bebeiß, sich angreifen mußte.

Da ich ben einen Finger in Die Schaamseite brachte. fo ift bas andere Schenfelbein nebft ber gangen teibesfrucht sehr leicht abgeloset worden. Die guße beugten fich gegen ben febr aufgetretenen Unterleib guruck und ber linke Urm hieng noch mit ber Bruft gufammen. Den abgelofeten Urm faffete ich hernachmals an, ben einen Finger von ber andern Sand brachte ich in die Gebahrmutter und ftedte ihn in ben Mund der Leibesfrucht, und bemuhte mich den Kopf berauszubringen. Weil oben an bem Urme gegen ben hals zu ein Theil ber haut noch nicht abgelofet war, so verhoffte ich babero, ba ich auch an dem Urme jog, gegen die Absonderung des Ropfs einige menige Sicherheit. Indem ich aber angog, fo gerrif ich nicht nur bie Saut, sondern ich brachte auch ben Unterkinnbacken aus feiner Berbindung mit dem Ropfe. Also blieb ber Ropf nebst ben Wirbelbeinen bes Salfes in ber Gebahrmutter jurich, ba ber Mund getrennet war. Ich ergriff bie Balswirbelbeine mit ber Sand, und fie giengen beraus; ich faffete fie mit bem Hafen an; und ber Safen brachte ohne ben Ropf bloß die Wirbelbeine heraus. Der Berfuch, ben ich unternahm, ben Ropf schief auf ben Birbel gu legen, gelung mir nicht. Ich ließ deswegen bie Mutter von neuem ruben, und erwartete, ob vielleicht die Weben etwas ausrichten mochten. Das erfolgte Bittern und bie Ralte festen meine hoffnung fest, womit die Mutter über 5 Minuten geplagt Die Ralte brachte, wie es zu geschehen pflegt, einige barauf folgende gute Weben zuwege. Ben ber britten Behe untersuchte ich die Gebahrmutter wieber, und nahm ben Ropf in ber Soble und Die

Die Balswirbelbeine in ber linken Gegend ber Mutterscheibe mahr: als ich nun biefe mit ber Sand gelinde niederdrückte, so wurde der Ropf burch eine einzige Webe gleichsam mit Gewalt herausgestoffen. Die Wehmutter brachte hernachmals ben Muttertuchen stückweise heraus. Dach geendigter Operation gieng das Geblute nach ber Geburt gut ab, und Die Mutter war völlig wieder besser. Der Puls= schlag war zu aller Zeit geschwind und aqual, boch ohne Harte; unterweilen beflagte sich die Frau über Ruckenschmerzen. Es erfolgte mabrendem Bochenbette fein Fieber, feine franklichen Bufalle; es wurbe dahero auch feine Urginen gebraucht. Den anbern Tag ftellete fich ein gelindes Milchfieber ein, bas nicht lange anhielt, und einen Suften von gleicher Beschaffenheit mit sich führete: alles Diefes ließ ben britten Tag ganglich nach. Ben Untersuchung des Rorperchens vom fleinen Magdchen; fabe ich: baß an ber rechten Seite alle Ribben abgelofet waren und bas Bruftbein mit ben linken Ribben allein zusammengehangen hatte; am Rumpfe fehleten einige Wirbelbeine, desgleichen auch am Halfe, welche der Safen getrennet hatte. Die Ungahl eigentlich zu bestimmen, hielt ich nicht fur nothig, weil ich die Saut geborig zerlegen mußte und weil die Ungahl ber Unwefenden febr groß war; in der Bruft maren feine Gingewende übrig; leber und Gedarme hatten fich durch die Deffnung des Zwerchfells in die Brust geprefit. Der Mund bes Magdchens war an ber linken Geite zerriffen.

Ummert. i) Digift eine efele Gattung einer zweifelhaften Operation, zu welcher wir uns endlich 22 Band.

qu flieben genothiget faben, ba die gelindern Sulfs. mittel vergeblich waren. Als bie Bebammenfunft noch in ihrem Unfange war, so ist diese Operation ofters vorgekommen, indem sie bie Wendung nicht gewußt haben. Dabero fommt auch biefe Operation unter ben hippotratischen lehren vor \*. Wenn ber Vorfall ber leibesfrüchte naturlich mit den Mermen geschahe: so fonnten sie solche entbeh. ren, wenn sie ben dem Unfange ber Geburt, ba die Gebährmutter und die Mutterscheide nicht angestremmt war, burch langsame Runft auf die Ruge gewendet wurden. Wir aber werben alsbenn endlich gleichsam mit Bewalt zu bergleichen Bulfemittel angetrieben, wenn die viele Tage lang anhaltenben Beben bie Gebahrmutter wie eine Enocherne Capfel verharten und Die Leibesfrucht nebst ben übrigen Schaamtheilen auftreiben. Ulebrigens ift biefes eine merkwurdige Gattung ber Rrampfe, wodurch die Gebahrmutter, ohne erfolgende Geburt, und ba die Feuchtigkeit des Amnii langftens weggefloffen, fchmerzhaft angegriffen und farr zu werben pfleget.

2) Wenn eine Operation der Hebanmenkunst langsame Arbeit und Geduld erfodert: so ist es gewiß diese. Hier findet der eitle Wahn einiger Wundarzte nicht statt, wo sie ihre Kunst im Ope-

De mordis mulier. L. 1. No. 96. Cf. van Hoorne Siphra und Pua in der Borrede, und Mittelbäufers, practische Abhandlung vom Accouchiren, als welcher zum öftern diese Operation gebraucht und die mehr gelinder und sichere Wendung beynahe vernachläsiget hat. riren mehr in der Kurze der Zeit, als in einem heilfamen Ausgange, suchen. Was kann es helfen,
wenn die Leibesfrucht in der Gebährmutter zerschnitten und die Mutter mit einer tödtlichen Bunde verlest wird? Ich halte es allerdings viel beser, so wie in einer jeden Geburt, also auch und vornehmlich in dergleichen zweifelhaftem Vorfalle, die Gebährerinn durch langsame Versicht vom Tode zu
erretten, als selbige aus übereitler Eitelkeit dem Tode aufzuopfern. Meiner Meynung nach kann
diese Anmerkung den Anfängern der Kunst nie-

mals genung eingepräget werben.

3) Bor allen andern muß fich ber Opera. teur die Befchaffenheit der Bebahrmutter befannt machen, damit er wiffe und erkenne, ob bie Gebahrmutter gefund jen, ob fie eine Blutentzunbung habe? Db fie jum Rrebse geneigt, ober ob biese Krankheit schon wirklich da sen? Gewiß biese Erfenntnisse werden entweder die Gile anrathen, oder ber Bebahrerinn und bem Operateur Rube versprechen: benn bie unterbrochenen Rrafte des Gemuths und des Korpers, besonders ber Bande, find gewiß zu diesem Unternehmen binberlich. Wenn bie Gebahrmutter vom Blute frost, wenn sie im Rrebse (man nennet es auch ben heißen Brand) übergehen will: fo hute man fich, daß man ja die Operation nicht einen Augenblick aufschiebe : ist die Gebahrmutter gesund, fo verschlägt es nichts; ist sie vom Krebse angegangen: so wird zwar die Mube leicht fenn, und die Leibesfrucht wird fich gewiß ablofen laffen, allein ber Tob ber Bebahrerinn wird auch gewiß bie Mache

Nachfolge fenn. Die Beständigkeit ber Rrafte ben ber Bebahrerinn, bas leichte bargufommen, bergleichen ben biefer Periode fenn fonnte, bie Weiche, Gleichheit und gehörige Bolle bes Pulsschlages, die feuchte und rothe oder etwas weniges weiße und braunliche Zunge, ber Mangel ber Trodenheit an Bahnen, bas gute und langfame Uthembolen, die außerlichen Theile, welche eine naturliche Warme hatten, bas leichte hinunterschlucken bes Getrantes ohne ofteres Aufstoßen, das Bewegliche bes Augapfels, ein frisches und nicht beangstigtes Unseben, ein unverzagtes Bemuth, ber Mangel des brennenden Schmerzens im Unterfeibe, ber Unterleib, ber burch ben außern Druck nachgab und nicht ganglich ohne Empfindung war, desgleichen ber sich nicht außer ber Geschwulft ber Bebahrmutter aufblahte, zuweilen heftige Weben oder wenigstens Ruckenschmerzen, die gehörige Empfindung an den Schaamtheilen, Die Bebahrmutter, welche mahrendem Operiren Schmerzen verurfachte, bas Wimmern ber Gebahrerinn, ber unverlegte Sphincter des Mastdarmes, und andere Mertmaale, welche anzeigeten, bag bie Bebabrmutter, weder von der Entzundung noch von bem beifen Brande angegriffen mar, maren bem Berweilen nicht entgegen \*.

4) In der beschriebenen Beobachtung ware es überflüßig gewesen, wenn sich die Gebährerinn,

um

In der beschriebenen Beobachtung und ben erwähnten Merkmaglen, kann mir bas Gegentheil nicht erwiesen werben, denn es ist ohne mein Erinnern klar, bag es nur eine Copie gewesen.

um den Ropf fortjuftoffen, bin und ber hatte bewegen sollen. Denn aus den guten Rraften ber Natur konnte ich berfelben etwas zutrauen: baf fich auch die Weben ftark genung zeigen wurden, diß versprach mir das heftige und gitternde Frieren, welches die Bebahrmutter erschutterte; benn fo oft bergleichen Zittern vorhergeht, fo oft habe ich bemertet, bag bie Beben heftig, ja heftiger als gewöhnlich senn und die Beburt beschleunigen. Gelbst die Frau Diefer beschriebenen Beobachtung hatte ju Unfange ber Geburt ein gleiches Zittern bekommen, worauf heftige Weben erfolget sind, Die Die Gebahrmutter fart zusammenschnüreten. Das ben felten vorfallenden Ercretionen, Ralte und Zittern vorhergehe, dieses hat der berühmte Linnaus bemerfet \*. Dag der Zufluß ber Milch in ben Bruften nach ber Beburt mit Frieren geschehe, habe ich theils ben erwähnter Krau, theils auch sonsten allezeit wahrgenommen.

5) Der Nußen des Hafens, ein Werkzeug, das sonst fast verachtend und schädlich ist, ist in der beschriebenen Beobachtung vortrefflich gewesen. Das Unfassen mit der Hand alleine, hatte ben Rumps nicht abgeloset, vielweniger hatte sich die Zange zu den Wirbelbeinen geschicket. Außer der Hülfe des Hasens, war also nichts übrig, wodurch die Wirbelbeine, welche zwischen den Ribben sest ansaßen, sehr angezogen werden konnten. Dannenhero durste ich mich nicht einer Verlegung be-

3-3 fürchten,

Diff. de nova hypothesi febris intermittentis Seck. V. No. 55. Dieses ift bie erfte unter ben akabes mischen Sammlungen.

fürchten, die der Mutter nachtheilig senn könnte, wenn mir das Instrument aus den Handen siele, indem solches vielmehr die andere Hand des Opeteurs betraf. Das Körperchen, welches sich in der Substanz der Gebährmutter sest angesethet hatte, gehorchte auch diesem Instrumente nach Wunsch.

6) Ohne Zweifel hatte zum keben der leibes-frucht, so wie auch in den zwo vorigen Beobachtungen, eine geschwindere Husse können geleistet werden. Allein die Mütter und Hebammen, (welches zu bejammern) schreinen eher nicht um Husse, als bis es zum Ende gesommen ist: dadurch wird nun die Republik vieler zukunstiger Bürger, ja öfters der Mütter selbst, beraubet. Mehrere dergleichen Erempel werden nachfolgende Beobachtungen darlegen.

Die fünfte Beobachtung. Der Vorfall des Armes, nebst der

Nabelschnur.

Eine Geburt, so mit Verdoppelung des Körpers geschieht.

Se ist eine merkwürdige Geburt, welche eine Dorfhebamme verrichtet hat. Eine Bauerfrau hatte schon zu drevenmalen gebohren; eine leibesfrucht
hatte sie mit dem Vorfalle der Füße gebohren, welche aber zu Ende der andern Woche nach der Geburt
gestorben war: die übrigen zwo waren auch todt auf
die Welt gekommen; die Kräfte ihrer Natur hatten aber dieses vollbracht, ob gleich in benden Fällen
die

Die Sand vorgefallen war. Ben ber vierten Beburt ift ihr, wie fie fagte, benm erften Unfalle ber Beben, mit darauf erfolgter Rube ber Leibesfrucht, bie Reuchtigkeit Des Amnii herausgeflossen, wornach vier ganger Tage, ohne weitern Erfolg ber Beburt, vergangen find. Um funften Tage Nachmittage um bren Uhr find burch heftige Weben, erfilich Die Nabelschnur, hernach auch ber rechte Urm, fortge. trieben worden. Da nun die Webemutter ben Urm, fo oft er von den Weben berausgetrieben murbe, jum oftern ohne Erfolg wieder hineinbrachte: fo veranderte sie ihre Unternehmung, und jog ben borgefallenen Urm und noch andere Theile, Die sie ergreifen fonnte, nebst einer anbern Frau, Die ihr an ber hand war, an sich. Die heftig zusammenstof. fenden Weben trieben ben tobten Knaben an eben bem Tage um funf Uhr mit verdoppeltem Rorper beraus. Der Ropf war nach vorwarts gebeuget, und befand fich zwischen ben Schenkeln, ber Rucken folgete in der Geburt zuerft, und benn famen die andern Theile. Gleich nach ber Geburt ergriff bie Beb. mutter den Mutterfuchen, und brachte felbigen ber-Uls ich Abends um 10 Uhr hinfam: so habe ich nicht nur von der Wehmutter Die beschriebene Erzählung gehöret, sondern ich habe auch selbst noch Die conduplicirte Leibesfrucht hesehen: nach weiterer Untersuchung bemerkete ich, daß sie groß, vollkommen, frifch, bart und ohne Weftant ober Zeichen einer gaul. nik mar : blok in bem Gesichte ließ sich bin und wieder bas Dberhautchen ablofen, bas Bemachte aber war blau und geschwollen; folglich hat sie ohne Zweifel zu Unfange ber Geburt gelebet: in biefer Men. 3.4

Mennung hat mich auch bie Erzählung von beren Bewegung bis zum Abfluffe bes Liquoris amnii beflartet. Der rechte Urm war zwar ganz allein, bas Schulterblatt und Schluffelbein waren ganglich mit ben Musteln von bem Rumpfe abgeriffen, und fie hiengen nur mit ber haut bes Rudens zusammen: ba nun in biefer Seite eine große Bunde gemacht worden war : fo waren bie Ribben entbloffet. Die Mutter wurde ohne Entzundung ber Bebahrmutter. ober ohne Beschwulft ber Schaamtheile gesund, ob gleich diefe, benebst ber Begend unter ben Ribben, schmerzeten. Das Geblute nach ber Geburt flog, wie gewöhnlich, und die erste Nacht schwiste fie mit schnellem, vollem, gleichem und weichem Dutsschlage, haufig; nachbem sie zuvor ein wenig Schauer gehabt hatte. Der Unterleib mar weich und gufammen gefallen. Den Tag barnach mar fie vollig wie. ber gefund, indem fid ber Pulsichlag langfamer bemerten lief.

Anmerk. Es ist dieses allerdings eine bewundernswurdige Gattung der Geburt, welches ich kaum geglaubet hatte, daß solche die Mutter ohne Schaden zu drevenmalen hatte ausstehen konnen, wosern ich nicht das conduplicirte Kind selbst gesehen. Der erstere Vorfall des Armes, nebst der Nabelschnur, beh dieser Frau, die glückliche Entbindung der conduplicirten Leibeskrucht, und die mit den Füßen zuerst angefangene, doch glücklich geendigte Geburt, lassen keinen Zweisel übrig, daß nicht die Frau ein sehr weites Becken (Pelvis) haben sollte, welches den schwimmenden Arm und Nabelschnur in der Feuchtigkeit des

Amnii

Amnii theils leichte zu laffen, theils auch bie große Maffe ber verboppelten Leibesfrucht bequem berauslaffen fann. Dabero hatten die Rinder ben diefer Frau gar leichte benm leben erhalten werden fonnen, wenn die Wendung mit den Ruffen unternommen worden ware. Alfo wird basjenige, was ich im vorigen gesaget, (besiehe bie vorhergehende Beobachtung No. 6.) aufs neue bestätiget.

# Die fechfte Beobachtung. Eine leichte Geburt.

### Die Gebährerinn ftirbt am Bluts fluffe.

Gine Frau, eine Zierbe ihres Gefchlechtes, ohnerachtet fie im zisten Jahre zum erstenmale glucklich gebohren hatte, farb boch bald nach geendigter Geburt an einem Blutfluffe aus ben Schaamtheilen. Ihre Schwangerschaft war sehr gut, und sie batte nur gelinde und leicht zu ertragende Beschwerben. Die Gebahrmutter hatte mehr gegen Die Seiten, als gegen ben Nabel ju, jugenommen, und er war fast niemals, außer ben letten Tag und Nacht bor ber Geburt, mo Weben zuvor giengen, gusammen gezogen worden. Diese gelinden Weben aber, wie fie gu thun pflegen, verhinderten die gewöhnlichen Saus geschäffte und bas Herumgeben im Sause nicht, ausfer daß fie nur die Racht im Schlafe geftoret wurde. Die bennahe fechs Stunden anhaltende frifche Beben mit darzwischen kommender Ruhe, welche etwas

Schlaf

Schlaf verstattete, machten alles auf das beste und nach der gewöhnlichen Weise zur Geburt geschickt. Begen Mittag floß die Feuchtigkeit des Amnii aus, worauf die hestigsten Wehen eine Stunde lang nach einander kamen, und die Geburt des Mägdchens

gludlich erfolgete.

Selbit in bemjenigen Mugenblicke, worinnen bas Magden gebohren worden, befand fich die Bebah. rerinn am Rorper und Gemuthe mohl; babero fie auch ihre Freude über die glucklich geendigte Beburt mit Worten bezeugete. Raum aber mar eine ober zwen Minuten einer Stunde erft verfloffen, fo beflagte sie sich wegen eines Uebelsenns, sie bath um ftarfende Urginen, sie verbrebete bie Augen, sie trat die Wehmutter mit ben Jugen, als wenn fie felbige fortstoßen wollte, und fiel aus dem Stuble auf die Erde. Die Benftehenden ergriffen fie alsbald, und brachten fie aus bem fogenannten Bebainmenftuhle, worinnen fie gesessen hatte, in bas nachste Bette. Mis dieses vor sich gieng, so bemerkte man in ber Stube biel meggefloffenes und geronnenes Blut. Die Bebahrerinn lag ganglich entfeelet ba, ohne Empfinbung, oder Sprache, und brehete ben Mund munberbar hin und her. In biefen legten Umftanben wurde ich hinzu gerufen, ich befand sie ohne Uthem. holen, ohne Pulsschlag der Borderhand, ober bes Bergens, Die Sande falt, und bas Gesicht, besonders ben Mund, verdrebet, fo, bag fie nur ben legten Sauch ausbließ: ber Wein, ber ihr von ben Unwefenden eingegoffen wurde, fiel mit einem Beraufche binunter. Gowohl in der Stube, als im Bette, war überall viel Blut ausgeflossen, und bas fleine Magde

Magdchen felbst mit Blute gefärbet, boch befand es fich ben volliger Befundheit.

## Untersuchung des todten Körpers.

Bas die Gelegenheitsurfache des Blutfluffes gewesen, konnte ich nicht erfahren. Dieses konnte ich einzig und allein burch bie Section mahrnehmen, daß nämlich ber Mutterkuchen mit Gewalt von ber Bebahrmutter abgelofet, Die innere Flache ber Bebahrmutter gerriffen worben, und die Blutbrunneneroffnet habe. Denn die große Rlache ber Bebahrmutter war unter ber Deffnung ber rechten Tubac so verleget worden, daß alle schwammichte und vasculose Substang ber Gebährmutter bis zur muscularen Substang zerftort und zerriffen mar; an einigen Dr. ten mar fie abgeschalet, an andern Orten maren gange Studen benfammen, und hiengen bundelweife. Die weitesten Befage waren bin und wieder eroffnet, ja gange Mefte gerriffen. Gelbft ber Bufammen. bang bes Mutterfuchens mar größer als die Berlebung. Bon bem unterften Rande ber Berbindung gegen ben obern, ober felbst gegen die rechte Tubam, war die lange ber verlegten Oberflache 4 Boll. und bie Breite 3 Boll. Diejenige Flache ber Bebahrmutter, welche ben Mutterkuchen gegen bie linfe Gegend ber Berlegung befestigte, mar gang; biejenige aber gegen bie rechte, mar ber inneren fcmammichten Schicht beraubet, bas Bafculofe aber un-Der aufsteigende Theil über ber Tuba verleßt. hatte nur die außere spongibse haut verlohren. Dit ber auffern Dberflache bes Mutterkuchens bieng ber Bluta

Blutkuchen o Boll breit, 3 und 4 Boll und noch mehr in ber Mitten bicke, febr genau zusammen. Ils ich dieses abmachte, so bemerkte ich tiefe Furden: Diesem Blutkuden, welches im Berschneiben wahrzunehmen war, waren viele weiße gabe Stuck. chen von verschiedener Große, eine und mehr linien im Durchschnitte, welche bem cogaulirten Mah. rungsfafte ober Stockchen vom Altheeteige abnlich

fchienen Meingemischet.

Der Durchschnitt bes Mutterfuchens felbft, welcher in der Mitte über einen Zoll dicke mar, konnte mit einem halben Zolle verglichen werden : Die Mabelfchnur war nur o linien von dem Rande befestiget. Die von der Insertion ber Mabelschnur entfernten Lobi waren gang nabe, aber an bem Rande, wo die Nabelschnur befestiget war, viele zerriffen und zerftudet. Bange Studen von Lobis biengen an Stielen, und biejenigen Lobi, die den Rand ausmachen, maren eben sowohl, als die angrangenden, gerriffen. Wenn übrigens von der Infertion ber Rabel. idnure burch ben Mittelpunct bes Mutterfuchens eine Linie gezogen werden mochte, so war nur ber eine Theil bes Salbzirkels, namlich ber rechte, verschiedentlich verlegt, und der andere nicht, einen eins zigen Lobum ausgenommen, ber zerriffen war. Das geronnene Geblut bieng mit ben zerriffenen Lobis fart zusammen. Die Kurchen waren nachstoem auf ber außern Dberflache bes Mutterfuchens fehr tief, und theileten bennahe die ganze Dicke ber Gub. Stanz. 95%

Die Eingeweibe bes Unterleibes waren gefund : bas Beden nach allen Begenden fart erweitert; alivier.

Die

bie ganze Gebahrmutter hatte fich gegen bie untere Deffnung bes Beckens ben ber Soble gefentet, fie war nicht zusammen gezogen, sondern völlig ausgebehnet, und erfüllete bie gange Weite bes Beckens: ber Mastdarm und die Urinblase waren aber in einen engen Raum gepreßt. Auch der Unterleib mar glatt. weich, zusammen gefallen und runglicht. bahrmutter war leer vom Blute, die Blutabern aber bes Unterleibes und Bedens maren maßig angefüllt; Die Saamenblutabern stroßten vom Blute, und bie eine barvon hatte im Durchschnitte einen Boll.

Unmerk. 1) Daß berjenige Theil des Mutterfuchens, welcher burch bas Ziehen an ber Mabel. schnur leichte folget \*, gewaltsamer Weise abgeriffen worden fen, folches hat die Section gezeis get. Db dieses durch die allzujählinge Sulfe bes Ungiehens von ber Rindermutter gefchehen? Db bas Rind burch ben jablingen Schuff ben Mutterkuchen mitgenommen ? Dieses kann ich nicht beurtheilen. Das jählinge Verfahren nach ber Geburt leugnete die Hebamme steif und feste, was fie aber unter ben Rleibern ber Bebahrerinn vorgenommen hat, das haben die Unwesenden nicht wahrnehmen konnen. Doch dieses kann ich nicht verheelen, daß die allzu dienstfertigen Sebammen allerdings fehr oft (ich rede mit ber Erfah. rung) mit gewaltsamer Sand bie Mutterfuchen mit bergleichen barauf folgendem Blutfluffe und zu bedaurendem Absterben ber Bebahrerinnen her-

Ruysch Observ. Anatom. Chirurg. Cent. Observ.

aus reißen; gewiß biefe Bemuhungen find berhaft : vielmehr jollte man die fremwillige Absonderung erwarten \*, und ben abgelofeten Mutterkuchen anziehen. Dergleichen leute wollen aber lieber ihrer-Ginficht, Die ber Bebahrerinn febr fchablich ift, und ihren bunkeln Vorurtheilen folgen, als burch gefunde Bahrheiten verbeffert werden. Die Rurge ber Mabelichnur, ober beren Ummenben um das Rind, habe ich auch noch nicht angemer. fet. Die geschwinde und übereilte Zusammenziehung ber Gebahrmutter \*\* zur gewaltsamen Absonderung bes Muttertuchens durfen wir nicht gur Urfache annehmen, weil ich bie Bebahrmutter erweitert und gar nicht zusammengezogen antraf. hat etwa die allzu große Weite bes Beckens ben Kall bes Rindes und bes Mutterfuchens allzu eis lia gemacht? Barum war aber bloß ber Theil ber Bebahrmutter sowohl, als bes Mutterfuchens zerriffen, woran die Nabelschnur befestiget wird? Beiget biefes an, baß bie Mabelfchnur von einer außerlichen Gewalt gezogen worden?

2) Ohnerachtet die Wunden der Pulsadern, nebst dem Blutflusse, das leben verfürzen: so wird doch der Körper dadurch nicht alles Blutes beraubet. Wer wird aber zweiseln, daß nebst den weiten Blutadern der Gedährmutter nicht auch

Diese Wahrheit hat sehon Aussch bengebracht, und ich selbst werde bieses einmal mit fehr vielen Beobachtungen bekräftigen.

<sup>\*\*</sup> Cf. Commerc. Litt. Nov. Vol. I. p. 139.

auch viele Pulsadern sollten senn zerrissen wor-

- 3) Merkwürdig sind die Zufälle, die diesen heftigen Blutfluß, benebst dem geschwindesten Tobe begleiten: merkwürdig sind auch die chylosen Theile, welche dem Blutkuchen bengemischet waren.
- 4) Die Beschreibung ber Verlegung in der Gebährmutter geben leichte Muthmaßung, daß der Mutterkuchen mehr der rechten Deffnung der Tubae als der Mitte angehangen habe \*.

Die siebente Beobachtung.

Eine langsame Geburt mit zuerstkommendem Kopfe, wegen des Todes der Leibesfrucht.

Eine Frau von 25 Jahren, die sonsten zweymal leichte gebohren hatte, ist zum drittenmale, wis der die Gewohnheit, oder einen merklichen Fehler der keibesfrucht aufgehalten worden: denn die Gesburt wurde 15 Stunden verlängert und nach der zeshenten Stunde, nahe vor der Geburt, floß die Feuchstigkelt des Armii ab, nachdem schon von dem Rande der Gebährmutter Dessnung nichts zu spüren war. Da nun hierauf das Körperchen langsam beweget wurde, so bemerkte ich keine Hindernis, außer daß

Cf. Levres Suite des Obs. sur plusieurs Accouchements laborieux Art. II. J. 4. p. 69.

ich ben der Untersuchung des Ropfchens, eine weiche und gleich andern Beschwulften bewegliche Beschwulft antraf. Als Die Leibesfrucht endlich beraus. getrieben mar : fo folgte eine betrachtliche Menge bes Liquoris amnii nach ; ber Mutterkuchen, nebst ber leibesfrucht, wurde in die Mutterscheide getrieben, und ohne große Mube vollends heraus gezogen. Die Beschaffenheit ber verstorbenen leibesfrucht war merkwurdig : ber Ropf, ber Unterleib und bas Bemachte waren aufgeschwollen; Die Oberhaut sonderte sich überall ab; das ganze Körperchen mar weich und bunkelbraun, und mit bem gewöhnlichen weißen und fafigten Birnif, wie man es nennet, nicht bedeett, indem dieser burch die Maceration weggenommen war : bas Bemachte fabe blau; bie Dabelschuur war geschwollen, leicht zu zerreißen, und war mit einer gallrichten Feuchtigkeit angefüllet. Der Mutterfuchen war fehr weich, gleichsam maces rirt, ober aufgelofet. Den Tag barnach trat aus al-Ien Schweiklochern bes Rinbes eine große Menge Feuchtigfeit heraus. Ohnerachtet nun alles biefes anzeiget, baß bie leibesfrucht langstens geftorben, und ber Zusammenhang aller Theile durch die Reuch. tigfeit des Amnii und burch Benhulfe ber Barme auf gleiche Urt, als wie es in ber Maceration zu geschehen pfleget, zerstöret worden sen : so war boch nichts von ber Kaulnif, gar fein Geffant zu bemerfen. Dieses ift nun ber gewiffeste Beweis, bag bie gange leibesfrucht von ber Faulnif ficher fen, ohnerachtet felbige fcon langftens verftorben gemefen, benn Die Bebeckungen und Die barinnen verschlossene Luft er gin et an and gerhin.

verhindern dieses \*: Sieben Wochen vor der Geburt, ist sie zwenmal gefallen, da sie gestolpert, da nun hierben die Mutter etwas sehr schweres aushob,

Gin gleiches Erempel wird in ben Ephem. N. C. Cent. V. Obs. XI, p. 26 von einer Leibesfrucht eis ner Spanne lang, angeführet, welche 19 Bochen obne Faulniff in ber Gebahrmutter tobt verborgen gelegen, nachdem felbige von der erften Empfananif an bennahe 19 Bochen jugenommen batte. Bef. auch Mauriceau Malad. des feinmes groffes T. I. L. II. Cap. XII. p. 276 und T. II. Obs. 498. de la Motte Trait. complet des accouchements. L. V. Cap. II. Obs. 392. Refl. p. 600. Zwillinge von verschiedener Große, betraftigen diefes noch mehr. Co habe ich gebohrne Zwillinge gesehen, wovon der eine lebendig und ber andere todt mar. Bey bem lebendigen wurden die Zeichen einer febr vollfom= menen Leibesfrucht bemertet, ber Rorper befand fich glatt, schwer und geborig warm : ber Tobte bingegen braunlich, runglicht und an ber Große mit ei= ner Leibesfrucht von 6 Monaten zu vergleichen und was vor allen andern merkwürdig und ber Leibesfrucht von der beschriebenen Beobachtung abulich mar : fo mangelte in der Oberflache des Rorpers der sonft gewöhnliche weiße oder tafigte Birnif. Die Mutter bat auch feine Unbequemlichkeit von der verstorbenen Leibesfrucht bemerket, vielweniger ift ein Zeichen einer Faulnif an felbigen angemer= fet worden. Dehrere bergleichen Beobachtungen bat ber berühmte Treuw in bem Commerc. Litt. Nor. Vol. IIX. p. 98 und Vol. II. p. 123. angemerket. Besiehe Doelterns hebammenschule P. II. Cap. XV. p. 231. Unterscheibet nicht ber Mangel des taffaten Birniff eine vor der Geburt verftorbene Leibesfrucht von berjenigen, die in ber Weburt ersticket ?

so bemerkte sie hierauf eine besondere Beränderung im Unterleibe, und eine schwächere Bewegung der Leibesfrucht. Eilf Tage vor der Niederkunft hörte alle Bewegung der Leibesfrucht gänzlich auf. Die Gebährerinn hat vermennet, daß die Leibesfrucht um eine Woche zu zeitig angekommen wäre. Das Geblüte nach der Gedurt floß in geringer Menge, der Kopf, Unterleib und die Brüste thaten weh, das Fieder war mit vollem und hartem Pulsschlage. Den sechsten Tag nach der Niederkunft hörte aller Blutabssuß mit der Entzündung der Gedurtstheile auf. Da sie sich den Tag darnach der nöthigen Arztnenmittel bedienete, so wurden die Blutquellen vom neuen wieder eröffnet.

Anmert. 1) Ohne Zweisel hat das sehr weische Körperchen der Leibesfrucht die mehreste Kraft der Geburtswehen, wegen der Weiche verhindert, und die Geburt langsamer gemacht, woran nickt sowohl der Tod der Leibesfrucht, als vielmehr die Maceration schuld war. Denn dergleichen leichte Geburten von verstorbenen Leibesfrüchten habe ich zum öftern gesehen.

2) Nach verstorbener leibesfrucht hat das in der Gebährmutter restagnirende Blut, den Abstuß des Geblutes, nach der Geburt, wie es scheint, sparsamer verursachet, nebst einer leichtern Neigung zur Entzündung, wenn die Kunst nicht Widerstand geleistet hätte.

3) Daß die außerlichen Gewaltsamkeiten der Leibesfrucht sehr oft schadlich senn; dieß ist eine bekannte Sache.

4) Wenn der Kopf viel weicher ist, als er seyn sollte, so zeiget es an, daß die Leibesfrucht ge-storben sey. Bes. unten die XIV Obs.

Die achte Beobachtung. Eine schwere Geburt wegen des engen Beckens und der schiefen Lage der Gebährmutter.

Die Mutter ist an einem alten Ges schwüre verstorben.

Sine Frau von 38 Jahren war in ihrer ersten Nieberfunft und bie Beburt verlangerte fich 24 Ctunben. Außer ber fehr betrachtlichen Enge bes Bedens, wo man faum mit ber hand bargufommen fonnte, bemerfte ich feine Sinderung. Daber ift es auch gefommen, daß der Ropf fehr geschwollen, und bie Knochen långlicht geschoben waren. Matur allein, überließ ich die Geburt, ohne ben Gebrauch bes Perforatorii, weil ich aus bem Bunehmen der Geschwulft am Ropfe das leben der Leibesfrucht erkannte und einen furgen Bergug ber Geburt felbst vermuthete. Das Rind murbe aber tobt jur Belt gebohren, ohnerachtet ich 2 Stunden zuvor aus dem Zunehmen der Geschwulft am Ropfe bas leben bewiesen hatte. Ohne Zweifel war es von bem Zusammendruden gestorben, welches ber Ropf, ba er gegen bie untere Deffnung bes Bedens lag, von ber Zeit an erlitten hatte. Zuweilen wurde burch bie Heftigkeit ber Weben etwas weniges vom Plute herausgepreffet. Ueber die schmerzhaften Weben

beklagte fich die Gebahrerinn heftig, und gleich ben bem Unfange ber Weburt brach fie fich auch. Dab. render Beburt bemerfte ich in der linken Seite unter ben Ribben eine harte Geschwulft, welche sich bis jum Beden erftrectte: bas vorgefallene Sinterhauptbein bingegen, war mehr gegen bie rechten Suften gewendet. Der Ropf und bas gange Korperchen wurden wegen des Vorfalles des Hinterhaupts schwerlich herausgebracht, der Mutterfuchen aber, der sich schon abgeloset hatte, gieng besto leichter aus ber Deffnung ber Gebahrmutter. Das Besicht bes gebohrnen Rindes und Die Beschwulft des Ropfes waren vom Drucke blau, besgleichen gieng Die Beschwulft gegen die linke Seite, weil bas Sinterhaupt gegen die rechten Suften war angebruckt worden. Die Frau gebahr das Kind Nachmittage um 5 Uhr, und Die Mutter ftarb ben 4ten Tag nach ber Geburt Bormittags um 10 Uhr. Bon ben porherigen Gefundheitsumständen konnte ich nichts erfahren, außer daß fie zuvor franklich und fiech gewesen sen. Gine fcmangere Frau, mit ausgezehrtem Körper, gelbsüchtiger, bunkelgelber Saut, und unangenehmen und haßlichen Unfeben, verspricht keinen guten Ausgang, jumal ba fie zugleich furchtsam, traurig, verschwiegen, und einfaltig ( diese Eigenschaften hat sie auch zuvor an sich gehabt) gemesen. Bennahe & Bochen por ber Beburt hat sie sich über Schmerzen und Schwere, als wenn ber Theil taub ware im rechten Suge beflaget. Co oft ich die Mutterscheibe befühlte: fo oft gieng ein stinkender Geruch heraus. Gleich zu Unfange ber Beburt konnte sie gar nicht gehen, sondern murde ins Bette gebracht: mabrender Geburt hatte fie febr gebur-

geburftet. Nach ber Weburt befam fie ein bosartiges Fieber, mit großem Durst und Ropfschmerzen. ber Unterleib schwoll auf, und ben dem Zusammenbrucken machte es ihr heftige und ben gelinderm Drude gelindere Schmerzen, befonders schmerzte bie Schaamgegend febr; bald redete fie wenig bald farf irre, der rechte Juß und der rechte Urm waren ohne Bewegung, doch wurde bie Bewegung am Urme burch Deffnung ber Uber wieder hergestellet. Zag vor bem Absterben lag sie im fteten Schlummer, ohne Verstand, unruhig, außerlich burfte man sie faum anruhren, so weinte fie: fie lag unbeweglich und blieb auf einer Stelle ohne Sprache ober Untwort, mit farren und gebrochenen Hugen liegen. Um Tobestage wurde bas Uthemholen ftarfer, öfterer, feuchend, flingend, die Augen wurden trube, thrånend und buntel, ber Mund offnete fich, die schwarzlichen und trockenen Lippen zogen fich zurücke, Die trockenen Zahne wurden sichtbar und der Schleim lief heraus. Der Pulsschlag war vom Unfange ber Geburt bis zum völligen Absterben geschwind, unter ber Geburt war er voll und hart, nach ber Beburt flein und schwach, unterweilen sehr natürlich, unterweilen völliger, por bem Tode ift er wie gewöhnlich in ben abwechselnden Pulsschlag verandert worden.

# Untersuchung des verstorbnen Körpers.

Der vornehmste Umstand des Cadavers bestand in der Menge des ausgetretenen Siters, welches die Gebährmutter angestessen hatte, und woben zugleich

21 a 3

Die Gingeweide im Unterleibe fehlerhaft waren. Die Leber war flein, von febr weicher Substang, friabel, und bie außere haut lofete fich von felbft von ber Substanz ab. Die Farbe ber Substanz war afch. gran, und zwar fo, baß fleine Studden von benberlen Farbe mit einander vermifchet maren; es fabe recht schädicht und marmorirt aus, wo namlich ber Grund afchfarbig ift, mit eingesprengten schwarzen Riecken. Uuf ber Flache bes rechten und untern Theiles, nahe an der Glandula suprarenali waren hin und wieder fehr breite und fchmarge Fleden. Die Gallenblase war groß, aufgeblabet, und voll von Galle; Die Balle war von üblem Beruche, et. was weniges bitter, am Bewichte betrug fie vier und ein halb toth: als folche in einem Blafe aufgefangen murbe, fo scheibete fich folche fast in zwen gleiche Theile: namlich in einen bickern und gelben Theil, welcher zu Boben fant, und in einen dunnern und dunkeln, ber oben aufschwamm. Die Ballenblafe hatte außerbem einen Stein in fich, ber bie Große einer Mufcatennuß hatte, und ein Quentchen und dren Gran wog. Uebrigens war bie Gubftang ber Ballenblafe naturlich, und alle Bange offen. -Die Milz war flein, weich und schwarz mit weißen Strichen, friabel; und es ließ fich auf gleiche Beife, wie ben ber leber die außere haut ablofen. Das Merz (Omentum) war bunne und furg, und flieg unter bem Grimmbarme faum über bren Boll nieber. - Der Magen faßte zwen Burmer von mittelmäßiger Große in sich. Die Gedarme waren von der luft febr aufgeblasen, besonders der überzwerche Grimmbarm, und bin und wieder roth und entjun.

entzundet, besonders an benjenigen Dertern, welche an bem Bordertheile bas Darmfell berühren : bas Gefrose war auch entzundet, und zwar da, wo es mit bem Rucken zusammenhangt: eben bergleichen Unheil hatte auch bas Darmfell in ber Wegend bes Die Maffe, welche ben blinden Darmes erlitten. 3molffingerbarm erfüllete, mar von vieler Galle fehr gefarbet und fab gelbbraun aus : bergleichen Maffe befand sich auch im Magen, sie war aber weniger gefärbet. - Die mehresten Gingeweide bes Unterleibes waren theils start, theils schwach zusammengewachsen \*, sowohl mit ben Gubstanzen felbst, als auch vermittelft etwas leimabnlichen, ober verbickten Gallerte. Dabero bieng ber Grimmbarm mit ber Milz feste zusammen, die Urinblase mit bem mittlern Theile ber Gebahrmutter, ber Grimmbarm mit der Gallenblase und leber. — Vor allen anbern aber mar ber Bang bes Giters merfwurdig zu beob. achten. Die völlige Ketthaut, namlich ber rechten Miere, Die resolvirt und mit Giter, anstatt bes Fets tes, angefüllet mar, entbectte ben obern Quell bes Eiters, von da gieng die Eiterhöhle zwischen bem Dfoas und innern Suftmuftel, nebft den großen Rerven, nach dem Becken, und erfüllete bennahe die vollige Beite bes Bedens zwischen ben Gingeweiben mit vielem gelben Giter : barauf gieng es gleich einem Burtel, bennahe zwen Boll breit, zwischen ber Bebahr. mutter und Urinblase nach ber linken Begend bes Bedens, fort, und bedectte die Mitte ber Gebahr-2a 4

<sup>\*</sup> Cf. Th. Bartbolinus Act. Hafn. Vol. III. Obl. 64. und mehrere Erempel in der Dist. de Scirrho Vteri p. 24.

mutter nur bren bis vier linien ; bas übrige aber umfassete ben Rorper ber Gebahrmutter. In ber rechten Seite mar zwar der Gurtel bennahe einen Boll breiter als in ber linken, und ba es fich mehr unterwarts fentete: fo hat diefes ein bofes Geschwur verursachet, welches von einer dunkelfarbichten und stinkenben Feuchtigkeit ganglich angefüllet mar. Es war nicht allein alles zellichte Bewebe Diefer Seite weggefreffen, und bie angranzenden Theile fchwarz gefarbet und stinkend gemacht; fondern es war auch ein Theil von ber Gebahrmutter felbft verzehret worben; ja, ber Gebahrmutter Unfang (Cervix) mar so durchbohret, daß eine langlichtrunde Deffnung eis nen Boll lang in die Gebahrmutter gieng, beren zwen Lefzen zusammen gefallen waren und fich berührten. Gleich unter bem Rorper ber Gebahrmutter, nahe am Unfange, rechterfeits, wo bas breite Band fich befinden foll, war die Substanz ber Bebahrmutter vom Brande beschädiget, weich, angefressen und durchlochert \*. Neur ber rechte und ber hintere fleine Theil des Geschwures, welcher die Deffnung umfaffet, war dunkel braun, bas übrige aber alles vom gelben und mahren Giter angefüllet. Der obere Theil Diefes rechtseitigen ftintenden Geschwures erftrectte fich ben ber Bebahrmutter jum wenigsten eis from this was as as of from a to be sold and a new

<sup>\*</sup> Ein Erempel von einem frebshaften Geschwüre benm Anfange der Gebährmutter, welches von äußerlicher Ursache entstanden ist, siehe in den Eph. N. C. Cent. III. Obs. LXV. p. 147. Gesschwür und Krebs am Halse der Gebährmutter beschreibt Blancard in seiner Anatom. Prack. Obs. XVI. p. 219.

nen halben Boll breit; es hatte bie gelbe Karbe angenommen, und an ber hintern glache ber Bebahrmutter etwas angefressen. In ber linken Seite war ein gelbes Giter, ohne merfliche Berlegung ber Bebahrmutter zwischen ber Urinblase und Gebahrmutter, und oberwarts zwischen die außere haut ber Bebährmutter und die Substanz selbst ausgegoffen worden. Gin ander fleines Geschwur, bas voller Giter war, befand fich an bemjenigen Orte, mo ber linke Grimmbarm unter ber Milg mit bem Darms felle zusammenhängt. Gange Stücken Rett waren unter dem Giter befindlich, und man fahe hieraus, daß auch selbst das Bett in Eiter verwandelt mar. In einigen Orten war ber Giter bunne und refole virt, an andern, bicke. Un der innern Glache ber Gebährmutter und Mutterscheibe hatte sich eine bunfelbraune, diche und stinkende Reuchtigkeit febr befefliget, und war wie angewachsen ; biefes schien burch bie fibrofen Theilchen des Blutes geschehen zu seyn. Die rechte Substang ber Gebahrmutter felbst war in ber Mitte und unten in schwarzlichte Stude getheilet; eben bergleichen befanden sich in der Mutterscheide. besonders im Untertheile. In der innern hintern Rlache ber Gebahrmutter gieng ein breiter inflammatorischer Streif in die Sobe, ber einen Zoll breit und viere lang war: bie Befage faben schwarzlich aus, und stroßeten vom Blute. Sin und wieder waren auch in ber Mutterscheibe inflammirte Bertiefungen, die schwärzlich und im Unfange vom beif. fen Brande verberbet waren: Die Erhebungen faben aschgrau. Der vordere Theil war besonders sehr schwarz, und hatte ebenfalls Abhange. Die Eper-Ma 5

stocke waren auch ein wenig inflammirt, besonders aber derjenige Theildes Darmselles, an welchen selbige befestiget sind. Die rechte Tuba war so start inflammiret, daß der größte Theil schwärzlich sahe: an der linken bemerkte ich keine Entzündung. Die große Ausbehnung der Gebährmutter und die Menge des Eiters hatten die Urinblase und dem Mastdarm so gepresset, daß die vördere und hintere Fläche dieser Theise, ohne in der Mitte eine Höhlung zu haben, auf einander lagen. Die Urinblase, welche, wie gewöhnlich, in ein Dreyeck war gepresset worden, richtete den einen Winkel oberwärts, und zween unterwärts nach den Seiten. Gegen die linke Gegend des Beckens war der Mastdarm aus dem linken Grimmdarme ausgetreten.

Die Beschaffenheit ber Brufteingeweide fann ich

auch nicht unberührt lassen.

Die Höhlen der Brust waren ohne ausgetretenes Wasser und das Ribbenfell (Pleura) war nirgends instammirt. Das fleine Herr war mit vielem gelben Fette bedeckt \*. Der linke Bentrikel wurde beynabe ganzlich von einem Fleischgewüchse angefüllet, welches sich nach allen Gegenden erstreckte, sich allmählig ausdehnte, und mit der Spise in die große Pulseader (Aorta) traf. Der dicke Theil erstreckte sich auch in den Ventriculum, den überstüßigen Raum hingegen füllete ein dickes und geronnenes Geblüte an. Ein anderer kleiner Polype besand sich zwischen

<sup>\*</sup> Besiehe die Geschichte der königlichen Akademie der Wissenschaften in Pavis vom Jahre 1732.
6. 28. allwo Dr. Zunando wohl anmerket, daß bei jungen Leuten im Herze wenig, bey den alten aber viel Fett sep.

bem fpannabrichten Gewebe ber Balveln, und hatte fich im rechten Bentrifel fest gesehet: ein anderer und bickerer Polype, welcher mit bem vorigen gusammenhieng, mar nahe an ber Balvel, bie bie Lungenpulsader bedecket, verborgen. Die Aurikel erfüllte ein dickes Blut. Die dunkelbraunen gungen waren mit dem Ribbenfelle auf benden Seiten zwischen ber ersten und andern Ribbe zusammen gewachsen, und zwar auf der linken, vermittelst der Safern, auf der rechten aber mit Ueberflachen felbft. Much der untere Rand der rechten lunge erstreckte sich, vermittelst ber Kafern, in das Zwerchfell. Auf ber außern Glache ber lungen waren viele luftblafen. Alle Gefäße ber außern haut ftroften vom Blute, bie pulsädrichten waren heftig roth, die blutädrich. ten blau, und es schien, als wenn sie fünstlich angefüllet worden waren. Un den Blutgefäßen befand sich geronnenes Geblute. Fast ber vollige untere Lobus der rechten und linken Seite war von ausgetretenem Geblute angefüllet. In der innern cellulofen Substang ber lunge, in wie weit sie unter ber außern Saut liegt, hatte bas bin und wieder ausgetretene Blut rothe und blaue Flecken verursachet, welches bie gewöhnlichen Kolgen eines heftig vorhergegangenen Fiebers maren. 3m Gehirne befand ich nichts frankliches: allein alle Gefäße ber hirnbaute, bes Plexus choroidis und benber Substang waren angefüllet; Die Pulsabern waren roth, und bie fleinen und großen Blutabern blau: in ben Ventriculis befand sich etwas weniges von einem dunkelgrauen Wesen ohne Blut: und die sichelformige Soble faßte einen kleinen wurmahnlichen Polypum in sich. 2lns

2(nmert. 1) Ohne Zweifel ist bas in ben celsulosen Zwischenraumen bes Beckens formirte Geschwur ausgebrochen, und hat die verborgene rechte Substang an ber Mitte ber Gebahrmutter angefressen; bas Ungefressene ift ausgeflossen, und hat benm Untersuchen ben Ringer besubelt: Dieses hat die untern rechten Merben in bieser Seite gedrückt, und nicht nur ben Ruß beschweret, sondern auch die heftigsten Zufalle des hypochonbrischen Uebels erreget, weil die Berberbung ber Eingeweibe im Unterleibe bamit verknupfet mar. Weil nun nachdem in der Geburt der Ropf des Rindes vorfam : fo hat bas in bem Becken gusammengehaufte Giter Die Merven fo ftart gebruckt, daß man des heftigsten Schmerzes ohnerachtet, gar nicht barzu fommen fonnte; eben Dieses Eiter hat auch einige fleine Blutgefaße zerriffen, und da es an der Flache der Beburts. theile febr genau anlag, fo hat es auch gange Stucken abgelofet. Dem Ropfe bes Kindes war nicht bloß die naturliche Enge bes Beckens im Wege, sondern die Menge des Giters verminderte auch um vieles die naturliche Weite: die schiefe Lage vermehrte auch die Bindernisse. Daber ift es auch gekommen, baß, weil die Mitte ber Bebahrmutter zwischen dem Ropfe und Becken lange gepreffet wurde, die Entzundung erfolgte u. in Brand übergieng, weil ein bosartiges Fieber bagu fam. Wegen bes ichon gegenwartigen Giters u. Des Unfressens bes mittlern Theils ber Gebahrmutter, war der Uebergang zur Entzundung u. Brande febr leicht. Daß auch schon vor dem Brande das Geschwure da gewefen fen; dieß zeiget sowohl bie Siftorie ber Rrant.

Rrankheit, als auch die Zerlegung des tobten Korpers; besonders, wenn wir auf die dunkelbraunen Mieren und den gelbenkumfang des Geschwüres unser Augenmerk richten: so ist dieses allerdings

eine merkwürdige Wahrnehmung.

2) Die schädliche Berbindung der beschriebes nen Zufälle zu Entstehung des Brandes, darzu hat, neben der üblen Beschaffenheit der Eingeweisde im Unterleibe, besonders dasjenige Fieber viel bengetragen, welches man das faulende (Putris) nennet, und das ben solchen Umständen sehr gewöhnlich ist. Diejenigen Zeichen der Ents zündung, welche außer der Gebährmutter auch an den übrigen Eingeweiden des Unterleibes wahrzunehmen waren, diese muß man als eine schädliche Folge von der Gebährmutter ansehen.

3) Meberdieß find einige Gachen, bie eigent. lich zur Geburt nicht gehören, und vorist nicht weitläuftiger zu verfolgen find; boch find es beträchtliche Wahrnehmungen, die einige Hufmerksamkeit gar wohl verdienen. Also find bie verberbte leber und Milg, nebst dem Fehler der Balle und Gallenblafensteine einiger Erwähnung werth; ohne Zweifel sind es Ursachen von dem in dem Unterleibe ausgegoffenen Giter, ober menigstens verknupfte Sehler. Der Bang bes Giters in dem cellulofen Gewebe, als in einem Theis le, ber wenig Widerstand leistet; Die gallrichte Beschaffenheit bes Eiters, welche mir ben innerlichen Geschwuren niemals vorgekommen, und bas die Eingeweide zusammen leimte; ber leichte Uebergang in Giter, bes burch bas Giter aufgeloften Fettes, erleichtern bie lehre von bem Ilr-

**Iprunge** 

fprunge und ber Beschaffenheit des Giters. Die Patientinn bat beständig nach ber Beburt irre geredet, ohne einen Sehler im Behirne zu haben. Die Bergpolypen haben ohne Zweifel von der Krantheit ihren Ursprung. Die Mangel ber Lunge gehören zur Congestion bes blutadrichten Beblutes in Fiebern, und ben jedem Fieber find fie ein peripnevmonischer Borlaufer bes Todes. Eben megen biefer peripnevmonischen Congestion wird vor dem Tode das Blutwasser in die Ventriculos bes Gehirns ausgegossen. Das Unmachsen ber lunge pflegt ben ben meisten Rrank. beiten zu fenn.

4) Wegen ber großen Menge Giter in ber rechten Geite, scheint mir bas Zunehmen ber Bebahrmutter, mehr gegen bie linken als rechten Hypochondrien geschehen zu senn, und der Kopf ift auf die andere Seite gefehret worden, wegen ber Schiefe ber Bebahrmutter. Bur ichiefen tage bes Ropfs gehöret auch die seitwarts befindliche

Gefchwulft am Ropfe.

5) Bon gerriffener Bebahrmutter bohne baf bie Leibesfrucht in ben Unterleib gefommen, zeiget die beschriebene Beburt ein Erempel \*.

6) Daß bas Becken allerdings nach Beschaffenheit ber Geburt fleiner als gewöhnlich, beobach. tet werde, bas befraftiget ber beschriebene Fall. Die Dimensionen sowohl ber obern als untern (boch biefe mehr) Deffnung waren um ein mertli-

Eben bergleichen Erempel führet auch Charles Guilleman an, in seinem Tractate de la grossesse et accouchement des femmes. L. II. Chap. XIII. p. 226.

ches kleiner als gewöhnlich. Befonders war die obere Deffnung nicht recht oval, sondern fast brene ecfigt, wie man es ben Mannspersonen mabraunehmen pfleget. Die Entfernung vom beiligen Beine bis zum Zusammenhange ber Schaamfno. chen betrug bren und einen halben Parifer Roll: ber Durchmeffer am hintern Theile mar vier und ein Bierthel Boll; diese Breite verminderte fich aber von bem nachsten beiligen Beine balb, indem fich ber Triangel nach vorwarts erftrectte: ba ben einem wohlgebauten Becken Die größte Breite von ber mittlern überzwerchen Ure gegen bie bintern Theile nicht viel absteht. Der Seitenschnitt ber untern Deffnung ober ber Tuber ischii fand brep Roll und dren linien ab: Die Spife des Schwange beines (Coccyx) war von dem Bogen ber Schaam. knochen kaum dren Zoll entfernet \*.

Die neunte Beobachtung. Der Borfall des Köpfchens mit breiten Schultern und dem Unterleibe.

Diese Geburt ist durch die Kunst vollkommen worden.

Gine Frau, welche in ihrem 15 Jahre das erstemal gebohren hatte, wurde in ihrem 30 Jahre zur andern Geburt geschickt gemacht. Der erste Unfang zur Geburt war sehr gut und geschwind gewesen.

Fast ein gleiches Becken beschreibt George Gunsell Art, of Midwifry fig. 2.

Denn ba fich gegen Abend bie ersten Weben angefan. gen hatten, fo konnte bie barauf folgende Mitternacht ber Unfang zur Geburt geschehen, ba die gangliche Deffnung ber Gebahrmutter gereiniget mar. Dhn. erachtet fruh um zwen Uhr ber Weg aus ber Gebahr. mutter in die Mutterscheide offen war, so befand fich boch bas Ropfchen in einer febr hohen Stellung und man fonnte nicht barzu fommen. Die Blase bes Amnii war sehr ausgedehnet, welche sich aber bald herunter begab, um halb vier Uhr felbst in der Soble gerriff, und die Keuchtigkeit von sich lieft. Das Ropfchen, welches fich bishero in ber obern Deffnung des Beckens verweilet hatte, begab sich allmählich fo herunter, daß schon vierzig Minuten nach vier Uhr die Ohren und ein Theil des Gesichts in den Engen ber Sohlen zu fpuren waren. Dun batte bie Bebahrmutter bas recht gelagerte Ropfchen nach bem Gefete der Natur fortgetrieben, wo nicht folches eine Schwere Hinderniß unterbrochen hatte. Es blieb aber Dieses wie es war, obschon die Wehen ziemtich aut waren. Daich dieses bemerkte: so griff ich mit meinen Sanden fo an, daß fie ben Ropf bis an Sals, eben als ware es mit einer Bange descheben, berunterbrachten. Das Ropfchen blieb wieder flocken, und ich konnte kein Athembolen ober andere Zeichen vom Leben bemerten. Durch bas Bermeilen ber Sulfe wollte ich aber der Leibesfrucht, welche ohne Zweifel noch lebendig war, nicht schaben, babero wendete ich ben Ropf etwas rechtwarts und brachte bie rechte Sand zwischen ben Sals ber leibesfrucht und bie Beburtstheile ber Mutter hinein, welches aber nicht anbers als mit großer Beschwerlichkeit und Wehklagen

ber

Gebährerinn geschehen konnte, da die Geburtstheile sehr zusammengezogen waren: damit ich den linken Arm der Leibesfrucht losdrächte. Hierauf brachte ich auf gleiche Weise den rechten Arm des Kindes heraus, indem ich mit meiner linken Hand den Ropf gegen über in etwas wendete. Nach Losmachung der Ierme gab die Leibesfrucht noch kein Zeichen des Lebens von sich, vielweniger empfand sie etwas von den Wehen, die doch hestig waren. Dieserwegen mußte der Rumpf angefasset und die Leibesfrucht hin und her beweget werden, damit er nach vielen Bemühungen herauskam. Diese ganze Operation war in weniger als fünf Minuten geendiget.

Ben diesem gebohrnen Knaben bemerkte ich große Schultern und Gliedmaßen, dergleichen kaum gebohrne Kinder von etlichen Monaten haben: das Werhältniß des Kopfes, welches dieser Knabe hatte, war kleiner, als die leibesfrucht, ob er schon selbst groß und lang war. Das Kind wog acht Pfund und ein toth, und war fast zwen Fuß lang \*. Uls es gebohren wurde, sahe es im Gesichte blaulicht und dem Tode ähnlich, es wurde aber bald wieder ermuntert, als der Finger in den Mund gesteckt wurde. Der Mutterkuchen wurde hernach von der Gebähre

mutter abgeschälet.

Unmerk. 1) Eine seltene Gattung ber Geburt, welche in vorigen Zeiten aus eitlem Wahne ofters verabscheuet wurde. Peter Sorest \*\*,

<sup>\*</sup> Cf. Comment. Soc. Reg. Gott. T. III. Comm. X. No. II. p. 411.

<sup>\*\*</sup> Observ medicinal. Lib. XXVIII. Obs. LXII. p. 741.

ein berühmter alcmarischer Urzt erzählet von der Todoca Teylingen ober der Juste, seiner Schwäherinn, welche mit ihrem Chemanne zwanzig Kinder gezeuget hatte, daß sie ihre Tochter an folche Manner nicht habe verheirathen wollen, die breite Schultern gehabt hatten, weil sie bergleichen Geburt befürchtete. Doch fann ich nicht perheelen, baf benm hinderniffe ber Schultern mehr die Lage als Große anzuflagen fen; Diejenige lage namlich, wo die eine Schulter an dem Schaambeine, die andere an dem heiligen Beine anhangt, und moben die Leibesfrucht auf ber Seite liegt \*.

2) Wenn jemals die Geburt verweilet wird, fo ist gewiß die beschriebene von der Urt: denn die beträchtliche Schwere, welche ich niemalen an einem neugebohrnen Rinde beobachtet habe \*\*

\* Befiehe van Hoorne, Sipbra und Pua P. II. Cap. XIX. pag. 144. Levret Suite des Obs. fur les accouchem. laborieux Art. I. Elem. Art. Obst. 6. 528. etc.

Ich weiß nicht, was ich bavon urtheilen foll, wenn herr Busan beum herrn Levret einer Leis besfrucht, welche aus dem aufgeschnittenen Unter= leibe gebracht worben, 22 Pfund queignet. Suite des observat. fur plusieurs accouchements laborieux, p. 77. und eine Leibesfrucht von 23 Pfunben Cramergewichte, bavon Zeinrich Mepomuck Crant in Comment, de rupto in partus doloribus, a foetu, vtero, p. 55. Ermahnung thut; und eine von 25 medicinischen Pfunden, von welcher Berr Levret am angeführten Orte G. 192 rebet. Bef. auch ben X. Comment. T. III. der foniglichen Societat ju Gottingen, G. 410.

die Berhaltniffe der Theile des Korperchens und die besondere Urt der schweren Geburt, erregen bergleichen Muthmaßung. Bon ber Zeit ber Empfangniß habe ich nichts erfahren konnen. Die Mutter sagete: baß sie bennahe 5 Monate vor der Geburt die Bewegung der leibesfrucht empfunden habe: ben 24-Nov. 1753 hat sie bas Rind gebohren, und gegen Pfingsten eben dieses Jahres hat sie die erste Bewegung ber leibes. frucht wahrgenommen.

3) Mus ber Lage des Besichts fonnte ich bemerten, daß die Schultern gewöhnlicher Weise gelagert maren; babero entweber bie breiten ober überzwerch liegenden Schultern, ober ber aufgeschwollene Unterleib, oder die monftrose Forme ber leibesfrucht, bas Hinderniß abgaben: in allen biefen gallen aber mußten bie Mermchen geloft. und die leibesfrucht, felbst angezogen werden. Daß Die Nabelschnure Der teibesfrucht nirgends am Salfe angelegen; Diefes habe ich ben ber Unterfudung mit bem Ringer entbedet.

Die zehente Beobachtung.

Der Vorfall des hintern Theiles des Ropfes von der schiefen Gebahrmutter.

Die Geburt wird durch die Wendung pollbracht.

Sine blutreiche und bicke Frau, bennahe von zwanjig Jahren, hatte ihre erfte Schwangerschaft 236 2 nature

naturlich, außer, baß ber Unterleib über bas Schaam. bein fehr weit herab bieng. Das übrige zeigte fich ben der Untersuchung fast wie gewöhnlich, der Ropf lag vor; boch war ber Gebahrmuttermund \* in bem legten Monate beweglicher, als er ben ben meiften Frauen zu fenn pfleget zc. Bom erften Unfange ber Geburt, bis jum Vorfalle ber Blafe bes Amnii vergiengen vollige 18 Stunden, unter welther Zeit zwar die Deffnung ber Bebahrmutter gelinde zu fpuren \*\*, und die Blafe des Amnif ele. viret war : - allein der Ropf war gegen die obere Deffnung bes Bedens nicht gerichtet, sondern blieb beweglich. Dach Verfluß Dieser Zeit, Abends um 6 Uhr, trieb endlich eine heftige Bebe, nebft großer Beangstigung und Wimmern ber Bebahrerinn, Die

Der Gebahrmutter Mund war zwar, wie es zu gescheben pfleget, boch, boch mit dem Finger zu berubren, und hatte fich jugleich gegen die rechte Suf= te, ober gegen benjenigen in ber Einbildung beffes benden Wintel gerichtet, welchen bas beilige Bein mit dem rechten Suftbeine machet. Bu Unfange ber Seburt blieb er in der Mitte verschloffen, ge= gen bie untere Spige mar er nur menig eroffnet; Die überamerche Rige, beren Rander mit ameen lis gamentofen Bogen umgeben find, mar febr gefvannt.

\*\* Die erften funfzeben Stunden waren die Weben fcmach, und giengen rudwarts, bernach wurden fie allmablich beftiger und farter. Die gange Beit über bat bie Gebahrerinn die Bewegung ber Leibesfrucht empfunden, und im Umfange ber Duns bung tonnte ble ligamentofe Grannung bemertet merben.

Blase des Amnii aus der außeren Sohle nach bessen Richtung von bem vordern Theile in den hintern und langern, und hieng außer ber Sohle gleichsam fo an einem Stiele, daß es eine mit Waffer angefullte Rugel vorstellete. Da ich nun dahero aus diefer erweiterten Blafe feinen Rugen mehr erwarten tonnte, und die Deffnung erweitert mar, fo zerrif ich folche zu bem Ende, bamit ich bie Beschaffenheit des Ropfes besser untersuchen konnte. Alsbald untersuchte ich die Baute, wovon die Mutterscheide angefüllet mar, von ba gieng ich zu bem Ropfe, beffen Fontanelle gegen ben hervorragenden Bogen des heiligen Beines, ein wenig rechterseits in ber Absicht gewendet wurde, daß die obere Deffnung des Bedens linkerseits vom Ropfchen fren blieb. 3m untern und vordern Durchschnitte ber Bebahrmutter war ber übriggebliebene Rand fast einen halben Boll breit hinterwarts nach bem beiligen Beine zu, faft ganglich weg, und hier bemerkte ich auch einen Theil von der Nabelschnur. Bors erste erwartete ich was die farten Weben, die nach bem Ropfchen gugiengen, ausrichten mochten. Allein die Wehen versprachen mir wenig Benstand, weil solche nicht ofters anseketen, schwach waren, und endlich gar nachließen. Als ich nun bennahe zwen Stunden auf die Bulfe berfelben vergebens gewartet hatte: fo hatte ich die Wendung im Sinne. Zu dem Ende ließ ich in der Geschwindigkeit ein Bette zu rechte machen, worauf ich bie Gebahrerinn legen ließ; ba ich nun mit der rechten Hand linkerseits über das Beden gefommen war: fo fuhr ich bis zum Grunde ber Bebahrmutter fort, ergriff bie Juge von ber 236 3 Leibess

Leibesfrucht, und jog folche bis zur Deffnung ber Bebahrmutter heraus. Um bie guge ju ergreis fen, mußte ich ben Urm bis über ben Ellbogen in Die Mutterscheide bringen. Mus bem Pulsschlage ber Mabelschnure erkannte ich bas leben ber leibes. frucht. Alls ich bie Fuße anzog, fo floß nicht nur bas noch rucffandige von ber Teuchtigfeit bes Amnii beraus, fondern es war auch ber andere Urm gugleich berunter gefallen, welcher von dem Sufe gar leicht zu unterscheiben mar. Da bas außerfte von ben Fußen gegen bie Deffnung ber Bebahrmutter gebracht war: fo ware bie übrige Arbeit allerdings leicht gewesen, wenn nicht bie lage bes Ropfes, welder an ben rechten Suften anfaß, und bie Große verhinderlich gewesen waren: burch diese Sinderniffe geschah es benn, baß, als ich an ben Ruffen jog, bas Ropfchen, nebst bem obern Theile bes Rumpfes, mehr figirte, indem namlich die Jugchen gegen ben Unterleib gebogen waren. 3ch mußte alfo meine Zuflucht zu dem vortrefflichen Rugen ber Binbe nehmen. Da ich nun nichts von Instrumenten ben ber hand hatte: fo spaltete ich die Binbe an bem einen Ende, legte felbige an bem linken Sufe an, und jog an ber Deffnung ber Mutterscheibe fo ftart, daß die Spigen von ben Baben ju feben maren, ju gleicher Zeit brachte ich die linke Sand in Die Mutterscheibe, und brachte bas Ropfchen mit ben Fußchen bennahe in eine Richtung. Als ich ben linken guß an ben Dunnen abgelofet batte: fo gab fich auch ber rechte leicht los, nachdem ich bent Finger in die Dunnen zu bringen fuchte. Weil ferner die Leibesfrucht auf bem Rucken lag: fo konnte ich

ich felbige burch gar leichte Runftmittel auf ben Unterleib wenden, und nachhero bie Schultern hervorbringen. Beil fich nun ber Ropf gar nicht herausbringen laffen wollte, fo brachte ich bie Schultern aus der Mutterscheibe ; nach diesem bruckte ich mit ber einen Sand bas Hinterhaupt nieder, und mit ber andern den Mund ju: und burch diese gelinde Bewegung wurde ber Kopf herausgebracht. gebohrnen Knaben verspurte ich fein leben mehr, ber Rouf war groß, und die Nabelschnur hatte sich zwenmal um den Hals gewunden; Dahero auch von der Beit an, als ich die abgelofeten Beine auzog, Blut aus ben Schaamtheilen floß, ber Mutterfuchen fich von felbsten von der Gebahrmutter ablofete, und durch die Mutterscheide ohne Beschwerde abgieng. Diese Operation wurde nicht ohne Muhe und Schweiß geendiget; die Gebahrerinn befand fich auch nach ber Geburt febr wohl.

Anmerk. 1) Ich wurde mein Vorhaben verlassen, wenn ich iso die ganze lehre von der schiefen lage des Kindes untersuchen wollte. Dieses Einzige wird mir zu erinnern erlaubet seyn, daß die beschriebene Geburt zu dersenigen dosen Gattung gehore, wo der Rumps des Körperchens mehr nach vorwärts liegt, als gegen den Nabel der Mutter in die Hohe steigt, der Kopf aber gegen das heilige Bein so gerichtet ist, daß der Nacken nehst dem Hinterhaupte dahin kömmt, und das Gesichte nach obenwärts gerichtet ist. Diese lage, welche durch die Spannung der Nabelschnur noch mehr verderbet wird, weichet von 26 4

der Uchse des Beckens zu sehr ab, als daß er ben Rraften ber Natur überlaffen werben konnte : bie lage bes Rorperchens wurde auch nicht verbeffert, wenn bas hinterhaupt mit ber hand, ober einem andern Inftrumente niedergebruckt murbe: hierdurch murde vielmehr eine fehlerhafte Rrum. mung verursachet, welcher die Naturfrafte nicht widerstehen konnten. Diefem Dieberdrucken ware auch im beschriebenen Falle ber nach ben rechten Suften gewendete Ropf hinderlich gemefen. In bergleichen beschwerlichen Bufallen, wenn ber Ropf weit entfernet und bas Becken geraumig ift, pflegen wir auch die Wendung auf bie Fuße ber Unlegung ber Zange vorzuziehen; da bieses kaum angeht, wenn ber Roof groß ist, da ber Bebahrerinn hierdurch viele Schmerzen verurfachet werben.

- 2) Der bewegliche Kopf und die schiefe Mune bung, nebst dem abhängenden Unterleibe zeiges ten schon im Boraus eine schwere Geburt an, wegen der schiefen tage nach hinterwarts und auf die rechte Seite.
- 3) Die sehr langsame und ungleiche Erweiterung der Mündung an der Gebährmutter hat die schiefe lage der Gebährmutter, und bloß das Hervorragen der Gebährmutter, ohne den Antrieb des Köpfchens angezeiget: Die Plase der Bedeckungen wurde nicht rund ausgedehnet, sondern ragete länglicht hervor.

- 4) Diese Unbequemlichkeit ist der Wendung zuwider \*, weil die teibesfrucht währendem Operiren von dem Drucke der Nabelschnur stirbt, wenn die Größe des Kopses, oder die unrechte Lage Verzug verursachet, zumal da in gegenwärtigem Falle die Schwierigkeit und Gesahr des Todes von dem Anstrengen der Nabelschnur vermehret wurde. Doch mussen wir derzleichen Gessährlichkeiten, wenn wir anderer hülfsmittel beraubet sind, nicht vernachläßigen, ob wir schondie Wendung mit den Füßen sur die erwünschte Urt der Geburt mit de la Wotte \*\* nicht haleten können.
- 5) Wenn man keinen Vorrath an Instrumenten hat, so muß ber Operateur häuslichen Vorrath zur geschwinden Hülfe und zu seinem Nußen zu brauchen wissen.

\* Elem. Art. Obstr. 6. 236.

\*\* Trait, complet. des accouchem. L.I. Cap. XXIX.

§. 234.

Die Sortfegung folget kunftig.



394 Von dem Pantheon des Agrippa,

II

## Brief an die Verfasser der Memoires von Trevour

über bas

# Pantheon des Agrippa,

heute zu Tage die Rotonda

ingrussium inditerigenanna naministicke (?

d habe Ihnen in meinem letteren Briefe vom 23 August, eine kurzgesätzte Geschichte von dem Pantheon zu geden versprochen, und gegenwärtig will ich dieses Versprechen erfüllen.

Dieses schöne Gebäude führet an dem Fries des bebeckten Ganges, die Ausschrift M. AGRIPPA L. F. COS. TERTIUM FECIT, welche fast durchgängig zu glauben Anlaß gegeben hat, daß der ganze Tempel ein Werk des Agrippa wäre. Allein verschiedene Kenner der Alterthümer, und große Künstler, haben dasür gehalten, daß das Panrtheon schon zu Zeiten der Republik da gewesen ist, und daß Agrippa nur einige Zierrathen und den bedeckten Gang hinzugefüget hat. Die Kenner der Alterthümer berusen sich auf eine Stelle des Dio Cascius,

fins \*, welcher ben Belegenheit, da er von ber Pracht des Ugrippa redet, saget, daß er das Pantheon zu Stande gebracht habe. Michael Ungelo glaubte fest, daß das Hauptgebaude des Tempels und der bebeckte Eingang, wodurch man hineinkommt, von bren unterschiedenen Baumeistern waren. Seine Grunde bestunden darinnen, weil das Gewolbe und Die Saulenordnung worauf daffelbe rubet, nicht einerlen Schönheit noch genaue Berhaltniffe haben, und weil der bedeckte Bang von einer weit prachtigern Bauart, als das Inwendige ift. Diefer Gang Scheint in der That erft nach der Zeit verfertiget gut fenn, es ift berfelbe ein angeheftetes Stuck, babinter ein Vorgebaude ift, welches sich in einen Fronton endiget. Nun wußten aber die Alten nicht die Fronz cons hintereinander, übereinander, oder ineinander zu stellen; diese Erfindungen sind aus bem fechzehnten und fiebenzehnten Jahrhunderten. Es fen nun wie es will, ich betrachte das Pantheon fo, wie es Unrippa hinterließ, ober wenigstens so, wie es vor ben Einfallen der Barbaren war. Gie werden ohne Zweifel feine andere Befchreibung Davon von mir erwarten, als eine folche, die ihnen einen allgemeinen Begriff von der Pracht und bem Reichthume biefes Gebaudes geben fann. Es ift aber meine Sache nicht, eine Nachricht von ben einzelnen Abthei. lungen und Berhaltniffen beffelben, ju geben.

Die Rigur des Pantheons ist spharisch, baber es von dem Bolfe Rotonda genennet worden. Es

a part the entire of a marketing of \* Τό τε Πανθαον ωνομασμένον έξετέλεσε Dio. Caff. Lib. LIII.

#### 396 Von dem Pantheon des Agrippa,

hat hundert und vier und vierzig Ruß, im Durch. schnitte, und eben soviel von dem Fußboden an bis zu ber großen Deffnung, wodurch das licht hineinfallt. Die Ordnung ist covinchisch; inwendig ist es in sieben große Höhlungen (Niches) welche in der Dicke ber Mauer angebracht sind, abgetheilet; fechs bavon find mit Streifen (Plattes bandes) eingefaffet, Diejes nige welche ber Thure Des Gingangs gegenüberfteht; ift oben mit einem runden Bogen gewolbet. Bor jebem berfelben fiehen zwo Saulen von altem gelben Marmor, welche ausgekehlt (cannelées) und aus einem einzigen Stucke find; Diefe nebft benen benben welche neben der hintersten Soblung (Niche) steben, und ben hervorragenden Rarnies tragen, machen zusammen vierzehn ber schönsten Gaulen in Rom aus. Alle Mauern diefes Tempels bis zu bem grof. fen Rarnies, benfelben mitgerechnet, find mit dem fostbarften Marmor überzogen und eingelegt, ber Fries ift gang von Dorphyr. Ueber bem großen Karnies, mar ein Belander, (Attique) in welchem, rings berum, vierzehen Soblungen, (Niches) Die Die Bestalt eines langlichten Bierectes batten, angebracht; zwischen jeder biefer Soblungen waren vier Pfeiler von Marmor, und zwischen jedem Pfeiler marmorne Relber von verschiedener Bestalt. Dies se Utrique hatte ein volliges Gebalte (Entablement); allein ber Rarnies hatte nicht so viel Muslaufung, als ben ber großen untern Gaulenord. nung. ... Ueber Diefem Rarnies fieng bas Gewolbe an, welches in Berade - und Queerftreifen eingetheilet war ; bie Mittags- und Parallelfreife; auf and see I schubulger med I se beinet

HILL Sist

# oder der heutigen Rotonda. 397

einer kandcharte stellen die Symmetrie desselben ziem-

Die leeren Zwischenranne, welche diese Streisen machen, werden immer kleiner, je naher sie dem obern Theile des Gewoldes kommen, welches sie jedoch nicht erreichen, indem zwischen denselben und der großen Deffnung, ein ziemlich großer ganz platter Raum ist.

Um ein so verwegenes Gewolbe besto leichter gu machen, hat der Baumeifter den Grund Diefer 3miichenraume (Caiffes) nur mit Ralf und Bimsfei. nen angefüllet. Die innern Bande waren mit Blen und Bronze überzogen, und mit burchbroche. ner Silberarbeit gegieret, und ber Grund hatte eine große Rose von eben diesem Metalle. wolbe war von außen mit Platten von verguldeten Bronze bedecket. Sieben Stufen, welche ba, wo es fich anfiena, angebracht waren, bieneten bargu, um bequem bis auf ben Gipfel binauf fteigen gu fonnen. Nach bem Berichte einiger Schriftsteller, murben hernachmals biefe Stufen mit Bilbfaulen aus. gezieret, welche wie auf ein Umphitheatrum barauf gesetset waren. Diese Mennung grundet sich auf eine Stelle des Dlinius, welcher faget, bag ber Bildhauer Diogenes das Pantheon des Unrips pa mit schönen Bildfaulen ausgezieret hatte, baran man aber bie Schonheit nicht vollig erfennen konnte, weil sie so hoch stunden. Was mich an. langet, wollte ich lieber glauben, baf unter biefen Bilbfaulen biejenigen zu verstehen maren, welche

#### 398 Von dem Pantheon des Agrippa,

in den Höhlungen (Niches) der Attique stunden. ober vielmehr die, welche auf die Fußgestelle auf bem fronton bes bedeckten Ganges geset maren. Diefer bedeckte Bang (Porticus) besteht aus fech. geben Gaulen von Branit, Die vier guß im Durchschnitte haben, bavon achte in einer Linie steben, mit einer durchgangig gleichen Saulenweite (Intercolumnium), welches gegen die Regeln bes Virris vius ift, welcher haben will, baß bie Gaulenweite, welche vor ber Thure bes Tempels ift, weiter senn foll, als die übrigen. - Ueber Diefen Gaulen ift ein Fronton, bavon ber Giebel mit erhabener Urbeit von Bronze gezieret war. Die Queerbalfen, melche bem bebecten Gange zur Dede bieneten, maren mit eben diesem Metalle überzogen, besgleichen auch die Thuren, und die Pfeiler neben ben Bierra. then an der Einfassung ber Thure war auch davon. Man flieg in ben bedeckten Bang auf fieben ober neun Stufen. Dieses war das Dantheon, das fo prachtig war, baß es Plinius unter bie schonften und herrlichsten Berfe ber Welt feget.

Ich habe noch nichts von acht kleinen Ukaren gefaget, welche zwischen den großen Höhlungen in der
Wand sind, und in die Kirche hervorstehen. Es
scheint mir, daß sie höchstens aus dem Jahrhunderte sind, in welchem das Pantheon zur Kirche
gemachet worden ist; und das Gute, so man daran
bemerket, ist so gar viel neuer. Zwo Sachen bekräftigen meine Meynung. Erstlich, weil die Knäufe und Füße der Säulen einander nicht gleich sind.
Hier sieht man die corinthische, dort aber die zusame

# oder der heutigen Rotonda. 399

sammengefeste Ordnung. Einige Gaulen haben corinthische Fuße, andere attische, und biefe legtern find von ber grobsten Arbeit. Man bemerfet baran ben Geschmack ber unter einander Mischung, ber ben barbarifchen Jahrhunderten eigen mar, ba man ohne Bahl, Sachen, Die fich am wenigften zu einander schickten, zusammensehete. Man findet bas von viele Proben in verschiedenen andern alten Rirs chen in Rom. Zwentens, find einige von biefen Ultaren, mit rund gewolbten Frontons bedeckt. Diefer lettere Punct wird nicht von allen fur entscheis bend angesehen werden: aber es ift bennoch andem, daß man in bem Guten und Großen aus bem 211terthume fein Benfpiel einer bergleichen Bergierung finden wird. The straight the straight from the late.

Der Ausbruch des Desiws, der unter dem Tis berius geschah, sügte dem Pantheon einen beträcht. lichen Schaden zu; Domitianus stellete denselden wieder her, welches Anlaß gegeben hat, daß einige Schriftseller diesen Herrn für den Erbauer dieses Gebäudes gehalten haben: Der Kaiser Adrian ließ auch daran arbeiten, allein es scheint, daß Septimius Severus derjenige ist, dem das Panstheon seit seiner ersten Erbauung am meisten zu danken hat. Seine Borgänger hatten vielleicht weiter nichts gethan, als einige Zierrathen hinzugessüget; Septimius aber machte wesentliche Ausbesssetzungen daran. Man lieset an den Seiten des Architrads solgende Ausschlichtrads solgende Ausschlichtrads solgende Ausschlichter

THE THE THE STORE STORES

400 Vondem Pantheon des Agrippa,

IMP. CAES. SEPTIMIUS SEVERUS
PIUS PERTINAX
ARABICUS. PARTHICUS. PONTIF
MAX. TRIB. POT.
XI. COS. III. P. P. ET IMP. CAES.

I. COS. III. P. P. ET IMP. GAES.

AURELIUS. ANTONINUS PIUS FELIX. AUG. TRIB.

VETUSTATE

CORRUPTUM, CUM. OMNI. CUL-

Man muß sich wundern, daß ein Gebäude, welches, nur zwen hundert Jahre gestanden hatte, wenn man annimmt, daß es vom Agrippa erbauet worden ist, vor Alter einsiel. Dieser Borfall wurde die Mennung derer bestätigen, welche glauben, daß es zu Zeiten der Republik schon gestanden hat.

Dieser Tempel verblieb in seinem völligen Glanze bis zu dem Einfalle des Alarichs, unter der Regierung des Zonorius. Da sich aber die Römer, nach dem Berichte des Josimus anheischig gemacht hatten, diesem Fürsten, um ihn von ihren Mauern zu entsernen, dren tausend Pfund Gold, und fünf tausend Pfund Silber zu liesern, und diese Summen sich weder in dem gemeinen Schaße, noch den den Privatpersonen sanden, sah man sich gendathiget, die goldenen und silbernen Bildsäulen und die

bie Zierrathen aus den Tempeln zu nehmen. Es ist sehr wahrscheinlich, daß das Pantheon einen Theil hiervon hergegeben hat. Da damals kein Tempel zu Rom war, der diesem, in Ansehung des Reichthums, gleich kam, als der Tempel des cas pitolinischen Jupiters; der Tempel des Friedens, in welchen man die Schäse aus Jerusalem gebracht hatte, war unter der Regierung des Commodus abgebrannt.

Allavich hatte Rom nur seiner kostbaren Metalle beraubet; Genserich nahm ihm neun und drensig Jahre hernach, einen Theil seiner Rostbarkeiten von Marmor. Dieser vandalische König, entweder aus einer blinden Begierde nach Beute, oder aus einem Geschmacke an schönen Meisterstücken, ließ eines seiner Schiffe mit Vilbsäulen beladen. Es ist nicht zu zweiseln, daß auch ben dieser Gelegenheit das Dantheon seine Zierrathen verloren hat, und daß die Meisterstücke des Diogenes einem Barbaren zur Beute geworden sind, der mit nichts zu entaschuldigen wäre, als wenn man annähme, daß er den Werth von demienigen kannte, was er Rom raus

bete, um es nach Carthago bringen zu lassen.
Vor diesen Einfällen der Gothen und Vandasten, hatten die christlichen Kaiser Verordnungen erzgehen lassen, die Tempel der Heiben niederzureißen. Was nun auch für ein Vewegungsgrund die Rösmer mag veranlasset haben, des Pantheon zu versschonen, so ist es doch gewiß, daß es vor der ersten Velagerung Roms durch den Alarich, nichts von dem Eiser der Pähste, und der Uebereilung der Gläubigen erlitten hat, und daß der Veraubung der Tema

#### 402 Bon dem Pantheon des Agrippa,

pel ungeachtet, welche damals, und vielleicht unter dem Genserich geschahe, dieser noch Reichthumer genug behielt, die Begierde eines Raisers zu reizen. Constantius II. kam, gegen das Jahr 655. von Consstantinopel nach Rom, und der Besuch, den er ben dieser unglücklichen Stadt ablegte, war sehr seindlich. Er brachte das Pantheon vollends ganz herunter, er nahm das Silber und das Erzt, welche dem Gewölbe zum Zierrathe dieneten, und die Platten vom vergoldeten Erzte, welche dasselbe von außen bedeckten, hinweg.

Alles dieses wurde nach Syracus gebracht. Rom verlor hierben sehr viel, und Constantinopel gewann nichts hierdurch; denn da die Saracenen sich bald hierauf Meister von Sicilien gemacht hatten, nahmen sie die reiche Beute mit sich, die Cons

ftantius baselbst gesammlet hatte.

Ungefähr funfzig Jahre zuvor, das ist im Jahre 607, hatte der Pabst Bonifacius der Vierte sich das Pantheon ben dem Raiser Phocas ausgebes then, um eine Rirche baraus zu machen, und hatte es auch erhalten. Diefes bieß febr fpat einfeben. wie viel ein folches Bebaude werth mar. Wenn man sich die Vortheile zu Nuge gemacht hatte, welche die Berordnungen ber ersten driftlichen Raiser darbothen, wurde man sich dieses schönen Tempels versichert haben, ba er noch feinen gangen Reich. thum benfammen hatte, und das Christenthum wur-De fein prachtigeres Siegeszeichen, feines Sieges über das heidenthum gehabt haben. Man faffete ben Entschluß, benfelben, bem mahren Gott zu beiligen, nicht eber, als ba bie Barbaren benfelben

schon verheeret hatten, und da die elenden Zeitläufte nicht erlaubten, ihm das, was er verloren hatte, wie

der zu geben.

Wenn man den Zeitpunct diefer Begebenheit in Betrachtung zieht, so sieht man, daß das Dans theon, nichts, weber von Seiten ber Runft, noch bes Geschmacks, zu hoffen hatte. Im Jahre 607. kannte man weber die gute griechische Baukunft, noch bas Feine in der Bilbhauerfunft. Die Runftler fonnten weiter nichts, als bas, was fie berühr. ten, verderben. Und in diefe Zeiten muß man ohne Zweifel gewiffe Husbefferungen, Davon ich weiter unten reden werde, seken, welche man an dem vollkoms mensten Denkmaale des Alterthums vorgenommen hatte; das ungerechte Verfahren des Constantius perseste ihm vollends den letten Streich. Bonis facius IV. hatte es im Jahre 607 der heiligen Jung. frau gewiedmet, Gregorins IV. wiedmete es im Jahre 610; allen Beiligen; baber fommt fein Titel, Sancta Maria ad Martyres.

Da Kom nach ben Verwüsstungen ber Barbaren wieder bevölkert wurde, veränderte es fast gänzlich seine vorige Stelle. Es wurde mehr ins Enge
zusammen gezogen, die sieben Hügel wurden nach
und nach verlassen, und das Gefilde des Mars,
das viel ebener und näher ben der Tyder war, gab
den Boden zu der neuen Stadt ab. Das Pans
theon war an dem Eingange des Gesildes des
Mars, es wurde hald mit Häusern umgeben, welche sein schönes Ansehen dem Gesichte versteckten,
und die, weil sie an die Mauern desselben angelehnet
waren, dieselben nothwendig beschädigen mußten.

BE 3

#### 404 Von dem Pantheon des Agrippa,

Moch überbem, nifteten fich Trobler und andere Raufleute von biefer schlechten Battung, fo gar in bem bebectten Bange, ein, verbanden bie Gaulen burch Mauern mit einander, und legten fich Kramladen daselbif an. Man sieht, daß diese Urten von Misbrauchen febr alt find. Das Bauamt ber Rirche zog vermuthlich einige Bortheile von diefen Leuten, allein konnten sie ben wirklichen Schaben, ber ben Saulen burch biefes Mauerwert, bas man an Diefelben anlehnte, jugefüget wurde, erfegen ? Duß man hernach in der Wuth ber Gothen und Dans dalen die Urfache des Berfalls der Knaufe, Rufigeftelle und felbft ber Schäffte ber Gaulen fuchen ? Es ift eine Saule baben, an welcher man, zu nachft ben bem Rufgestelle, Hushohlungen sieht, welche feche bis neun Boll tief, und eben fo boch und breit find. Diese Aushöhlungen sind noch halb mit Ralk und Liegelsteinen ausgefüllet; betrübtes Undenfen ber Verwegenheit bes Pobels, und ber bummen Gewinnsucht derer, welche ihm das Recht, das schönste Werf auf der Welt zu verberben, verfaufeten! Diefe Unordnung baurete bis zu ber Regierung bes Dabits Eunens des Vierten. Der bloge Eifer für ben Bobistand des beiligen Ortes, bewegte ben Pabst, das Pantheon von allen den Sausern, womit es umgeben, ju befrenen, die elenden Sutten im bebeckten Gange wurden niedergeriffen, und wenn man allen bisher erlittenen Schaben nicht gang wieber herstellete, bielt man wenigstens ben fort. gang bayon auf. 150 100 1 material street mist and

Seit dem Constantius die Platten vom vergulbeten Erzte, welche das Gewölbe von außen bedeckten, hatte hinwegnehmen lassen, war dieser Theil des Pantheons, dem schlinumen Wetter ausgesest geblieben, oder nur durch Ziegelsteine davor verwahret worden, die zur Regierung des Pahstes Zenezdicts des Iweyten, der ihn mit Bley decken ließ. Nicolaus der Künste, welcher große Ubsichten hatte, und hundert Jahre später, den einer längern Regierung, vielleicht in den Zeitbüchern der Künste, den Plaß behaupten würde, den Leo der Ichente darinnen hat, erneuerte dieses Bley mit mehrerer

Pracht.

Ich finde nicht, daß seit diesem Pabste, bis zu 11rs ban bem Achten, ein Pabst etwas merkwurdiges an bem Pantheon gethan hatte; man darf aber nicht zweifeln, daß mahrend diefer Zeit, entweder die Pabfte, ober das Bauamt ber Rirche, nicht baran hatten follen arbeiten laffen. Raphael, und biefes ift viel. leicht ein Umstand, der biesem alten Denkmaale die größte Hochachtung erwerben kann, Raphael ber vortrefflichste Maler, und ber ben geschicktesten Meiftern in ber Baufunft an bie Seite zu fegen ift, binterließ ben seinem Tobe eine beträchtliche Summe, zu der Ausbesserung des Pantheons, in welchem er sein Grab hat, so wie Perrin del Vanue, Tox bann von Moine, Thadeo Zucchari, Unnibal Caranio, Flaminio Vacca und der berühmte Cos velli. Alle das gute Neuere ; welches dem innern Theile jum Zierrathe gereichet; ift aus ben lestern Zeiten; Die Gemahlbe find Schafbar, Die Bildfaulen, ohne baß fie Meisterstude find, machen ber Bilb. hauerkunft Chre, welches beweifet, baß fie junger find, als das funfjehente Jahrhundert.

Cc3

#### 406 Von dem Pantheon des Narippa,

Aber, man erlaube mir mit aller for Chrfurcht. Die man ber Burde eines Pabstes, ber sonft im übrigen die Runfte beschüßet und getrieben bat; fchulbig ist, zu fragen, ob es nicht zu wunschen gewesen ware. baß Urban ber Achte nicht gewußt hatte, baß ein Dantheon in ber Welt ware? Un ber Geite bes Einganges eingegrabene Aufschriften melben, baf er es ausgebeffert bat: allein hie kann man fagen, bak indem er mit einer Hand bauete, er mit der andern wieder einrif. Er ließ auf bem alten Borgebaube. zween Glodenthurme von febr schlechtem Geschmacke erbauen; allein er nahm bem bedeckten Bange alles, was ihm noch von seiner vorigen Pracht übrig war! bas Erzt, womit die Balken bedeckt waren, und wels thes daran so verschwendet war, daß man ben groß fen Balbachin zu St. Deter, und verschiedene Canonen auf der Engelsburg bavon verfertigte. Ich gebe zu, baß dieses Erzt seinen Glanz verloren hat: allein, war es nicht natürlicher, es abzupußen, als es abzureißen? Man murbe mit wenigen Roften zu die= fen icon gegenwartigen Zierrathen, einige andere wohlausgesuchte bingu fugen fonnen. Man reift fie vielmehr herunter, und entbloget baburch ben bebeckten Bang, ben fie giereten; an die Stelle bes größten Heberfluffes, laft man bie elendefte Urmuth treten. und wendet vielmehr auf bas Einzureiffen, als man zum Biederherstellen wurde gebrauchet haben. Diefestist etwas, was mit dem Namen eines gothischen Betragens beleget werben fann, ja mas man fo nennen muß. Ander en Berffe al. Bergindle all fan ande

Die Werke, bie man von biesem Metalle gemathet hat, find prachtig, find nublich, das ift febr gut;

allein,

#### oder der heutigen Rotonda. 407

allein, ein Balten von Erzt, der fehr funftlich ausgefehlet ift, ift ber nicht in feiner Urt, die nichts Dibriges hat, eben so prachtig, als eine gewundene Saule, die gegen die Natur ift, und welche die 211ten nicht erkennen murben. Im übrigen burfte, nach bem das Pantheon dem wahren Gotte geheiliget worden war, nichts, was dazu gehöret, für profan gehalten werden; und man konnte nicht sagen, daß man biefe Materialien baburch beiligte, baß man fie in eine Rirche, welche ber beiligen Jungfrau, und in eine andere, welche dem heiligen Detrus gewiedmet maren, brachte. Wenn Urban der Achte gewollt batte; wurde er Ergt zu feinem Balbachin haben finden können, Alexander der Siebente fand genug, die Rangel zu St. Deter davon zu verfertigen.

2Bas am mundernsmurbigften hierben ift, baß indem man in dem bedeckten Bange diefen Schaben anrichtete, man nicht einmal baran bachte, benjenigen auszubeffern, ben bie Zeit baran gemachet hatte, und der gewiß merklich genug war. Von fechzehen Saulen, aus welchen dieses Stuck bestund, maren nur noch brengeben übrig. Die bren andern, auf ber Seite ber Minerva, maren weggefommen. Bugleich mit ihnen war bas Bebalte und ein Winkel bes Giebels eingefallen. Waren etwa nicht Studen genug von alten Gaulen in Rom, die man batte zusammen fegen konnen, um ben ganglichen Untergang eines Meisterftuckes zu verhuten, welches ver-Diente, nicht eher, als mit Untergange ber ganzen Welt einzufallen? Wollten die Neuern, indem sie es untergeben ließen, ju gleicher Zeit ben Untergang bes Ruhmes CC A

### 408 Von dem Pantheon des Agrippa,

Ruhmes der Alten befordern? War es eine Eisfersucht von ihnen? Es mag senn, was es will, so konnte es wenigstens nichts Gutes senn.

Alexander der Siebente that das, was Urban ber Achte nicht gethan hatte. Zu eben ber Zeit, ba Bernini bas Caulenwerk an bem Plage ber Deterstirche auf seinen Befehl bauete, arbeitete man auch ben von bem Dantheon wieder herzustel. Der Pabst ließ in Rom, Gaulen auffuchen, welche man mit ben alten zusammen ftellen fonnte. Man fand eben bergleichen von eben bemfelben Maage, ben ber Rirche bes heiligen Ludes wigs ber Franzosen. Sie waren von Granit aus ber Infel Biba, auf bem mittellandischen Deere. anftatt, daß die erftern von agyptischem Granit find: allein bie garbe ift einerlen; und biefes murbe bie gludlichste Entbedung von ber Belt gewesen fenn, wenn man biefe neuen Gaulen nicht an bren oder vier Orten zerbrochen gefunden hatte. übrigen kommen die Verhaltniffe fehr genau überein, und bas Unsehen ift gut. Der eifrige Pabit ließ es hierben nicht bewenden. Er ließ einen Theil bes Plages, ber vor biefem Tempel ift, niedriger machen, ber burch ben Schutt von ben alten Bebauben so erhöhet worden mar, bag bie Stufen, über welche man in ben bebecten Bang gieng, und bie Rufe, ber acht in einer Reihe ftebenben Gaulen, ganglich vergraben waren, und baß man in bem bebecften Gange herunter gieng, anftatt, bag man binauf fleigen follte. Bu eben biefer Zeit nahm er fich auch vor, bas ganze Gewolbe mit Marmor zu be-

### oder der heutigen Rotonda. 409

fleiben, und oben über bie große Deffnung ein fleines Thurmchen fegen zu laffen, um Diejenigen, welche ihres Umtes wegen, ober aus Gottesfurcht, biese Rirche besuchten, fur ber üblen Witterung in Sicherheit zu fegen. Allein ber Tob hinderte ihn, dieses Borhaben ins Werk zu richten. Clemens ber Teunte ließ ben bedeckten Bang mit Bittern umgeben; man fann die Nothwendigfeit berfelben nicht Die Bobe bavon machet benen, welche einige Urfachen haben konnen, fich bes Dachts in ben bebedten Bang zu begeben, ben Gingang ein wenig muhfamer, aber nicht unmöglich. Was man aber deutlich bemerket, find große Gifen, welche bis in bas Innerste bes Schaftes ber Saulen hineinge. floßen find, und mertliche Beschädigungen ber Gaulen durch die Mushoblungen, welche man barein gemachet bat, um bie Gitter zu befestigen. Unter Cles mens dem Gilften, wurde ber große Altar, fo wie bie fleinen Ultare, ringsherum ausgebeffert, und mit Porphir und verguldetem Erzte gezieret.

Nachdem sie das Pantheon, unter dem Agripe pa und den Kaisern, die zu dem Ansange des fünsten Jahrhunderts, in aller seiner Pracht gesehen haben, so haben sie es auch eben iso, nach und nach, etwas von der Schönheit seines Unsehens, und der Pracht seiner Zierrathen verlieren gesehen. Außer den Pählten, von welchen wir geredet haben, bemübeten sich noch verschiedene andere, nach und nach, es von neuem auszieren zu lassen; allein diese Auszierungen sind nach dem Geschmacke der Jahrhunderte, in welchen sie gemacht wurden. Das Hauptsgebäude und bessen Bauart gewann nichts hierben.

Cc 5

#### 410 Von dem Pantheon des Agrippa,

Im Begentheile verloren fie baburch, und man fann fagen, daß Baumeister, welche nach bem funften Jahrhunderte, und vor der Mitte bes funfzehenten lebeten, und welche nur gewohnt waren, zu dicke ober ju bunne Pfeiler zu machen; und bag Bilbhauer, welche feine andern Zierrathen, als fleine Phramibon und Dachrinnen fannten, ben ben griechischen Berhaltniffen und Ordnungen fehr verlegen fenn mußten. Thre gange Beschicklichkeit bestund nur in ber Nachahmung, bie aber felten glucklich ift, wenn es ihr an Grundfagen fehlet. 2Benn die Mauermeifter, welche unfere fconen gothifchen Rirchen gebauet haben, fich haben abgeben wollen, ben corinthischen Knauf nachzuahmen, so wissen fie, wie ihnen folches gelungen ift. Sie verstunden es beffer, ihre Pfeiler mit Distelblattern, als mit Blattern von Barenflau zu zieren.

Die Frengebigkeit ber Pabste batte also nur bie Auszierung bes hauptaltars zum Gegenstande. Der eine Schenfte purpurfarbene Tucher über Reiche gu beden, ein anderer ließ ein filbernes Tabernatel machen, gab Befafe und Rleiber ju ben gottesbienfilichen Handlungen ber. Alles biefes konnte wohl reich und prachtig fenn, allein es gab bem Tempel weber fein altes Unfeben, noch feinen erften Glang wieder. Der gute Geschmack fand fich ein wenig, ben ber Bieberherftellung ber Runfte, wieberum ein. Bute Statuen famen auf ben Ultaren an Die Stelle jener ungeftalten Berippe, ober jener furgen und biden Gestalten, welche acht Jahrhunderte hindurch alle Bemuhungen der Unwiffenheit erschöpfet, und berfelben Bewunderung auf fich gezogen hatten. Die Gemälbe

#### oder der heutigen Rotonda. 411

Gemalbe des Perugino, Cozza, Greppi, vertrieben bie ungeschickten mosaischen Arbeiten, mit welchen die Griechen aus Constantinopel die Mauern fast aller Kirchen in Rom, ausgepunt hatten. Man machte sich ben Porphir, den alten gelben und grunen Marmor zu Ruse, ben man in ben alten Ruis nen fand, und überzog bamit, mit Geschmad, Die Derter, wo berfelbe abgegangen war; fie feben, wie viel das Alte am Pantheon, von einem Jahrhunberte zum andern, hiedurch Bufas vom Neuen erhalten bat. Im übrigen batte man vor Allerander dem Siebenten nicht baran gebacht, bie hand an bas Gewolbe zu legen. Man that es auch nicht nach ihm, und in diesem Zustande befand sich das Dans theon, als man im vorigen Jahre, auf Befehl Bes nedicts des Vierzehenten, unternahm, es nach bem neuern Geschmacke zu verbeffern. Sich werde von biefen neuen Werten in einem anbern Briefe bandeln. Ich bin ec.



tes Romas ton Verling, were nour wer-

Contributes in 1991, and

III.

# Die ottomannische Pforte.

Erklärung bieser Redensart.

an beschweret sich mit Recht über die Reisfenden in die Morgenländer, die in ihren so gehäusten Nachrichten, gleichwohl versschiedene Sachen übergangen haben, die ihrer Aufmerksamkeit sowohl, als unserer Wißbegierde, würdig sind. Dergleichen ist die Bedeutung des Ausdrucks: Die ottomannische Pforte. Der herr von zerz belot, Verfasser der morgenländischen Bibliothek, saget, "daß Pforte in allen Morgenländern den hof eines Fürsten bedeute; selbst die Schwelle der Pforte oder des Thores hat eben diese Bedeutung, man sest sehr oft ein Beywort hinzu, welches die Vortresslichteit, Hospeit, oder Glückseigkeit anzeiget.

Ich weiß zwar nicht, ob man diesem Schriftseller zugeben kann, daß die Pforte in allen Morgenländern den Hof eines Fürsten bedeutet, denn ich sinde nichts davon in allen dem, was ich von Indien, der Tarrarey u. s. w. gelesen habe. Eben so wenig sindet man etwas hiervon in keiner von allen denen Nachrichten, welche den Hof der Fürsten in den übrigen Theilen von Usien betreffen, ausgenommen von dem Hofe des Königs von Persien, wovon wir weis

ter unten reben merben.

Der Pallast wo der König von Jernen seinen Hof halt, wird \* der Pallast der Geschenke und Gnaden genennet: weder der Kaiser oder König von Ethiopien, noch der von Narocco, noch auch die übrigen Mächte in Ufrica, haben niemals ihrem

Hofe ben Mamen Pforte bengeleget.

Das Wort Pforte, welches die Araber Bab, die Türken Capi, und die Persianer Der, nennen, bebeutet außer seinem eigentlichen Verstande, im ganzen Oriente kast niches anders, als einen Eingang, einen Durchgang, oder Paß, eine Meerenge, und eine Dessenung. In dieser Bedeutung nennen die erssten Meerenge des rothen Meeres Bab al UTons doub, die Meerenge der Thränen; und die Türken nennen die Dessenung des Gebirges Caucasus am User des caspischen Meeres, Demix Capi, die eiserne Pforte; die Persianer geben derselben den Namen Derbent, welches eine zugemachte Pforte, oder versschlossen Paß, bedeutet. Es ist dieses eben das, was die Europäer nach den Alten, die caspische Pforte nennen.

Es sey wie es wolle, so ist es gewiß, daß wir einmal den Gebrauch haben, den Hof des Großsule tans die Pforte zu nennen, ohne im übrigen die Ursache davon zu wissen; und daß dieser Gebrauch von den Türken auf uns gekommen ist, welche den Hofihres Kaisers also benennen, da sich die Sultaneselber dieses Ausdrucks in den wichtigsten Ausfertigungen bedienen, und vornehmlich an denen Schreisben, die in ihrem Namen an andere Mächte abgelasse

sen werden.

<sup>\*</sup> S. Voyage de l' Arabie heureufe.

#### 414 Erklärung der Redensart:

Solimann II. ba er an grang ben Erften, Ronig von Franfreich, fchrieb, fagte biefem großen gurften: . Ew. Majestat wird wiffen, baß, ba Ste uns burch ben Bothschafter, welchen Sie zuvor an unsere Dforte der Gluckseligkeit geschickt haben, uns zu wiffen gethan haben u. f. w. .. Ich finde eben diefen Musdruck mit noch ftarfern Benwortern, in zwen Bundnissen gebraucht. Das erstere ift zwischen bem Ronis ge Seinrich dem Vierten, und bem Gultan Uchmet dem Brften, turtischen Raifer, im Monath Man 1604 errichtet worden, und das andere zwischen dem verstorbenen Ronige glorwurdigsten Undenkens, und Dem Gultan Mehemet bem vierten, im Monath Upril 1673. Um Ende Diefes lettern Bundniffes, finden fich zwen Schreiben, die an den Ronig gerichtet find, das erstere vom Gultan, welcher sich folgender Musdrucke bedienet: 1, Em. Majeftat wird wiffen, baß ber Marquis von Mointel, ben Sie abgesendet haben, um ben unserer erhabenen und unbeweglichen Dforte zu refibiren u.f. m., Das zwente Schreiben ift bom Großvezier, welcher barinnen bem Ronige fagt: "Der großmächtigste und unüberwindlichste Raifer, ber Großfultan, mein herr, hat bas Schreiben erhal ten, welches Sie an feine bobe, erhabene, gluckliche, machtige und faiferliche Pforte ergeben laffen und fo ferner. ,,

Es kömmt also nur darauf an, den Ursprung dieser Redensart zu sinden. Wenn wir dem Herrn Pitton von Tournefort \* einem von unsern geschicktesten, und

Relation d'un Voyage fait au Levant per Ordre du Roi etc, à Paris, 1717.

und neueften Reifenden, Glauben benmeffen wollen. fo hat bas ottomannische Reich, seinen Ramen von ber Dforte befommen, welche ben haupteingang in bas Serrail zu Confrantinopel ausmacht. Er fagt dieses zu dem Herrn von Pontchartrain, in bem zwölften Briefe feiner Sammlung. Es ift um fo viel mehr zu verwundern, daß ein Mann von fo vieler Ginficht, fich bierinnen bat verführen laffen, ba er felbst, nachdem er diefen Saupteingang beschrieben, versichert, daß er vielmehr einer hauptwache, als bem Eingange bes vornehmften Pallasts eines ber aroften Gurften ber Welt abnlich fieht. Gin anderer geschickter Reisender \* ber auch einen Abrif ber großen Pforte des Serrails, wovon hier die Rede ift. mitgetheilet bat, batte fcon vorber gefagt; biefe Pforte, ift ein großer vierecfigter Pavillon, an welchem einige Fenfter find, und ber bem Gingange eines alten Rlofters, fo entfernt von der Stadt liegt, nicht unahnlich sieht.

Einige Neisende, haben, wiewohl mit wenigem Grunde, behauptet, daß in dem Innersten des Serrails, eine gewisse Pforte ist, wo man siehen bleibt, um die Dittschriften zu überreichen, und wo man sie annimmt, und die Antwort darauf ertheilet; und daß von dieser Pforte der ganze Pallast, oder der Hos Sultans, die Benennung erhalten hat: ale lein dieses ist ohne Grund; denn die besten Nachrichten von Constantinopel, und die am besten vom Serrail handeln, erwähnen nichts von dieser Pforte; und es ist außerdem besannt, daß die Dittschriften auf zweyerlen Art überreichet werden, entweder

Grelat Voyage de Constantinople,

dem Sultan selber, wenn er sich öffentlich zeiget, vornehmlich am Frentage, wenn er in die Mosthee gehet, oder denen Ministern, aus welchen der Didan besteht, wo täglich Gerichte gehalten wird.

Nach einigen Betrachtungen und Untersuchungen, bie ich angestellet habe, halte ich dafür, daß man folgendes mit einigem Grunde muthmaßen könne.

Jedermann weiß, zu welchem Grade ber Große und ber Macht die Caliphen \*, Nachfolger des Mas homets, ihre herrschaft gebracht haben, und wie groß ber Umfang ihres Reichs gewesen ift; es ift eben fo befannt, wie weit ber Stolz der meiften biefer Monarchen gegangen ift, welche in ihrer Person die boppelte Burbe ber oberften Priefter, und ber Rais fer vereinigten, ober die zugleich unumschränkte Saup. ter ber Religion, und bes Reiches ber Mufelmanner maren, welches machte, daß die ihnen unterworfenen Bolfer, benenfelben eine übertriebene Ehrerbiethung zu erweisen sich fur schuldig hielten. Die Staatsflugheit Diefer Furften, welche ihre Rechnung fand, fich von ihren Unterthanen, fo zu fagen, angebethet zu feben, glaubte, daß fie bierinnen niemals zu weit geben fonnte.

Mostadhem, oder Mostazem, der lette Caliphe aus dem Geschlechte der Abassiden, von der ersten Dynastie, übertraf sie hierinnen alle; er war der reichste, der mächtigste, und der geehrteste von allen Caliphen seines Hauses, obgleich sein Ende hochst traurig gewesen ist. Die morgenländischen Geschicht

Calipbe bedeutet in der Sprache der Mahometaner, einen Statthalter Gottes, und Nachfolger Des Mabomets.

Beschichtschreiber melben, baf biefer Pring, wenn er aus seinem Pallaste zu Bardat, wo ber Siß seines Reiches war, ausgieng, einen Schlener vor feinem Befichte trug, um fich eine befto größere Chrerbiethung ben bem Bolte badurch zuwege zu bringen, bas er nicht vor wurdig hielt ihn anzuschauen, und davon bas Gebrange fo groß war, baß bie Strafen und Plake zu enge waren, so daß man die Fenster und Erfer in ben Baufern, welche auf ben Weg giengen; wo er burchtam, febr theuer vermiethete. Diefe Schriftsteller feben noch bingu, daß er auf ber Schwelle des vornehmsten Eingangs, dieses Pallasts, ein Studvon bem berühmten schwarzen Steine \* ber in bem Tempel zu Mecca ift, einfugen laffen; um biefen Eingang feinen Unterthanen bestomehr verehrungswurdig zu machen. Diese Schwelle war etwas erhaben, und gieng man niemals anders, als auf ben Rnien, ober gang auf die Erbe liegend, über bieselbe. nachbem man verschiedenemal mit ber Stirne und mit bem Munde, Diesen Vermennten geheiligten Stein berühret hatter eleniter is initer a vereie

Heberdiese hieng an dem Fronton ober obersten Theile vieses Thores, ein Stuck schwarzer Sammet, welches bennahe die auf die Erde herunter reichte, und welchem die Mächtigsten des Reiches, und alle Herren vom Hose, täglich, eben so, wie dem schwar-

Dieser Stein, ist nach bem Borgeben ber Mahometaner, bem Abraham vom himmel geschickt worben, da er das haus Gottes, ober ben Tempel ju Mecca bauete; er war, wie sie sagen,weiß, megen ber Sunden der Menschen aber ift er schwarz geworden.

zen Steine, ganz außerordentliche Ehre erwiesen, indem sie sich an benden die Augen rieben, und sie mit der tiessten Ehrerbiethung kussen zu und wenn man auch keine Geschäfte im Pallaste hatte, gieng man bloß deswegen an dieses Thor, um die Ehrenbezeugungen, die wir iso beschrieben haben, abzustatten, und dadurch dem Caliphen die Auswartung zu machen. Dieses Thor hieß das Thor des Caliphen, und das Stuck Sammet hatte keinen andern Namen, als der Ermel des Caliphen.

Ich überlaffe es andern zu beurtheilen, ob eine fo ehrwurdige Pforte, und ber man fo viel Chrenbezeis aungen erwies, nicht hat in einem vorzüglichen Berstande, bie Pforte genennet werden muffen, um' burch biefen blogen Ramen, im gemeinen Gebrauche, ben Pallast, ben Sof, bie Wohnung bessenigen gurften anzuzeigen, bem zu Ehren alle biefe Bebrauche beobachtet wurden. Ich glaube nicht; daß man bieran zweifeln burfe, wenn auch die Gefchicht-Schreiber ber damaligen Zeiten, hiervon nichts ermahn. ten. Eben fo wenig zweifele ich auch, baf andere mahometanische Fürsten, Die zwar in Unsehen ber Burde und ber Macht geringer als die Caliphen, fonst aber eben so stolz als biefelben maren, nicht eben Diefen Ausbruck und Diefe Gewohnheit hatten nachahmen follen, wenn fie von ihrem Pallaste, ober von ihrem Sofe redeten.

Was die turfischen Sultane anlanget, bin ich hiervon vollig überzeuget, als welche nach einem ganz geringen Unfange, der von einem glücklichen und schnellen Erfolge begleitet wurde, diese Monarchen, die zugleich die oberften Priester waren, endlich

mod

vom Throne stießen, und ihnen in ihrem machtigen Unsehen im Beiftlichen und Beltlichen folgeten, in-Dem sie aus den Trummern des Reiches ber Calis phen, und nach ber Zerstörung des romischen Reis ches im Driente, ein fo großes und machtiges Reich stifteten. Diese Nachfolge ist eigentlich erst unter benen Raisern aus bem ottomannischen Saufe geschehen, zu ber Zeit, ba Selim ber Brite, ber Bater bes großen Solimanns, nachdem er ber Macht ber perfifchen Ronige einen harten Stoß bengebracht. und der herrschaft der Sultane in Henvoten und Sprien burch die Eroberung biefer Reiche ein Ende gemacht hatte, siegreich in Constantinopel im Jah. re 1516 einzog, und ben letten Caliphen mit fich führete, welcher seinen Sis zu Großcairo hatte, woselbst ihm schon die agyptischen Sultane nur eis nen Schatten ber weltlichen Macht überließen, inbem fie ihn bloß fur bas oberfte haupt ber mufels mannischen Religion erfenneten. Diefes letteren fo erhabenen und ben benen Mahometanern in fo großer Berehrung flebenben Titels, ber mit einer fo weit ausgebreiteten weltlichen Macht verfnupft iff. haben fich bie ottomannischen Gultane feit bem beftanbig angemaßet, welcher ihnen auch von allen Mahometanern, welche Sunniten \* genennet, und Db 2

Dieses sind diesenigen, welche außer dem Terte des Allcorans, noch die Sammlung der Ueberlieserungen von denen Thaten und Reden Mahomets, welsche Sunna genennet wird, annehmen: Man nennet sie daher Sunniten; sie machen den größten Theil der Mahometaner aus, und halten sich für die Rechtgläubigen.

#### Erklärung der Redensart:

für Rechtglaubige gehalten werben, zugestanben wird. Diefer Titel hat nur ben Stolz ber Sultane vermehret, die in ihren Gebrauchen und vornehmlich in benen Ausbrücken, welche ihre Person und ihren Pallast betreffen, es benen Caliphen, welche sie

vorzustellen sich einbilben, nachthun wollen.

Im übrigen aber find Die turfischen Raifer nicht bie einzigen morgenlandischen Monarchen, welche nach dem Benspiele ber Caliphen, ihrem Sofe den Mamen Dforte gegeben haben; Die Ronige von Dersien bedienen sich gleichfalls dieser Redensart, in eben berfelben Bedeutung. Es ift befannt, baß ihre Monarchie auch einen beträchtlichen Theil bes Reiches der Caliphen ausmachet, deren Nachfolger fie auch, in Unfehung ihrer Burbe zu fenn bebaupten, und zwar mit befferm Rechte, als bie turfifchen Sultane, welche fie fur unrechtmäßige Befi-Ber bavon halten, ba fie nicht aus bem Saufe ihres Propheten entsproffen find.

Es findet fich außerdem, ziemlich nabe ben bem Pallaste dieser Könige zu Ispahan, eine berühmte Pforte, welche die Pforte des 2lly genennet wird, und zu biefem Gebrauche fann Unlag gegeben bas ben. Rach bem Berichte bes herrn Thevenots, eines eben fo richtigen als einsichtsvollen Reisebe-Schreibers, hat es mit biefer Pforte folgenbe Be-

wandtniß:

Gin wenig weiter bin, faget er, inbent er in ber Beschreibung von Ispahan fortfahrt, "ift bie Dforte des Ally, Ally Capy genannt, welche weiter nichts als ein großer Eingang ift, und über wels cher fich ein schoner Divan befindet; ber Konig hendualcadasis afommt

kömmt öfters hieher, um frische kuft zu schöpfen. Wenn man durch diese Pforte gegangen ist, kömmt man durch einen langen Gang zu einer andern großen Pforte, deren Schwelle ein steinerner Tritt ist, welchem die Persianer große Ehrerbiethung erweisen, und diese wird eigentlich die Pforte des Ally genannt. Ein jeder Verbrecher, der sich in einen Hof, der jenseits derselben ist, mit der Flucht retten kann, ist in einem sichern und geheiligten Schusorte. Niemand wurde sich unterstehen, diesen Tritt, den sehr wiele aus Undacht kusen, zu betreten. Diese Pforte wird von denen Sophis, oder persianischen Ordensgeistlichen bewachet, davon man an diesem Orte jederzeit eine große Unzahl sindet. Man kömmt durch den Hof, der jenseit derselben ist zu der Webnung des Königes u. s. w.

Es ift bekannt, daß alle Persianer überhaupt Unhanger bes Ally, bes Betters und Schwiegersohns Mahomets sind, daß sie bemselben fast gottliche Ehre erweisen, und daß sie von ben übrigen Mahometanern, welche sich fur Rechtglaubige ausgeben, für Abtrunnige und Reger gehalten werben. ift bier ber Ort nicht, zu erklaren, worinnen eigent. lich diese Spaltung und Regeren besteht, welche die mahometanische Religion in zwo Sauptfecten theilet, bavon jedwede wieder in andere besondere Secten eingetheilet wird. Allein ber Gegenstand, bon bem ich bier handele, veranlaffet mich, zu bemerten, baß Diese berühmte Pforte benen Persianern um so vielmehr verehrungswurdig ift, ba die konigliche Familie, welche beute zu Tage in Perfien regieret, in gerader linie von dem großen Schach Ismael,

Db 3

#### 422 Erflärung der Redensart:

mit dem Bennamen Seft oder Sophi \*, abstammet, welcher von dem Ally, durch die Linie des Zustsein seines zwenten Sohnes herstammte, der nebst seinem ältern Bruder, dem Zassan, die Zatime, die einzige Tochter des Wahomets und der

Hischah, zur Mutter hatte.

Es ist fo gar mahrscheinlich , daß biese Pforte erft unter ben Königen aus ber Dynastie, bavon Schach: Ifinael ber Stifter ift, erbauet, und alfo genennet worden, um bas Undenken bes berühmten Ally ihres Urvaters zu ehren, ober um bem übertries benen Stolze ber Caliphen, aus der Dynastie ber Abaßiden entgegen zu stellen, beren Nachfolge und Macht die Persianer jederzeit streitig gemacht baben. Denn sie erkennen, außer bem Saufe bes Ally, feine fur rechtmäßig. Eben Diese Caliphen aber ließen ben Pforten ihrer Pallafte, gang außerordentliche Ehrenbezeigungen erweisen, Davon wir zuvor geredet haben. Es fen nun, wie ihm wolle, fo hat Schach : Ismael, Ronig von Persien, ein Schreiben an Ludewig den Vierzehenren abgetaffen, welches alles dasjenige bestätiget, was wir von den Persianern gesaget haben. Das Schreiben fieng also an:

Dieser Juname Cophi, welcher von den Europäern unrecht verstanden wird, hat gemachet, daß verschiedene von unsern Schriftsellern, den König von Persien, den Sophi von Persien, oder den großen Sophi, genennet haben. Dieser Juname wurde dem Schach Ismael gegeben, weil sein Vater und Großvater von der Secte der Sophis, oder mustischen Geistlichen waren, und Ismael selbst, sich dieses Ramens sehr glücklich bediente, den persischen Ihron zu besteigen.

#### \* Er ist

Das Ronigreich gehöret Gott. Der Ronig mein Vater, dessen Grab Gott erleuchtet.

Gott ist meine Zuversicht. Der Diener des Konigs der Zeiligkeit, Zussein, 1122.

Hierauf folgen vier persianische Berse, davon der Inhalt von Wort zu Wort übersest, folgender ist:

Wer nicht von der Parthie des Ally ist:
Wer er auch seyn mag, den lieb ich nicht;
Wer nicht ist, wie die Erde vor seiner Pforte:
Und wenn es ein Engel wäre, musse die Erde über
feinem Haupte seyn.

Der königliche Befehl ist zc. Geschrieben im ersten Monden Tilcade, im Jahre der Hegira des Mahomets 1122 \*\*, ic.

In biesem Schreiben, das nur ein Ceremonienund Soflichkeitsschreiben ist, nennet der Ronig von Persien wenn er von seinem Sofe redet, denselben

allemal die Pforte \*\*\*.

Auf diese Art ist also der Gebrauch des Wortes Pforre ben den zwo vornehmsten Machten im Drient, um den Ort anzuzeigen, woselbst sie ihren Hof halten, deutlich erwiesen. Es ist dieses auch, wie ich Od 4

Das Jahr 1700 nach unserer Zeitrechnung.

<sup>#</sup> Er ift. Diese zwey erften Worte sind von Gott zu verstehen.

<sup>\*\*\*</sup> Die Perstaner setzen gemeiniglich die Rebensare hinzu: Die Pforte, auf der die ganze Welt rubet.

#### 424 Erflärung der Redensart : 2c.

glaube, bas mahrscheinlichste, was man von bem Ursprunge und ber Bebeutung bieses Musbruckes fagen fann, ber im übrigen mit bem Benie ber Morgenlander, das so fruchtbar an figurlichen und metaphorischen Rebensarten ift, febr mohl überein fommt. Ich will jum Beschlusse noch bingu fugen, baf eben Diese Denkungsart einen andern Ausbruck im Morgenlande eingeführet hat, ber mit bem, von welchem wir bisher geredet haben, übereintrifft, und beffen man fich bedienet, um ben Pallaft eines geringern Fürsten, ober einer Person vom Stande anzudeuten : Die Niedrigen, welche mit ihnen reben, ober an fie schreiben, muffen ihnen fagen : 3ch bin zu eurem Steinburgel gefommen, um euch meine Chrerbiethung zu bezeigen; ober um mir biefe ober jene Gnabe auszubitten, ober biefes, ober jenes Gefchafftes wegen zc. Diese Redensart wird durch die zwen Worte, Ricab Zumayn, ausgebruckt. Ricab ift ein arabisches Bort, bas nicht allein einen Steig. bugel, fondern überbem einen fleinernen Schemmel. ober sonst etwas, bessen man sich bedienet, bequem auf Pferbe zu fleigen, anzeiget, und bergleichen man allemal an ber Thure ber Pallafte, und ber mehreften angesehenen Saufer in ben Morgenlandern angutreffen pfleget.



Malitabilia mil propositiones mas in La la Canasi cira dos teras essecial IV.

## Von der Verehrung,

welche die

# Idger dem heiligen Hubert

erweisen.

s hat Gegenden gegeben, in welchen bie Ja. ger ben beiligen Bermann (St. Germain) Bischof von Aurerre, zu ihrem Schuspatron erwählet haben. Es ift von ihm gewisser, bag er ein Jager gewesen ist, als es von bem heiligen Bus bert ift; allein er ift ben biefem handwerke fein Beiliger geworden. Ginige Schriftsteller fagen \*, daß der Wald von Laye, nahe ben Paris, von bem Könige Robert, seinem Schuge unterwor-fen worden; zum wenigsten ist es mit dem von Bierre, der hernachmals von Sontainebleau genennet worden, gewiß. Belgaud, ein Monch ju fleury, der das leben diefes Koniges befchries ben hat, meldet, baf er bafelbft ein Rlofter, ju Ch. ren bes heiligen Germanns von Augerre erbauct hat. Monasterium Sancti Germani Antisiodorenis et Ecclesiam S. Michaelis in Sylva cognominata Bieria. Allein, ich will lieber ben Borgug, von benen Jagern angerufen zu werben, bem beiligen Bus

\* Vie de S. Germ. par Dom G. Viole pag. 179.

#### 426 Von Verehrung, welche die Jager

bert alleine beplegen. Man saget, daß er lange Zeit als ein Weltlicher gesebet, und daß er so gar, so wie der heilige Zermann von Auxerve, vor seiner Gelangung zum Bisthume, ganz gewiß verheirathet gewelen ist; man versichert außerdem durch eine Sage oder Ueberlieserung, daß er es diesem Heiligen,

in Unsehung ber Jagb, nachgethan bat.

Allein um den Ursprung, der Andacht der Jäger zu dem heiligen Zudert, welche sehr salt ist, zu sinden, muß man ihn in denen Ländern suchen, wo die Jagden sehr berühmt gewesen sind. Unser Könige von dem ersten Geschlechte, pflegten gemeiniglich in denen Wäldern von Jveline, von Lape ben Paris, von Serdis von Quiersissurs Oise, von Compiegne, damals Cuisse genannt, von Bierre oder Bievre, den man hernachmals Fontainebleau genannt, ihre Jagden anzustellen, desgleichen in dem Walde von Otte \*, der sich zwo Meilen von Sens ansseng, wenn man aus dem Pallaste von Maslap kam, wohin sich die Könige dieser Zeiten zuweilen zu begeben pflegten \*\*. Allein, da die Könige von Franks

\* Wtte, im Lateinischen Vtta.

<sup>\*\*</sup> Dieses Maslay ist das Mansolacum, welches der P. Mabillon, in seiner Diplomatit, unter die Zahl der alten Pallaste unserer Könige setzt, davon er aber weder den französischen Namen, noch die Lage desselben, hat sinden können. Es giedt ein Maslay le Vicomte, die beide nahe bey einander liegen, eine Meile von Sens. Emmo, Erzbischof von Sens, bielt dasselbs im Jahre 657 eine Kirchenversammlung, das von die Urkunde sich endiget: Actum Mansolaco curte Dominica, anno tertio Bomini nostri Clockarii Regis.

#### dem heiligen Hubert erweisen. 427

Frankreich Raiser gewoeben waren, hielten sie ihre Jagden in weit entserntern Wäldern, als in dem weitläustigen Ardennerwalde, den der Raiser Luzdewig der Kromme sehr oft mit seiner Gegenwart beehrete. Aimoin berichtet uns, daß dieser Herr, sonderlich zur Herbstzeit, sich hier mit der Jagd bezustigte. Er saget so gar, daß er sich ein Geset gemachet hatte, alle Herbste zu jagen, dalb in diesem Walde, dalb in den Wäldern von Voge, und in andern, welche näher gegen Deutschland zu lagen, und zwar More solemni IV B. 107 Cap. ex more, 108 Cap. Man kann hiervon noch das 109 bis 114 Capitel dieses Buches, und das achte im fünsten Buche nachsehen.

Es ift gewiß, baß man feit bem zehenten Jahrhunderte den heiligen Zubert anrufte, um in der Jagd glucklich \* ju fenn, und nachdem biefe Bewohnheit schon war beobachtet worden, kann es leicht geschehen senn, bag man baber eine vermenntliche Erscheinung eines Rreuzes zwischen bem Geweihe eines Hirsches, die diefer Beilige foll gehabt haben. erdichtet hat, und die Maler und Bildhauer gemeis niglich vorzustellen pflegen, als wenn diese Erscheinung die Urfache zu ber Wahl, die man getroffen hatte, Unlaß gegeben batte. Bas mich anlanget: so habe ich jederzeit dafür gehalten, daß fie die 2Bahl voraussehete, bavon sie die Folge mar, weil ben einem jedweden Sandwerke die Gewohnheit ift, neben dem beil. Schuspatron beffelben, etwas vorzustellen welches diese Eigenschaft desselben fenntbar machen fell.

<sup>\*</sup> Sacc. IV. Bened, Mabill. T. I. p. 301.

#### 428 Bon Berehrung, welche die Jager

foll ob man gleich schon zuvor benfelben bazu gewählet hat. Surius und Chapeauville, zween Geschicht. schreiber von Luttich spotten über Diefe Geschichte. Malanus faget nichts davon in seiner Abhandlung von benen Bilbern. Diefer Schriftsteller, von welchem man glaubet, bafer volltommen von allen in ben Dieberlanden gewöhnlichen Undachten, unterrichtet gemes fen ift, gebenft bes beil. Buberts mit feinem Borte. Ich habe allezeit gemuthmaßet, bag biefer Beilige, ben Belegenheit ber Jahresjeit, ju welcher man feinen Körper zu ben Monchen von Undain in beni Ardennerwalde brachte, zuerst der Schuspatron ber Jager geworden ift. Diefe Abführung feines Ror. pers, geschahe zu der Zeit, da der Kaiser Ludewit ber Fromme fich in biefen Gegenden mit ber Jago zu beschäfftigen pflegte. Eben biefer Berr erlaubete diese Translation, nachdem er sie zuvor auf der Rirchenversammlung zu Uchen, hatte vortragen Diefe Ceremonie gab zu ber berühmten faffen. Ballfahrt Unlaft. Die Jager, welche ben Rais fer begleiteten, nahmen fo, wie die andern, baran Untheil, und breiteten Diese Undacht hernach unter ben übrigen Jagern bes Ronigreichs aus, und es baß sie hiervon ihren Ursprung genommen hat.

Es war schon zuvor eine Verlegung des Korpers dieses Heiligen im Jahre 743 geschehen, die eine den 30 November, und die andere den 3 November; bende, wie man sieht, geschahen zur Herbstzeit, und an Tagen, die von seinem Todes

tage,

### dem heiligen Hubert erweisen. 429

tage, der auf ben 30 Man fiel, gang verschieben maren. Da bie Feste Dieses Beiligen vervielfalti. get wurden, wurde auch ber Zulauf immer großer, Jonas, Bischof von Orleans, hat die Geschichte biefer Translation beschrieben. Er melbet, bag ber Korper \* biefes Seiligen acht und neunsig Sahre nach seinem Tobe gang frisch und unverweset gefunden worden sen. Die Pilgrimme und Jager, welche Zeugen hiervon gewesen waren, breiteten biefes Wunder überall aus. Man fam vornehmlich aus allen Begenden dieses Waldes herben, wo bie franken Wolfe ofters großen Schaben verursacheten. Der Geschichtschreiber ber Bunberwerke bieses Heiligen, welcher zwen hundert Jahre nach ihm lebete, gedenkt einer Person, Die gleich damals benm Unfange, durch bas Unruh. ren feines Meggewandes von bem Biffe eines tolla gewordenen Wolfes geheilet worden. Herr Bails let schließet hieraus, bag bie Undacht ber Jager, und berer, die Sunde halten, hiervon entstanden fev. Allein, eben ber Ungenannte Berfaffer, welcher vor fieben hundert Jahren gefchrieben hat; entbeckt uns, wodurch diefe Berehrung, feit ihrem erften Unfange an, so ausgebreitet worden. Ramtich, es fam bie Mennung auf, daß der heitige Bubert, ehe er Bischof von Luttich geworden mare, felbst ein Jager gewesen sen. Die Undacht ber Jager in bem ganzen Umfange des Ardennerwaldes, welche sich auf Diese Mennung grundete, murde noch vor dem eilften Jahrhunderte fo groß, daß es eine allgemeine,

### 430 Von Verehrung, welche die Jäger ic.

von allen Herren biefer Gegend, beobachtete Gewohnheit wurde, bem heiligen Zubert die Erstlinge ihrer Jagd darzubringen, und ihm den zehenten Theil von allem Wildpret überhaupt, das sie das ganze Jahr über siengen, zu schenken.

In Gegenden, die weiter hiervon entfernet waren, und wo man dergleichen Opfer nicht hat bringen können, haben sich die Jäger begnüget, ihre Undaht diesem Heiligen, so gut als sie gekonnt haben, zu beweisen, indem sie den Tag, an welchem sein Körper war an einen andern Ort gebracht worden, mit Jagen zuzubringen pflegten. Diese Urt, das Fest dieses Heiligen zu senren, scheint durch die Gewohndeit verschiedener Jahrhunderte, gerechtsertiget zu sen, und zu allen Zeiten sind die Jäger besorgt gewesen, an diesem Tage sehr frühe eine Messe lesen zu lassen, der sie bevzuwohnen, niemals versäumet haben.



harta, an grazulia, are the Lorangual and V

กบบเดิดสรรม

### Entdeckung Terret anne de un de l'allocate au confidence delle coloni di ce cines e un des desse della

### vertrockneten todten Körpers.

Denn die Stille bes Grabes zuweilen, Belegenheit sich zu unterrichten, barbiethen fann : fo wird vielleicht die folgende Begebenheit einem Nachforschenden Unlag geben, sich ju neuen Entbedungen zu erheben.

Als gegen ben Unfang bes lettverwichenen Junius, in der Rirche der heiligen Margaretha, ju Westiminfter, die Erde aufgegraben wurde, um ben Grund ju einem Gewolbe ju legen: brachen bie Arbeitsleute einen alten Sarg auf, in welchem fie einen weiblichen Rorper fanden, ber nach bem Bustande, worinnen man ihn fand, schon viele Jahre juvor mußte fenn begraben worden. Die Saut und bas Fleisch waren gang aufgetrochnet, und schienen von ber Festigfeit, wie Pergament; welchem fie auch, in Unsehung ber Farbe, febr abnlich waren. Die Gesichtszuge waren alle noch vollkommen, aus genommen bie Rafe, welche ben nabe vergangen, und ber Mund, beffen Oberlippe auf der rechten Seite in etwas verfallen war. Die Ragel waren noch vollkommen an den Sanden und an dem linken Bufe fand man etwas, welches bem Ueberbleibfel

eines Strumpfes gleichte, ber ben ber Untersuchung ftarfer, als gewöhnlich, und von Zwirn gemacht zu

fenn, befunden murbe.

Da die Neugierde eine große Menge Bolks in Die Rirche herben gelocket hatte, Diefe unverweseten Heberbleibsel ber Sterblichfeit zu befehen, fo begab ich mich auch mit ben übrigen babin, in ber Absiche. eine reife und forgfältige Untersuchung über biefen Begenstand anzustellen, und wenn es moglich ware, Die Urfache biefer Erhaltung zu entdecken. beitsleute waren nicht im Stande, mir in Unfebung ber genauen lange ber Zeit, bie diefer Rorper in ber Erbe gelegen hatte, ein Benuge zu thun, indem man weder eine Platte, noch eine Aufschrift von irgend einer Urt, weder auf der Stelle felbft; noch in ber Gegend bort herum, gefunden hatte, welche einige Muthmaßung batte unterflugen tonnen. Ich maafmit einem Maafftabe von bren guß, Diefen Rorper, und fand beffen lange von vier guß und eilf Bollen. Rach bem gewöhnlichen Schickfal, bas bergleichen Begenständen zu begegnen pfleget, batte man erwarten follen, daß diefe Heberbleibfel, nachdem fie ber Luft ausgefest waren, hatten eine merfliche, wo nicht vollige Bermefung erfahren muffen; allein obgleich Diefer Rorper verschiebene Tage hindurch mit ben Sanden war begriffen und untersuchet worden, fo erfolgte boch nur eine fehr fleine ober fast gar feine Beranderung. Es war ben bem Unblicke beffelben nichts grauliches ober wiberwartiges baran zu bemerten, bergleichen man ben bem Unblicke eines furg porher begrabenen Korpers gewahr wird, fondern in ber Sprache eines Mungverftanbigen ju reben, mar ein

### eines vertrochneten todten Korpers. 433

ein ehrwürdiger Rost an dieser Figur, ber vielsmehr reizend war; benn sie sah einer ägyptischen Mumie sehr ähnlich, von der alle ihre Binden abgenommen sind.

Die bloße Neugierde eines unachtsamen Verstanbes, ist eine keidenschaft, die bald zu befriedigen ist, ber größte Hausen ist mit dem bloßen Unschauen dieser Ueberbleibsel zusrieden. Allein eine kluge und verständige Wißbegierde begnüget sich nicht damit. Sie untersuchet, erforschet, und spühret den Sachen bis zu ihren ersten Ursachen nach, und geht mit einem unendlichen Vergnügen durch alle die kleinen Ströme durch, welche zur Hauptquelle leiten. Der Vorwurf dieser Untersuchung ist, was für einer Ursache man die Erhaltung dieses Körpers zuschreiben soll?

Un der Verwesung der in die Erde gelegten Körper, scheint nur eine einzige wirkende Ursache Theil zu haben, und diese ist die Feuchtigkeit des Körpers. Die Feuchtigkeit an den leichen erreget die Fäulnis, und diese die Austösung. Die Eingeweide sind wegen ihrer Schlafsheit, Menge der Schweißlöcher und Feuchtigkeit, die ersten Theile, welche der Verwesung unterworfen sind: von diesen breitet sich das Verderbnis stusenweise durch den ganzen Körper aus; und die Knochen werden bald darauf von dem Fleische, damit sie bedeckt waren, entblöset. Es ist ausgenscheinlich, daß hier dieser Fall nicht war, und wie kam es, daß sich hier etwas anders ereignete?

bener Körper zu geben scheint, so scheinen bren 22 Band. Urfachen der Erhaltung begrabener Rorper, su feyn:

- 1. Das Einbalfamiren.
- 2. Der trockene Sand.
- 3. Ein außerordentlich hohes Alter.

Was das erstere anlanget, so ergab sich, nach der astergenauesten Besichtigung, die nur möglich war, daß an diesem Körper diese Operation nicht war unternommen worden. Es war an dem leibe keine gemachte Deffnung, von irgend einer Urt, noch sonst kein Merkmaal zu bemerken, das diese Vermuthung

bestärfen fonnte.

Bas die zwote Urfache anlanget, fo ift mohl befannt, daß der trockene Sand, die feuchten Musfluffe ber Rorper, burch die Alteration an fich zieht. Und nachbem er eine anziehende, nicht aber zurücktreibende Eigenschaft besigt: so hat man menschliche Rorper. nach einem langen Zeitlaufe gang und unverfehrt gefunden, wo fie in einer bergleichen Schicht gelegen Im Gegentheile, ba, wo ber Boben von Matur feuchte gewesen ift, und Diefer Gigenschaft wegen sowohl zurücktreibt als anzieht, hat man Die Rorper gang verweset gesehen. Illein ben Befichtigung ber Erbe, worinnen biefer Rorper lag, fand man, daß sie ein weicher leim, und mehr feuchte und bumpficht, als von sonst einer Eigenschaft mar. Bielleicht murde jemand geglaubet haben, baß, ba alle Rorper, welche in diefer Begend gelegen, Diefen einzigen ausgenommen, verweset maren, berfelbe in einer Schicht Erbe, von verschiedener Beschaffenheit gelegen habe. Allein, ben ber Untersuchung, war Die

#### eines vertrochneten todten Korpers. 435

die Erde durchgängig einerlen, und nirgendswo Sand zu sehen.

Die britte Urfache scheint, allem Unsehen nach, am meiften geschickt zu fenn, in biefer Sache einiges Licht geben zu konnen, es ift diejenige, Die von bem hohen Alter hergenommen ift. Es ift gewöhnlich, daß in diesem Zeitpuncte bes lebens, Die naturliche Reuchtigkeit anfangt, abzunehmen, und daß eine Austrocknung erfolget, welche daher entsteht, wenn die Ungahl der Schweißlocher verringert, und die Ausbunffung gang und gar unmerklich wird. Ben biefen Umftanden hangt bas Bleifch viel fester an ben Rnochen, sie berühren einander fo genau, und find fo fest mit einander verbunden, bag feine Trennung statt haben ju fonnen scheint ; es geht fast fo, wie mit ben Fruchten und andern Rorpern, beren Feuchtigfeit burch die Sonnenhiße ausgezogen worden; wir finden alsbenn, daß ibre Bestandtheile viel bichter und fester, und baß sie schwer von einander abzufondern find. Wir hatten bor einigen Jahren ein Bensviel von dieser Urt, in dem Arbeitshause dieses Kirchspieles. Es war Margaretha Datten, welche ein Alter von hundert und drenzeben Sahren er-Die natürliche Barme und Reuchtigkeit reichte. waren in diefer Frau fo erschöpfet, daß man von ihr fagen fonnte, fie habe in zween verschiedenen Rorpern gelebet ; ihre Musteln, Glechsen, Gehnen und andere aftige Theile, waren lange Zeit vor ihrem Tode ganglich zu Knochen geworden. man iso ibre Ueberbleibsel feben follte, wurden fie

fie mahrscheinlicher Beife einer flugen Bigbegierbe eine Beschäfftigung verschaffen, Die nicht geringer fenn wurde, als diejenige, welche wir vor furgem in Diefer Rirche gehabt haben.

Bon verschiedenen Begebenheiten, welche ich anführen konnte, diese Mennung zu beweisen, daß die unversehrte Erhaltung ber tobten Rorper febr oft bem hoben Alter juguschreiben ift, will ich nur eines einzigen Erwähnung thun. Es wird in einem Buche angeführet, bas ben Titel führet : Geschichte der Rirche zu St. Deter zu Westmunster, ausgefertiget von dem Herrn Widmore, Bibliothefar des Dechants und Domcapitels diefer Kirche. Diefes Buch befindet fich bloß in den Banden der Gub. fcribenten, und ich will beswegen die Stelle baraus abschreiben :

"Der Ubt Eftney starb im Jahre 1498. und ward an ber mittäglichen Seite in ber Capelle St. Johannis des Lvangelisten begraben. Da man den 17 August, nicht weit von Estneys Grabe, in Die Erbe grub, mard fein Rorper in einem großen Sarge, ber mit Bley überzogen war, in carmefinfeibenem Zeuge gefleibet, gang und unverfehrt gefunden. "

Die Erhaltung des Leichnams bes Effney fowohl, als biefer Frau, find gang gewiß einerlen Urfache zuzuschreiben. Die Trockenheit eines hoben Alters hatte die naturliche Feuchtigkeit ganglich verzehret, die Zusammenfügung aller Theile wurde viel einfa-

#### eines vertrockneten todten Korpers. 437

einfacher und dichter; und hierdurch wurde die Fäulniß abgehalten. Dergleichen Personen hatten vermuthlich die starke Leibesbeschaffenheit, die der gleich
kömmt, welche der alte Massnissa hatte, dessen Lie
cero in seinem unnachahmlichen Buche, vom Alter,
gedenkt. Arbitror te audire, saget dieser große
Meister in der Beredsamkeit: Scipio, hospes
tuus avitus Masinissa quae faciat hodie, nonaginta
annos natus: nullo imbre, nullo frigore adduci
ut capite operto sit: Summain in eo corporis Siccitatem.

Westminster, ben 8 December.

### Edgar Bochart.

(Dugdale bemerket in seiner Geschichte ber St. Paulskirche, baß man unter dem Schutzte des alten Gebäudes, da es niedergerissen war, den Körper des Bischoss Braydroke in einem blevernen Sarge gesunden hat; und obgleich dersselbe vor mehr als zwen hundert und sechzig Jahren begraben geworden war, wie aus der Aufschrift ershellete, so war er doch im geringsten nicht von Fäulniß angegriffen, indem das Fleisch, die Sehnen und die Haut so sehr auf die Knochen aufgetrocksnet waren, daß, wenn man den Körper aufrechtshinstellte, er so steif als ein Bret stund. Eben diesser Schriftsteller erwähnet uns zweener anderer Körser

### 438 Entdeckung eines vertrodneten 2c.

per, welche zu gleicher Zeit gefunden wurden, und die eben so ausgetrocknet waren; zugleich gedenkt er auch des Körpers des Wilhelm Parr; Marquis von Morthampton, der in dem Chore der St. Marienkirche, zu Warwick entdecket worden, in dessen Sarge der Rosmarin und sorbeern eben so frisch noch waren, als ob man sie vor noch nicht zehen Tagen hinein gelegt hätte, ob er gleich sunfzig Jahre zuvor war begraben worden. Dieses schreibt er der Wärme und Trockenheit des Sandes zu, darinnen die Körper liegen, nicht aber der Heiligkeit der Personen, wie die herrschende Meynung seiner Zeit war. Mehrere Benspiele von dieser Art siehe in Gentlemanns Magazin, im 20 Bande, Seite 426.



vi. Zwente Nachricht,

bon

ben wunderbaren electrischen Eigenschaften

### eines Edelgesteines,

welcher

auf der Insel Censon gefunden wird.

Aus dem Supplement ju dem Gentleman's Magazine, auf das Jahr 1758. S. 617 u. f.

an findet im Sande, an dem Ufer der Insel Eenson, einen kostdaren Stein, welchen die Eingebohrnen Trip, die Franzosen aber Tourmalin nennen; er ist durchsichtig, und von einner braunen Farbe, wie der Hacktig, aber viel dunkler. Seine eigentliche Schwere verhält sich zu der Schwere des Wassers, wie dren hundert, oder drenhundert und fünf, zu hunderten. Er ist nicht eher, als seit ganz kurzem, überall bekannt geworden, und iso sindet man sehr wenig dergleichen.

Wenn dieser Stein auf glühenden Kohlen warm gemachet wird, pflegt er die Asche, die um ihn herum liegt, wechselsweise an sich zu ziehen, und von

### 440 Bon den electrischen Eigenschaften

fich zu ftogen; eben biefes thut er mit ben metalli. fchen Ralfen , oder Erben, und überhaupt mit allen leichten Rorpern, von was für Urt fie find. Diefe Eigenschaft murde zuerft burch einen Jubelierer entbecket, ber ihn ins Feuer legte, um feine Barte gu erforschen, und bas Merkwurdigste hierben ift, baß es nicht nothig ift, diefelbe burche Reiben zu erregen. Der Schwefel, bas Barg und Siegellack, und verschiedene andere Wefen von biefer Gattung, wenn fie gefchmolzen, und hernach in ein Gefaß von Detall oder Glas gegoffen werden, werden electrisch, wenn fie wieder falt geworben find, ohne daß man Allein, benm Glafe und andern Mate. rien, welche fur fich felbst electrisch find, bat man bisher fein Benfpiel von ber Wirfung biefer Rraft gehabt, als bis fie burchs Reiben ift erreget worben.

Der Tourmalin ist jedennoch eine für sich selbst electrische Materie, und wirket ohne gerieben, nicht aber ohne warm gemacht zu werden.

Es ist aniso sehr bekannt, daß es zwo verschiedene Arten der Electricität giebt, eine positive und eine negative; wenn zween Körper, eben dieselbige Art der Electricität, und bey nahe in gleichem Grade besissen: so stoßen sie einander von sich, eben so, wie zween Magnete, wenn einerlen Pole an einander gebracht werden; wenn aber zween Körper eine verschiedene Art der Electricität haben, ziehen sie einander sehr start an sich; auf eben die Art als zween Magnete, deren entgegengeseste Pole an einander gehalten werden. Die eine von diesen Arten der Electricität

Electricität ist die gläserne, und die andere die harzige genennet worden, weil man die positive Electricität gemeiniglich ben gläsernen, die negaztive aber ben harzigen Körpern gefunden hat; es ist aber dennoch aus verschiedenen Versuchen bekannt, daß die harzige Electricität am Glase, und die glässerne am Harze kann erwecket werden.

Die Gesetze der Electricität des Tourmalins sind folgende:

I. Der Tourmalin besist von Natur zu gleischer Zeit eine positive und eine negative Electricistät; wenn die eine Seite desselben positive electrisch ist, so ist es die andere allezeit negative; allein man kann seinen benden Seiten einerlen Art von Electricität geben.

II. Wenn der Tourmalin in siedend Wasser, ober in eine andere warm gemachte Feuchtigfeit gebenfet, und in einigen Minuten wieder herausgenommen wird, wird die eine Seite allemal positiv, die andere aber negativ electrisch, obgleich das Wasser in allen andern Fallen, mehr als irgend fonft ein Rorper. ber electrischen Rraft nachtheilig ift. Die Glectris citat des Tourmalins, wird im Wasser, nach dent Maage der Barme desselben, hervorgebracht: um ben höchsten Grab bavon zu erregen, ift es nothig. baß bas Waffer siebend fen. Wenn biefer Stein burch bas Reiben an irgend einer metallenen Gub. ftang, merflich warm geworben ift, wird bie Glectri. citat beffelben febr wenig betrachtlich fenn, allein bie Electricitat, welche im siedenden Baffer erreget mor-

Ge 5

### 442 Bonden electrischen Eigenschaften

ben, wird lange anhalten, nachdem ber Stein'schon falt ist, und man hat sie zuweilen nach Berlauf von sechs Stunden noch bemerken können.

111. Wenn der Tourmalin auf eine heißgemachte Platte von Metall, oder von Glas, oder auf eine glühende Rohle geleget wird, wird er electrisch, so bald er warm wird, und was für eine Seite, davon man auf die Platte, oder auf die Rohlen leget, bekömmt eine jede von seinen Seiten die Electricität, welche der, so sie von Natur hat, entgegen gesetet ist; die positive Seite wird negative, und die negative positive electrisch. Eben dieses trägt sich gleichfalls zu, wenn der Tourmalin auf ein Stude Glas gelegt, und durch die Sonnenstrahlen, welche durch ein Brennglas in einen Brennpunct zusammen gebracht worden, warm gemacht wird.

IV. Nachdem auf diese Art die positive Seite dieses Steines negativ, oder diese positiv gemacht worden ist, kömmt der Stein nach und nach wieder in seinen natürlichen Zustand, und, während dieser stuseneise gehenden Beränderung, wird eben dieselbe Seite, zuweilen, zugleich positiv und negativ electrisch gefunden werden; allein der Zurückgang dieses Steines von dem erhaltenen Zustande zu seinem natürlichen geschieht, wenn man ihn von den Rohlen, oder dem Metalle, darauf er warm gemacht worden ist, genommen hat, so geschwinde, daß man selten diesen Versuch mit Ersolg machen kann, wenn es nicht geschieht, da der Stein auf dem warmen Körper ist. Es ist deutlich, daß die Ursa-

1,00

che der Veranderung, welche ben dieser Urt, den Stein warm zu machen, sich ereignet, in der Ungleichheit der Hisse liegt, welche denen benden Seiten mitgestheilet wird; denn menn man ihn zwischen zwo warm gemachte Metallplatten, oder glühende Rohlen legt, geschieht keine Veranderung. Es folget daher erste lich, daß wenn eine Seite des Tourmalins, auf irgend eine Urt heißer gemacht worden ist, als die andere, sie allemal die Electricität bekömmt, welche der, so sie inihrem natürlichen Zustande hat, zuwider ist. Independent worden die fein ihrem natürlichen Sustande.

V. Der Tourmalin wird durch das Reiben electrift, und um die Gesesse der Electricität, die auf diese Art erreget wird, zu bestimmen, mussen sobesondere Umstände gemerket werden.

- 1) Wenn ber Tourmalin mit einem wollenen Tuche gerieben wird, bis er eine merkliche Warme bekömmt, so wird die geriebene Seite allezeit positive, die entgegenstehende aber negative electrisch; also, wenn bende Seiten wechselsweise gerieben werden, kann die, welche positiv war, negativ werden, und so umgekehret: wenn er aber also gerieben wird, daß er durch und durch merklich warm wird, wird man ihn in seinem natürlichen Zustande zurück gehen sehen.
- Der ganze Stein nicht merklich warm baburch wird, wird die negative Seite positivisch bleiben, so lange als einige Electricität zurück bleibt.

SUNTA

#### 444 Bon den electrischen Eigenschaften

- Benn der Torumalin an eine gläserne Röhre befestiget, und an einem wollenen Tuche also gerieben, daß er nicht merklich warm wird, so wird er, wenn man ihn nicht mit den Fingern, oder sonst einem nicht electrischen Körper berühret, an benden Seiten positive electrisch, und wird nicht in seinen natürlischen Zustand zurück gehen.
- 4) Wenn der Tourmalin, der an die Rohre befestiget ist, so lange gerieben wird, daß er merklich warm wird, werden beyde Seiten positive electrisch, allein er wird in seinen natürlichen Zustand zuruck kehren.

Aus diefen Gesegen kann man folgende Sage, als unwidersprechliche Folgerungen, ziehen:

- 1. Der Tourmalin besißt zwo verschiedene Urten der Electricität, die vollkommen deutlich von einander unterschieden sind, eine, die er mit gläsernen Materien, die andere aber, die er mit harzigen Substanzen gemein hat.
- 2. Bon der ersten Art von Electricität entstehen alle die Erscheinungen, welche sich zeigen, wenn er so gerieben wird, daß man keine merkliche Wärme an demselben hervordringt. Zu dieser Nachricht vom Tourmalin, kömmt noch eine andere gleichfalls neue Entdeckung in der Electricität. Man hat durchgängig angenommen, daß der electrische Stoß, welcher den dem sogenannten lepdenschen Erperimente, mit der überzogenen Flasche gemachet wird, nicht ohne Glas kann hervorgebracht werden, allein der solzweite

genbe Berfuch beweifet bas Begentheil. Zwen Studen Solz von fieben und einem halben Bufe, ins Gevierte, wurden mit der dunnen Folie (Plate), bergleichen man zu den Spiegeln brauchet, überzogen, und alfo auf. gebenfet, baß fie mit ihren Seiten einander gegenuber waren, in ber Entfernung von ungefahr anderthalb Zollen. Die Electricität wurde alsbenn, von einer glafernen Rugel, welche gehorig erreget murbe. ju der einen diefer Seiten geführet, und die andere bekam fie, vermittelft einer Rette, welche auf bem Plattchen lag, fo, daß die electrische Materie, welche burch die Zuruckstoffung berausgebracht murbe. Ben Erganzung des Rreifes, auf die gewöhnliche Urt, murbe ein farter Schlag, ber in allen Betrachtungen. bem, welchen die lendensche Flasche, hervorbringt, gleich mar, empfunden.



### Eine neue Art, den electrischen Stoß,

mit einer

vom Glafe fehr verschiedenen Materie hervorzubringen.

a verschiedene Personen, welche sich mit eles ctrifchen Bersuchen beschäfftiget, angenom. men haben, daß bas Glas, ober wenigstens eine folche Materie, Die bem Glase am nachsten fommt, schlechterbings erfordert werde, basjenige, mas sie bas levdensche Erveriment nennen, mit Erfolg zuwege zu bringen, so sind folgende Versuche angestellet worden. Ein Freund von bem Beren Du Cour, Mitgliede der königlichen Ukademie zu Das ris, hatte bemfelben ein Blatt von berjenigen Gattung von Talk gebracht, welches insgemein moscowitisches Glas, und zuweilen uneigentlich Talkstein (Hing Glass) genennet wird; eine Materie, bie, wie wohl bekannt ift, nichts mit bem Glase gemein bat, als die Durchsichtigkeit, und nicht einmal zur Verglafung gefchickt ift. Er betam ben Ginfall, ju Berfuchen, ob man es nicht ben bem Experimente bes Herrn Kranklin anstatt ber glafernen Raute brauchen konnte; in biefer Absicht legte er bas Blatt Talk auf bas Ende ber electrischen Stange, und bruckte mit ben Fingern einer von feinen Banben Darauf, fo, baß sich bas Blatt zwischen feinen Fingern

### Von dem electrischen Stoße. 447

gern und der Stange befand; alsbenn brachte er mit der andern hand einen Funken aus der Stange heraus, und fühlte eine fehr heftige Erschütterung.

Hierauf wurde bas Blatt zwischen zwo metallene Platten gelegt, (welche rund herum breiter als baffelbe waren, ) fo baß bie untere Platte bie Stange berührte. Uuf die obere Platte, legte er ein Rara tenblatt, und seste barauf bas eine Ende eines flumpfen eisernen Nagels, und berührte mit bem aubern Ende die Stange, aus welcher ein starfer gleichfalls leuchtender Funken burch das Kartenblatt fuhr; dieses murde sieben bis achtmal wiederholet. worauf es aber nicht mehr gelingen wollte, obgleich bie Stange immer electrifirt murbe. Alls er ben folgenden Tag das Blatt Talk unterfuchte, fo bemerkte er, daß sich daran verschiedene Risse, und zwen fleine runde locher befanden; er legte es hierauf auf bie Stange, und brudte mit feinem Finger auf einen Theil besselben, welcher ziemlich weit von benen Riffen und lochern entfernet mar, mit ber ans bern Hand brachte er Kunken beraus, und fühlte die Erschutterung. Db er es nun gleich mit aller Bebutsamfeit und Gorgfalt zwischen bie Platten legte, wollte es ihm boch nicht mit Durchstoßen bes Rara tenblattes gelingen; er schnitt also ben zerrissenen Theil ab, und machte baburch bas Blatt zu einem Wierecke von bren Zollen, welches er an benden Seiten vergulbete, und rund herum einen bloßen Rand Auf diese Urt bediente er sich desselben wieder mit gutem Erfolge, sowohl ben bem lendenschen Erperia mente, als auch zu Durchstoßung bes Kartenblattes.

### Inhalt

# bes vierten Stuckes im zwen u. zwanzigsten Bande.

I. Roberers Medicinische Beobachtungen von

| schweren                 | Geburten 3                                | Seite 339              |
|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| vour, ú                  | die Verfasser des I<br>ber das Pantheon d | es Agrippa, heute      |
| zu Tage                  | die Rotonda genan                         | int 394                |
| III. Die otto<br>Redenso | mannische Pforte.                         | Erklärung dieser       |
| IV. Won ber ligen Hu     | Verehrung, welche i<br>bert erweisen      | die Jager dem hei. 425 |
| V. Entbeckung            | g eines vertrockneter                     | n todten Körpers       |
| 6, 2                     |                                           | 431                    |
|                          | von den wunderbar<br>en eines Edelgestein |                        |

Insel Cenlon gefunden worden 439 VII. Eine neue Urt, den electrischen Stoß, mit einer vom Glase sehr verschiedenen Materie hervorzubringen. 446



Hamburgisches

# Magazin,

oder

# gesammlete Schriften,

Mus ber

Naturforschung und den angenehmen Wissenschaften überhaupt.



Des 22sten Bandes fünftes Stud.

Mit Königl. Pohln. und Churfurstl. Sachsischer Frepheit.

Hamburg und Leipzig, ben Georg Christ. Grund und Abam Heinr. Hose.

1759.



3200

### gefamilie Süniften

Anterop

Ratuforfoung und den angenehmen

designation and fairt



### Day for Building Company of the

ent scintal north and Things is Eachting a spilt

Krimbing und Lewzig.

1 12 2 T A



tif fice taplere Lit would fin Stanza gulniftet haler,

## and decre a more don't will an ardine?

über einen wichtigen Umftand,

nale vil seles de como de la como de c

# Geschichte des Mägdchens

on de grano 114. **von Orleans.** Sahiten fiede 128. Ni antiquia internamentan internamento not chi co

#### duch alle sid **Criter Brief**a donistina All nonvigous services as francisco daniel opiacion

as Fraulein, nach welchem Sie Sich erfundigen, mein Herr, ist vor einigen Monaten, an einen sehr wohlgestallten Ebelmann verheirathet worden, bessen Namen ich ihnen nicht sagen kann;

r, gife und gründickie Delehourse, di deseift: Jahmen is den Delehouse. dese der bedeire Vereiranien den den de

ich weiß weiter nichts von ihm, als daß er aus einem Hause ist, das in sehr ansehnlicher Verwandtschaft seht, und daß er sich rühmet, aus dem Geschlechte

F 74.73

र्धि ३

### 452 Von einem wichtigen Umftande

bes Mägdchens von Orleans zu senn, welches ein sehr vortheilhafter Beweis des Avels ist, für diejenigen, die denselben darthun konnen.

Ich hatte beständig sagen hören, daß Carl der Siebente zu Belohnung ber wichtigen Dienste, Die Diefes tapfere Magdchen bem Staate geleistet hatte, ihre Bruder und beren Nachkommen geabelt hatte; Dasjenige aber, was mir iho eben unter die Sande gefommen ift, giebt Unlaß, zu vermuthen, ob bieje. nigen, Die ihren Abel von Diefer Seite ber ableiten, nicht vielleicht aus bem Geschlechte dieser Helbinn felbst find, von der man behauptet', daß fie des Damens Magbeben, ben fie beständig geführet, ohngeach. tet verheirathet, und folglich nicht von ben Englandern zu Rouen verbrannt worden ware, wie alle unsere Beschichtsbucher vorgeben. Diese Mennung, ob sie gleich ber gemeinen und angenommenen zuwider ift, wird durch zwen Zeugniffe unterflüßet, Die ein glaubwurdiger Mann anführet, ber burch feine feltenen Ber-Dienste und grundliche Belehrsamfeit berühmt geworben ift. Ich menne ben P. Dignier, Prieffer bes Oratorii, ber in dieser Congregation so hoch gehalten wird, und der zu Daris 1661 in einem Alter von 56 Jah. ren in bem Ordenshause St. Manloire verftorben ift. Um sich ju überzeugen, bag er sich nicht mit Rleinigkeiten abgab, barf man nur bas leben beffelben lesen, welches der P. Dom Lucas Dachery in feiner Borrede jum funften Theile feines großen Werfes, welches er Spicilegium etc. nennet, beschrie. ben hat. Nachdem er gemelbet hat, daß derfelbe in Burgund aus bem eblen und alten Geschlechte berer

berer von Vimier gebohren worden, faget er, daß feine Schriften, ihm von feinem brenfigsten Jahre an, ben Ruhm eines ber gelehrteften Manner in feiner Congregation, juwege gebracht haben; daß er eine Menge fehr mubfam ausgearbeiteter Schriften ans licht gestellet hat a namlich die Weschlechtegeschichte ber herren von Bliaß, einen fehr nuglichen Unbang zu benen Werfen bes heiligen Hugustinus, eine franzosische Concordanz ber Evangelien; baß ibn ber Tod zu einer Zeit übereilet, ba er eben eine Schone Abhandlung vom beiligen gulgentius, Die bishero unbefannt gewesen, herausgeben wollte, besgleichen ben Ursprung ber Konige von Burgund, die Geschlechtsgeschichte der Grafen von Champas une, und bie Geschichte ber frangosischen Rirche, auf welche Werke er viele Jahre und Arbeit verwendet hatte, und beswegen gang Frankreich, Lothringen und Elfaß durchgereiset war. Er füget noch bingu, daß am verdrußlichsten hierben fen, daß einige Meider seines Ruhmes, oder vielmehr des Wachsthums ber Wiffenschaften, sich seiner Schriften bemachtiget batten, ohne baf feine Erben bavon hatten fonnen Rachricht einziehen. Diefe lebensbeschreibung giebt zu erkennen, daß ber P. Dignier, in Unsehung ber Zeugnisse, welche Gie in einem Briefe bes Berrn Dignier, seines Bruders, bavon ich Ihnen eine Ub. Schrift sende, finden werden, nicht für verdächtig durfe gehalten werben. Diefer Brief ift in ber Stabt Richelieu in Doitou den 2 November 1683 an ben herrn von Grammont, seinen vertrauten Freund, in folgenden Musbrucken geschrieben: ende Linea, başalışı göres. K**i**ğ

### 454 Bon einem wichtigen Umstande

Gie haben mich fur verwegen gehalten, mein Herr, da ich ihnen fagete, daß Johanna von Arcq, das Mägdchen von Orleans genanne, nicht ju Rouen verbrannt worden fen. Gie werden mich iso fur noch verwegener halten, wenn ich behaupte, daß fie verheirathet worden ift; daß fie Rinder gezeuget hat, und daß diejenigen, die aus diefem erlauchten Stamme entsproffen find, Diefes fur ihren größten Ruhm ansehen. Es ift mir alles basjenige mohl befannt, was die Geschichtschreiber von bem graufamen Tobe Diefer Belbinn melben, und ich zweis fele nicht, daß man dieses, was ich sage, unter die Rabeln fegen wird; vielleicht wird fich aber auch jemand finden, der die Starte meiner Beweise, und Die Glaubwurdigkeit beffen, bon dem ich biefe feltfa me Geschichte habe, in Erwägung ziehen wird. Es war bem Gott ber Heerschaaren, ber bas Mands chen von Orleans, auf eine wundervolle Urt ge-Schickt hatte, grantreich von der Bedruckung feiner Reinde zu befreyen, nicht unmöglich, fie auch, nach Der Untersuchung des Bischofs von Beauvais, und einiger Lehrer, welche Sclaven ber englischen Enrannen maren, ihren Sanden wieder zu entreißen. Man fann biefes aus bemienigen schließen, was Gie in bem Berfolge biefes Briefes antreffen werden ; unb eben biefes machte, baß die Buglander an ihrer fatt eine andere ungluckliche Verbrecherinn, benen Flammen übergaben, um die Furcht nicht unter ihr Beer ju bringen, wenn baffelbe erfahren hatte, baß ber Urm, ber es fo oft in die glucht geschlagen hatte, in Frenheit mare. 3th babe Ihnen ichon gefaget, baß ber P. Vignier, mein Bruber, berjenige gemefen

fen ift, welcher basjenige entbecket bat, was bie Englander, und felbst die Frangofen, zu unterdrucken gesuchet haben. Die genaue Freundschaft, bie er mit bem Herrn Dignier, Marquis von Ricey, seinem nahen Unverwandten unterhielt, brachte ihn zu bent Entschlusse, mit ihm eine Reise nach lothringen gut thun, wohin derselbe als Oberaufseher der Gerichte gieng. Sier beobachtete er in allen Stabten, Rleden und Dorfern, burch welche er reifete, basjenis ge, was er in seiner Vorrede zu ber Geschlechtsgeschichte des Geschlechtes von Elsaß, anführet, indem er sich nach den Alterthumern und besondern Uma ftanden ber Derter auf bas forgfältigfte erfundigte. Bu Men stellte er eine fehr genaue Untersuchung an, welche auch nicht ohne Vortheil vor ihn war, ba er das Gluck hatte, daß ihm eine alte Handschrift von Den Begebenheiten, Die fich in diefer Stadt jugetragen hatten, in die Bande fiel. Ich habe biefelbe felbst gesehen, und ich schicke Ihnen hier den Auszug, den er zu Mancy durch einen königlichen Notarium Daraus verfertigen laffen, und welchen er mir einige Beit nach feiner Burudfunft gegeben hatte. lautet folgendermaßen.,

Jin Jahre tausend, vierhundert und sechs und brensig, da Herr Plin Marcon, Echevin von Mers, war am zwanzigsten Tage des Monats May obigen Jahres, kam das Mägdchen, Johanna, welche in Frankreich gewesen war, nach La Granz ge ez Ormes, nahe ben Saint Prive, und wurde dahin gebracht, um mit einigen Herren aus Merz zu reden, und ließ sich Claude nennen. Eben des wegen kamen dahin, um sie zu sehen, ihre benden

Ff 4 Brüder,

### 456 Von einem wichtigen Umstande

Bruder, bavon ber eine Ritter war, und herr Des ter, ber andere aber Detit Johann, Leuper hieß, welche glaubeten, daß sie ware verbrannt worden. Und fo bald, als fie fie faben, erkannten fie biefelbe. und wurden von ihr wieder erkannt. Und Montags, ben ein und zwanzigsten Tag obigen Monats. führten sie ihre Schwester mit sich nach Boquelon, und der herr Micole, als Ritter, gab ihr ein Pferd, welches brenfig livres werth war, und ein Paar Halbstiefeln, und Albert Roulle eine Rappe, und herr Micolaus Gronnet einen Degen. Ermelbetes Magdchen sprang sehr geschickt auf bieses Pferd, und sagte bem Beren Micole verschiedes ne Dinge. Er fahe bievaus, daß fie es ware, die in Frankreich gewesen war, und sie wurde an verschiedenen Rennzeichen, für bas Magdchen Johans na erkannt; welche ben Konig Carl zur Salbung nach Rheims geführet hatte; und man horte verschiedene sagen, daß sie in der Normandie ware verbrannt worden ; fie redete aber meistentheils durch Gleichniffe, und fagte nichts von ihrer Absicht, erzählte aber, baß sie vor bem geste Johannis Des Täufers feine Bewalt hatte. Ullein nachdem fie ihre Bruber mit fich geführet hatten, fam fie balb wieder auf das Pfingstfest in die Stadt Marnelle \*, und blieb ohngefahr bren Bochen bafelbit: bren Tage hernach wollke sie nach Notre Dame d' Alliance reifen, und ba fie babin abgeben wollte,

<sup>\*</sup> Rach bem Ramen ber Stadt Marnelle folgt bier im Originale: En Chief Jehan Renat. Anm. der Ueberserzung.

kamen verschiedene von Meg nach Marnelle, sie zu besuchen, und erkannten beutlich, baß sie bas Mägdchen, Johanna von Grantreich, war \*. Und da sie von da wieder wegreisen wollte, ließ er ihr einen ichonen Panger machen, um fie bamit zu ruften; nachdem sie benfelben empfangen hatte. fam sie nach Erlon, woselbst die Verheirathung bes herrn von Bermoife, Ritters, mit ermelbeter Johanna, dem Mägdehen, vollzogen wurde. Hiera auf begab sich ber herr von Zermoise mit seiner Gemahlinn, bem Mägdchen, nach Merz, woseibst sie in dem hause, welches er vor der Rirche der heis ligen Seylenne batte, wohnten, und fo lange bafelbft verblieben, als es ihnen gefiel.

Borstehender Artikel ift aus einer alten Sanb. schrift, von einigen Begebenheiten, die in ber Stadt Mer fich zugetragen haben, genommen. Zu Urfund beffen bie eigenhandige Unterschrift, des Endes unterzeichneten königlichen, zu Mancy wohnhaften No-Sf 5 m and tarius?

. Sier folget eine Stelle, Die ber Heberfeger fich nicht getrauet, richtig ju geben. Gie beift : A donc l'y donnet Sieur Geoffroy dex un ChIx et puis s'en alloit a Erlon, et y fut grande presse; jusqu'à ten que le fils du Comte Wnenbourg la Men et a Cologne de côte son pere le comte de Wnenbourg et l'aimoit le dit comte tres fort. Man fiebt wenigstens baraus, daß fie ber Graf Bnen= bourg nach Coln geführet, wo fie febr werth ge= halten worden. Darauf bezieht fich bas Rolgende der Uebersegung. 2inm. d. Uebers.

#### 458 Von einem wichtigen Umstande

tarius zum Zeugniß barünter gesehet worben. Den? 25 Marg 1655.

\* the Cherificant not Unterzeichnet Colin.

### 

Der D. Dignier wurde dieser handschrift nicht viel Glauben bengemeffen haben, wenn biefelbe nicht burch einen Beweis mare unterftust geworben, melden er für unwidersprechlich bielt, und welchen ich ben Belehrten zu beurtheilen überlaffen will. Da er von allen Standesversonen in Lothringen fehr gelie. bet murde, ftattete er oftere Befuche ben benfelben ab; als er nun einst ben bem herrn Des Armoises, der aus einem fehr vornehmen Saufe, und noch von ber alten Ritterschaft mar, speisete, lenkte er bas Besprache auf die Genealogie biefes herrn; wie nun aber die, welche von dem besten Udel sind, nicht alle. mal biejenigen am genauesten fennen, von welchen fie abstammen, fo fagete ibm berfelbe, baß er in feinem Archive hiervon mehr, als aus seinem Munde erfahren fonnte. Diefes war eben bas, was unfer Wißbegieriger verlangte. Raum war bie Mittagsmablzeit vorben, als man ihm einen großen Bund Echluffel überreichte, und ihn in biefes Urchiv führete. Er brachte ben Ueberreft bes Tages mit Durchsuchung einer Menge Papiere und fehr alten Urfunden zu. Endlich fand er einen Checontract eines Roberts Des Urmoises, Ritters, mit Jos hanna von Arcq, das Magdchen von Orleans genannt. Stellen Sie Sich felbst vor, mein Berr,

wie groß die Bestürzung des P. Vignier war, ba er diese Bestätigung fand, und wie groß die Freude feines Wirthes mar, als er eine Sadje erfuhr, Die ihm bisher war unbefannt gewesen, bag er von biefer berühmten Perfon, die er allen großen Berwandschaften vorzog, herstammte. Ich glaube, Ih. nen schon basjenige erzählt zu haben, was mir mit feinem Sohne in der Gallerie von Conflans begegnet ift. Es stund berfelbe vor bem Bilbniffe dieses tapfern Magdchens, und sagte zu seinem hofemeis ster: Dieses ist diesenige, von der ich abstams Worauf ich ihm, ohne ihn jemals gesehen zu haben, antwortete : Ihr Mame, mein Berr, ift also Armoises: Und der Ibritte, erwiederte er den Augenblick, muß Vignier sepn. Der Herr Des Moulins, welcher gegenwärtig war, fann 36= nen alle die Soflichkeiten erzählen, die mir biefer junge herr erwies, ba er erfuhr, baf ich ber Bruder von bemjenigen war, ber bas zuerst entbeckt hatte. was er für bas Ruhmlichste in seiner Familie bielt. Es ift andem, mein herr, daß Sie mir Grunde angeführet haben, welche fabig find, eine neue Mennung, gegen welche sich jedermann auflehnen wird. übern Saufen zu werfen; allein Gie werben mir auch gestehen, daß ein Checontract, ber mit einer alten Handschrift, bavon fie ben Auszug vor fich feben, übereintrifft, einiges Unfeben verdienet.

Nach bem Tobe bes P. Dignier hatte die Urfchrift von diefer alten Sanbichrift eben daffelbe Schickfal, wie Die übrigen, von denen in dem Lebenslaufe, den der D. Dachery von ihm gemachet hat, gerebet wird; ba fie aber Unlaß geben fonnte, diejenigen zu entbecken, die fich

### 460 Von einem wichtigen Umftande

ber übrigen zu meinem Nachtheile bemächtiget haben, so vermuthe ich nicht, daß man sie, so lange als ich lebe, ans licht stellen sollte. Wenn es ben mir stünbe, würde ich sie mit vielem Vergnügen, eben so, wie diesen Auszug, bekannt machen, und ich würde eine außerordentliche Freude empfinden, denen Wisbegierigen über einen so schönen Gegenstand, eine Beachhäftigung zu geben.

Ich bin, mein Herr, zc.

geralde. Wirsche de Unterzeichnet Dignier.

### Zwenter Brief.

Heber eben diesen Vorwurf, von dem Herrn von Vienne Plancy, an ben Herrn Bignier be Richelieu.

Dbgleich Ihr Zeugniß, mein Herr, keiner Bestättigung bedarf, werden Sie doch einen Beweis, zum Besten der Wahrheit, von mir annehmen, und mir erlauben, daß ich Ihnen melde, daß ich Ihren berühmten Bruder, in eben den Ausdrücken, von dem Mägdchen von Orleans, habe reden hören, als Sie an den Herrn von Grammont davon gesschrieben haben. Ich war einige Monate vor seinem Tode zu Paris, und da ich meinen Aufenthale in dieser Stadt mir zu Nuße machte, stattete ich ben ihm östere Besuche ab, zu welchen unsere nahe Verwandschaft, die vollkommene Hochachtung für seine seltenen Verdienste, und der Antheil, den ich an seiner

### des Mägdchens von Orleans. 461

ner Unpaflichkeit nahm, mich verpflichteten. Man war gewiß, ihn allemal zu Saint Magloire zu finben, weil seine Rrantheit ihm nicht erlaubte, fich von biefem Orte zu entfernen ; Gie miffen, bag er benfelben, wegen ber gefunden Luft, die man dafelbit genießt, und wegen der Nachbarschaft des Berrn von Morangis, seines vertrautesten Freundes, zu seinem Aufenthalte gewählet hatte; er beschäffrigte sich Damals zu feiner Beluftigung Reisebeschreibungen ju lefen, und bezeugte mir, bag er febr viel Bergnus gen baran fande. Indem er mir die Reise, die er mit dem Herrn von Ricey nach Lothringen gethan hatte, erzählete, fiel er auf das Mägdchen von Ors leans, und erwähnte der handschrift von Meg, ohne mir dieselbe jedoch zu zeigen, indem er sie einem Beiftlichen aus diefem Orbenshaufe gelieben, ber fie mit auf bas land genommen hatte, und versicherte mich, daß er den Checontract des Roberts Des Armoifes mit dieser Beldinn in Banden gehabt batte. 's della

Urtheilen Sie, mein Herr, von der Bestürzung, in welche ich bey dieser Rede gerieth; sie war um des sto größer, da ich zwen oder dreymal von einem Edelmanne aus der Normandie, der bey mir wohnte, gehöret hatte, daß man zu Rouen den Kessel sähe, worein man dieses Mägdchen gelegt hatte, um es lebendig zu verdrennen, so wie man vor Zeiten die Todten ben Komern verdrannte, woden man aber das Wunder bemerket hatte, daß das Feuer eben so wenig Wirfung auf ihr Herz gehabt hatte, als wie auf des tapfern Germanicus seines; und es war nicht lange, daß ich diese traurige Geschichte

### 462 Bon einem wichtigen Umstande

in dem heiligen Gerichte und den Aussas des Processes, die darauf erfolgten Urtheile, und diese unmenschliche Hinrichtung in des Pasquier Untersuchungen von Frankreich, gelesen hatte. Da ich also mit diesen Borurtheilen eingenommen war, fragte ich lachend Ihren Bruder, ob der Körper dieses Mägdchens dem Feuer, so, wie sein Herz widerstanden hätte, oder ob er lebendig aus seiner Usche, wie der Phonix wieder ausgestanden wäre. Er verstund Scherz, und antwortete mir, daß ich vielmehr fragen sollte, ob nicht Diana an ihrer statt ein Rehe hingebracht hätte, wie sie es den der Iphigenia gethan, um sie von einem so grausamen Tode zu besteven, und daß ich mich alsdenn eben nicht zu weit von der Wahrheit entsernen wurde.

Diese Worte verringerten meine Verwunderung, indem sie mich an einen Umstand erinnerten, der sich am Ende des Processes dieser Heldinn, den dem zulest angesührten Schriftsteller, besindet. Der Vortheil, den ich aus diesem Buche zu ziehen glaubte, machte, daß ich eine Begierde äußerte, dassehe nachzusehen. Ihr Bruder, der mich in seinem Bücherssale, der einer der vollkommensten in Paris war, ausgenommen hatte, gab mir es so gleich in die Hände. Ich schlug darinnen die Stelle auf, deren ich mich gegen denselben zu bedienen vermennte, und las sie vor; es sinden sich daselbst auf der 561 Seite solz gende Worte: "Sie stund nach ihrem Tode ben uns in so großem Ansehen, " (Pasquier redet von dem Mägdchen von Orleans, die nach seiner und vieler anderer Meynung, im Jahre 1431 gestorden

#### des Mägdchens von Orleans. 463

war,) "daß im Jahre 1440 das gemeine Volk sich einbildete, daß sie noch lebte, und daß sie den Hander eindemen ware, die anstatt iherer eine andere hatten verbrennen lassen; und weilt man unter der Gendarmerie, ein verkleidetes Mägdachen gefunden hatte, sahe sich das Parlament gendschiget, sie holen zu lassen, und sie auf dem Marmorasteine vor dem Gerichtshause (Palais) dem Volke darzustellen, um zu zeigen, daß es ein Betrug dammit sen.

Bollten fie nicht vielleicht bieraus schließen, faate mir so gleich Ihr herr Bruder, daß diese zwote Belbinn, die der erstern abnlich fenn mußte, weil man fie fur biefelbe bielte, Diejenige gemefen ift, beren in ber handschrift von Mes, gedacht wird ? Sch ant. wortete ibm, daß er meine Bedanten errathen hatte. und daß ich fehr viel Wahrscheinlichkeit, Dieses zu glauben, bor mir fabe. I Ich erflarte mich febr uma ständlich hierüber, und er hatte die Gebuld, mich anauboren; ba er mir benn erwieberte, bag, wenn man in Daris eine biefer Helbinnen, von der andern hatte so aut unterscheiden können, und die zwote nur als einen Schatten ber erften betrachtet batte, fo murbe man biefen Unterschied, an benen in ber Sanbichrift angegebenen Dertern, noch viel leichter und mit mehrerer Bewißbeit haben machen fonnen; da biefe Derter viel naber ben bem Baterlande bes Magda chens waren, daß man nicht muthmaßen foll, daß man fich bierinn betrogen hatte; bag ihre Bruder außerdem sie nicht wurden fur ihre Schwester erkannt haben, wenn sie es nicht wirklich gewesen mas re; baß endlich bie Zeiten nicht genau genug mit einans

### 464 Von einem wichtigen Umstande

einander übereintrafen, um meiner Mennung gunftig zu senn, indem das Magdchen 1436 in dem Jahre, da Dhilippin Marlon Lechevin gewesen war; die zwote helvinn aber erft vier Jahre hernach 1440 jum Borfdein gefommen war. Er feste bierauf noch hinzu, in Unsehung ber übrigen mabricheinlie chen Grunde, bie ich feiner Meynung entgegen gestellet hatte, baß, wenn ber Gemahl bes Magdchens fie nicht an ben hof geführet hatte, um fich von bem Ronige, ihren ihm geleisteten Diensten gemafe Belobnungen auszubitten, es hatte geschehen fonnen. baß, weil fie gleich nach ihrer Berheirathung fdmanger geworden, und Zeit ihrer Schwangerschaft, unpaß gewesen mare, Diese Reise bis nach ihrer Dieberfunft verschoben werden, und baf, indem sie ihrer Leibesfrucht bas Leben gegeben, fie felbst es barüber verloren haben fonnte. Daß, wenn die vier Ubgeordneten, welche ber Pabst Calirrus der Dritte im Jahre 1455 ernennte, ihr leben zu untersuchen, nichts von biefer glucklichen Begebenheit, bavon fie nach Abhörung ber 112 Zeugen mehr als zu gut unterrichtet werden mußten, befannt machten; fo fommt es baber, weit ihnen nicht aufgetragen war, zu beweisen, daß sie zu Rouen dem Tobe entgangen sen, fondern nur zu unterfuchen, ob man Recht gehabt hatte, fie als eine Regerinn, Ubgefallene, Abtrunnis ge und Abgotterinn zu verdammen. Daß, wenn ber Rangler ber Universität zu Davis, der 1456 ibre Bertheibigung fchrieb, und alle unfere übrigen franzosischen Geschichtschreiber von biefer erstaunenben Begebenheit nichts gemelbet haben, es baber rubren tonne, weil sie bieselbe entweber nicht gewußt, ober nicht

## des Mägdchens von Orleans. 465

nicht geglaubet haben. Benn bie Stimme bes Bolfes, welche man fur die Stimme Gottes und ber Bahrheit zu halten pfleget, ben einem fo munderbaren besondern Zufalle verstummet mare, fo mare Dieses geschehen, weil das Bolk das Neue liebte, und zwen Jahrhunderte, mehr als hinreichend mas ren, noch wichtigere Sachen als diefe, ben ihm in-Bergeffenheit zu bringen; und enblich, daß wenn biefer herr Des Urmoifes, ber ihm die Schluffel zu feinem Archive anvertrauet hatte, felbst nicht gewußt hatte, daß er von diefer unvergleichlichen Belbinn abstammete, er nicht der erste gewesen fen, dem das unbefannt gemefen mare, mas er am beften hatte wiffen follen, und daß, ba er von feiner garten Jugend an in Rriegsbiensten gewesen war, und von Natur eine ffarfere Reigung zu ben Waffen, als zu ben Biffenschaften hatte, er andere Beschäfftigungen gehabt, als feine Zeit mit Lefung alter Contracte zuzubringen.

Machdem mir ihr Herr Bruder diese Antworten gegeben hatte, kam er auf den Grund der Schwiestigkeit, und zeigte mir, daß, nachdem das Mägdachen den 24 Man, dem Gutachten zu Folge, welches von der Universität zu Paris nach Rouen war geschickt worden, und welches sie des Todes schuldig erklärte, auf einem Schavot war ausgestellt worden, man ihr nur einen Verweis gegeben, sie ins Geschängniß zurück gebracht, und sie verdammet hatte, ihre übrige tebenszeit darinnen zuzubringen; welches einen hinlänglichen Grund zu glauben gäbe, daß das Urtheil, lebendig verbrannt zu werden, welches

## 466 Von einem wichtigen Umstande

ches gegen bas Ende bes Maymonates, gegen bas Magdchen war ausgesprochen worden, nur ben Endzweck gehabt hatte, burch die Furcht vor ber allerer. schrecklichsten Todesstrafe, die unüberwindliche Reis gung, die fie bezeigte, in Mannsfleidern ju geben, ju unterdrucken; daß aber dieses Urtheil selbst an einer andern Perfon vollstrecket worden mare, Die von eben bem Geschlechte war, und einen so graufamen Tob verdienet hatte, und welche man auf eine ge-Schickte Urt an ihrer Stelle untergeschoben hatte, fo, wie der Pobel zu Paris felbst vermuthete, (ba er bie zwote helbinn für fie gehalten hatte, ) und daß man fie, um ber Erbitterung ber Englander ein Benuge zu leisten, lebendig verbrannt, ba man zu gleicher Beit die Unschuld unserer berühmten Frangofinn, gerettet; und daß, wenn bas Berg biefer untergescho. - benen Person den Flammen, wie man vorgab, entgangen mare, biefes fein Rennzeichen ber Beiligfeit fen, ba eines Seiden feines, eben biefen Bortheil gehabt hatte.

Er sekte noch hinzu, daß dieses Berfahren um so viel mehr Glauben verdiene, da es ein Bischof, und zwar ein Bischof von unserer Nation gewesen war, dem das Leben und der Tod des Mägdchens anvertrauet worden; daß 5 ganze Wochen, zwischen dem lekten Urtheile, und der Bollstreckung desselben verstrichen sind, wie man es sehen könnte, wenn man die Tage ben dem Dass quier und Serves zusammen hielte, indem der erastere die Verurtheilung auf den 30 May, der andere aber die Vollziehung davon, auf den 6 Julius seket; welches ein ben denen Gerichten ungewöhnlisse

d)er

### des Mägdchens von Orleans. 467

der Aufschub ift, ber aber ohne Zweifel damals nothig war, die Berbrecherinn zu finden, die man dazu brauchte, und alle Unstalten zu einem glücklichen Erfolge ju machen; wozu bie Muge, bie man biefer Ungludlichen, da sie jum Tode geführet murbe, auf ben Ropf gefest hatte, und bas mit fo vielen Beschimpfungen angefüllte Gemalbe, so man vor ihr hertrug, nicht wenig bentrugen, indem dieses eben fo viel Mittel waren, Die Blicke scharffichtiger Personen, die diese weise Berftellung hatten entbeden fonnen, abzuziehen, und mit etwas anders zu beschäfftigen. Er legte mir hierauf ben Inhalt eines Ona= benbriefes vor, ber dem Deter, einem von den Brubern bes Mägdchens, 1443, von dem Berzoge von Orleans war ertheilet worden, der ben bem Dass quier fieht, und in folgenden Ausbrucken geschries ben ist: "Auf Unsuchen bes obgedachten Berrn Perevs, welcher anzeiget, baß er, um bem Ronige, unserm herrn, und bem herrn herzoge von Ora leans feine Treue zu beweisen, er fein Baterland verlassen, und in ihre Dienste sich in Gesellschaft der Johanna, des Magdchens, seiner Schwester begeben, mit welcher er bis zu ihrer Abwesenheit, und von biefer Zeit bis igo, fein leben und fein Bermo. gen im angeführten Dienste, in Gefahr gesetet?, Es sind dieses Ausbrucke, welche anzeigeten, baß bas Magdchen nur abwesend, nicht aber todt war, welches ihr Bruder nicht murbe unterlaffen haben, ans guführen, und in biefem Briefe; wenn es mahr gea wesen ware, bemerken zu lassen, um sich baburch ben biefem Pringen ein besto großeres Berbienst gu machen.

**Gg** 2

#### 468 Von einem wichtigen Umstande

Er bezeugte mir endlich, daß er nicht zweifelte. baß ber Rouig nicht felbst follte gewußt haben, baß man diese ungluckliche Person nicht habe binrichten laffen, benn, ba fie von benen Burgundern im Kriege mar gefangen, und von benenselben an bie Englander verfaufet worden, wurde er nicht unterlaffen haben, an ben erftern von biefen geinden, bie ihm in die Sande gerathen waren, ben Tob, ben man diefer Belbinn, Der er die Erhaltung feiner Rrone schuldig mar, angethan batte, offentlch zu rachen. Da dieses so viel man wiffe, nicht geschehen fen : fo bestätige biefes die Mennung, baß fie nur einige Jahre im Gefangniffe behalten worden fen; ba fie endlich nach dem Tode des furchtbaren Herzogs von Bedfort, bes Generals ber Englander, ber im December 1435 ju Rouen erfolgte, aus demfelben entflohen, fo habe man Urfache zu glauben, bag man ihr, wiewohl in ber Stille, geholfen habe, bie Englander aus Daris zu vertreiben , welchen Ort fie im Monate Februar 1436 verließen, und baß, nachdem fie ihrer Genbung vollig Benuge geleiftet, und alle ihre Prophezenungen erfüllet hatte, fie nach ihrem Baterlande guruck gefehret fen, mo fie im folgenben Marzmonate fich gezeiget, und wo fie ihre Begebenheiten durch eine heirath mit einer Standesperson beschlossen habe, wie man aus der Handschrift, und aus dem Checontracte feben fonnte.

Er fügte endlich noch dieses hinzu, daß wenn die himmlischen Stimmen, welche sie zu horen pflegte, und die ihr ihre Gefangenschaft verfündiget hatten, ihr nicht eben gesaget, daß sie wieder aus dem Gefangnisse kommen murde, dieselben ihr doch genug zu

verstehen

#### des Mägdchens von Orleans. 469

verstehen gegeben hatten, daß sie hatte einige Hoffnung fassen können, indem sie ihr anbesohlen, gutes Muthes zu senn, und getrost zu antworten, daß sie Gott nicht ohne Hulfe und Trost lassen wurde. Er führete den Schriftsteller an, aus welchem er diesen Umstand hatte; allein der Name desselben ist mir entfallen.

Diefes find, mein herr, die Urtheile ihres herrn Bruders, über biefen großen Begenstand, fo viel als ich mich, ben lefung ihres Briefes, den mir ber herr von Grammont mitgetheilet hat, und ben Nachles fung des P. Caufin, Pasquier und Serres, erinnern fann; es fann fenn, daß er noch mehr hiervon gesaget hat, welches ich wegen ber lange ber Zeit vergessen habe. Der herr von Morangis, kam eben ben bem Beschlusse biefer Untersuchungen, ihn zu besuchen; er batte die Sandschrift in Sanden gehabt, und wußte bavon alle Umftande gang genau. Er bezeugte, baf er gemunicht hatte, ben Checontract des Roberts Des Armoises sowohl, als den von beffen Sohne, auch in Sanden gehabt zu haben, um bie Ausbrucke berfelben, und die Tage, ba fie gemacht worden, ju feben. Er fragte hierauf, ob man bie Bultigkeit dieser Handschrift nicht streitig machen konnte, ba ben Erwähnung der Bruber bes Magdehens von Orleans, dem jungsten ber Titel Ritter, bem altesten aber, nur ber Name Ecuper gegeben wurde. Worauf Ihr herr Bruder antwortete, daß ber jungste, ber seine Schwester im Rriege begleitet, wie in dem Schenfungsbriefe vom Jahre 1443, ausgedruckt wird, sich ohne Zweifel besondere Berdienste erworben hatte, welche ihm bie Murbe **G**9 3

#### 479 Bon einem wichtigen Umffande

Wurde und ben Titel eines Nitters zuwege gebracht hatten, welche seinem altern Bruder nicht zugestanden worden, weil er sich nicht eben auf die Urt herworgethan hatte; diese Untwort schien uns sehr wahrscheinlich zu seyn. Sie unterhielten sich hier auf von sehr vielen andern Dingen, die diese Handschrift betrafen, die ich aber nicht verstund, weil sie von Umsländen abhiengen, die mir unbekannt waren, wenn ich sie aber gesehen hatte, zweisele ich nicht, daß ich nicht wurde Unlaß zu Fragen gefunden haben, die ich unssern gelehrten Bertheidiger hatte vorlegen können.

Bum Erempel, warum biefe Rriegerinn burch Gleichniffe rebete, und fagete, baf fie vor bem Gefte Johannis des Taufers feine Macht hatte, baß fie nicht nach Dompre, Domprin ober Dompremy ihrem Gebursorte, nach Vaucouleur ihrer Nachbar-Schaft, ober noch Meufchatel, woselbst sie funf Jahre gewohnet hatte, gieng, um fich bafelbit zu zeigen. und daß fie fich von einem jungen beutschen Grafen, ber sie liebete, nach Coln führen ließ, woselbst er fie, ber himmel weiß, wie lange behielt, indem man Die Zeit nicht angiebt, wie lange sie baselbst geblieben ift; benn Gie werben mir wohl zugeben, mein Berr, daß man ein Geheimniß hierben argwohnen fann, und zwar ein Geheimniß, welches fabiger ift. ben Beweis zu entfraften, als benfelben zu unterflugen, baß fie bas rechte Magbchen von Orleans gewesen ift. Man berichtet mir über biefes noch. daß Du Zaillan, welcher schon vor dem Pasquier geschrieben hat, und welcher ben Proceg unserer Sel-Dinn weitlauftig ergablet, faget, baß fie von ber Zeit an, ba fie anfieng, bie bimmlischen Stimmen zu boren,

#### des Mägdchens von Orleans. 476

ein Gelübbe der Jungferschaft gethan, welches in ihrem vierzehenten Jahre geschahe; und daß sie um dieser Ursache willen, einen jungen Menschen abgewiesen, an welchen sie ihre Teltern versprochen hatten, wie sie es ihren Nichtern gestanden hatte. Dieses scheint mir eine wichtige Einwendung gegen die Meynung ihres Herrn Bruders zu senn. Ich habe dennoch viel Uchtung sür dieselbe, und ich werde mich allemal nach der Ihrigen richten, indem ich zu der Hochachtung, die ich für Sie habe, noch diesenige hinzusese, die ich für Ihn hatte. Haben Sie die Gewogenheit hiervon überzeugt zu senn, und halten Sie mich, mein Herr, für ihren 20.

unterzeichnet von Plancy.



The second second by a second by the second

**G**9 4

II. Herrn

II.

#### Herrn Bourbeloin,

ber Wundarztnenkunst Magisters, und benm Hospital bes herrn Marschall von Biron bestellten
Wundarztes,

## Beobachtung,

einer vermittelft

# Ausschneidung des Mastdarms und der Gebährmutter.

Ufter auf Licht gebrachten Geburt \*.

21118

Oct. Nov. Dec. 1758, à la Haye, 8. Art. VII. p. 360 - 375.

überset, und mit Unmerkungen verfeben,

non

Dr. Joh. Ge, Krunig.

ie Abanderungen, welche die Natur ben ber Bildung der Theile des menschlichen Korpers vornimmt, haben die Kunstversständigen zum öftern in die Nothwendigkeit gesetet,

Man hat erstaunenswurdige Beyspiele von Kindern, die durch den Uster und andere außerorbentliche

ben neugebohrnen Kindern zu Operationen zu schreiten.

**Gg** 5

Dies

liche Wege, theils lebendig, theils tobt, und biefe binwiederum entweder gang, ober Ctudweife, auf Die Welt gekommen, ober herausgezogen worden. Des herrn Littre Histoire d'un fetus humain tiré du ventre de sa mere par le fondement, febt in ben Memoires de l'Acad. R. d. Sc. à Paris, vons Jahre 1702, G. 234 = 254. Joh. Dominicus Sans torini beschreibt in feiner Istoria d'un feto estratto delle parti decretane, welche 1727 ju Venedig in 4. herausgetommen, ein lange im Leibe verhaltes nes, und durch ben Ufter herausgezogenes Rind. Gben diefe Beschichte ergablet etwas weitlauftiger. Dicolaus Patuna in feiner Relazione intorno al cadavere d'un feto dallui cavato della parte posteriore, fo ebendaf. und in eben bem fabre, in 4. gebruckt worden, führet jugleich auch andere abn= liche Benfpiele an , und zeiget , daß es muthmaße lich ein Fetus tubarius gemefen. Rofini Lentilii Obs. de insolita partus humani via, feht im fiebenten Jahre ber zweyten Decurie beren Mifcellaneor. Nat. Cur. Obf. 237. Bon einem Rinde, bas durch den Riff bes Unterleibes jur Welt gebracht worden, fiehe II Band ber ebinburgifchen neuen Berfuche und Bemerfungen aus der Arztnenfunft und übrigen Gelehrfamteit, Altenburg, 1758, 8. S. 382:384. M. M. Cappelers Cafus von einem per anum fortgegangenen Sceleto foetus mortui. Salva matre, ft. in A. E. Buchners Miscellaneis phys. med. mathemat. A. 1728. Erf. 1732, 4. G. 809. f. Joh. Menradi Vorwaltners Obs. de foetu frustulatim per vmbilicum exempto, ruptis inteftinis et corum motu peristaltico extra abdomen conspicuo, im funften Jahre ber briften Decurie ber Mifc, Nat, Cur. Obf. 106. Joseph Bieners

Obf,

Diejenigen, welche fich mit ber Beburtshulfe beschäfftigen, muffen alle Aufmertsamteit beweisen. und sammtliche naturliche Wege ben ben Rindern befichtigen, bamit fie ben benen etwa baben fich ereignenden Mangeln hulfreiche Sand leiften mogen.

Wann ein Geburtshelfer, ober eine Bebamme, ben forgfältiger Untersuchung eines Rindes gefunden bat, daß alle Berrichtungen ben bemfelben gehörig von ftatten geben, fo glauben bergleichen Derfonen ihrer Obliegenheit geboriges Benuge geleiftet gu baben, und halten das Rind vor benen aus ber Weburt entstehenden Mangeln gesichert; unterbessen giebt es boch Falle, ba eine geschickte Person, aller angewandten Bemühung ohnerachtet, nicht zu Bulfe fommen fann, fonderlich ben bem weiblichen Beschlechte.

Man hat bemerket, daß Magdchen zur Welt gefommen, ben benen nichts von ben außerlichen Beburtsgliedern zu sehen gewesen \*; ben andern hat

Obl. de sceleto foetus, viis insolitis excluso, in Commercio litter. Nor. A. 1732. hebd. I. pag. 2. f. Chrift. Friedrich Daniels mertwurdige Rrantheits: geschichte von einer Patientinn, welche häufige Blutfturzungen aus der Mutter, abgegangene Mut= tergewachse, ungeitige Geburten, allerhand frampf= hafte Bufalle, und endlich ihrem Bedunken nach, burch ben Sintern einen Abgang fleiner Knochen von einer im Mutterleibe verfaulten Leibesfrucht gehabt bat: ff. in beffen Bentragen zur medicinis ichen Gelehrfamteit, im III Theile Balle, 1755. 4. Mo. 13.

Sieber geboren die fogenannten Atretae, ober Imperforatae, ben benen die Schaam mit einem Saut-

man einen Cirfel benm Eingange ber Mutterscheibe wahrgenommen, welcher bermaßen stark gewesen, baß

chen überzogen, ober mit Fleisch übermachsen. Golches tann entweder von Ratur, ober von einer Rrantheit entstanden fenn. In benden Fallen muß eine Operation vorgenommen werben. nen, welche mit einer verschloffenen Mutterscheide gur Welt fommen, und berfelben Operation, f. Ge. Bolfg. Wedels 1709 ju Jena geschriebes ne Differt. de atretis, vier und einen balben Bogen. Sim. Schulzens Observation de pudendo muliebri natura clauso, arte adaperto, in bent Miscellan. Nat. Cur. A. 1672. Obs. 3. Joh. von Maralto Dhiervation, de virgine imperforata, int gten Cabre der zweyten Decurie ber Mifc. Nat. Cur. Obs. 151. Phil. Jac. Bartmanns Observation, de atreta, im zehenten Sahre ber zwenten Decurie berfelben, Obs. 159. Juffus Friedrich Dillenii Obs. de infante puella atreta, in ber britten Centurie berfelben, Obf. 43; und eben beffelben Obf. de puellula sesquienni atreta, in ber siebenten Centurie derfelben, Obs. 43. Rud. Jac. Camerarii Obs. de atreta, in ber zehenten Cent. berf. Obs. 73. Chirurgifche Operationes an afretis, im 3 Berf. ber brefflauer Sammlung, vom Jahre 1718. Geite 701 = 703. Sebaft. Alischers Observation, von Deffnung einer Imperforatae, im 17 Berf. berfelben, vom Jahre 1721. Cl. 4. Art. 10. Deffnung einer atretae, im 25 Berf. berfelben, vom September 1723. Cl. IV. Art. II. Henrici à Moinichen Obs. de vuluae clausae apertione, nebst Joseph Lanzoni Scholio, in Lanzoni Opp. omn. med. phys. et philolog. Lausann. 1738, 4 Maj. T. III. p. 418. f. Iosephi Lanzoni animaduersio, an imperforatio mulierum matrimonium impediat? in bessen animadversionibus variis, ad medicinam,

anato-

## 476 Don einer Geburt

daß er ben denen Geburtswehen im geringsten nicht nachgegeben; und noch andere haben eine dermaßen enge

anatomiam et chirurgiam maxime facientibus, Ferrar. 1688, 8. animadu. 128. so auch in bessen Opp. omn. Lausann. 1738. T. III. p. 605. wieber aufgeslegt angutressen.

Bon erwachsenen Personen, ben benen die Mutterscheide, nach verschiedenen vorhergegangenen
Zusallen, zu- oder zusammen gewachsen, und die
also durch Krankheiten atretae geworden, gehören
hieher, das Exemplum atretae ex ruptura colli vestcae coalitae, im ersten Vol. der dritten Decadis
der Actorum Medicor. Berolinens. S. 65 fag.
Mich. Bernh. Valentini Obs. de coalitu vaginae
vterinae in grauida, in der zehenten Decurie der
Ephem. Nat. Cur. Obs. 95. Mud. Mug. Bebrens
Obs. de operatione in seminis, quibus vaginae latera concreta erant, instituta, im Commercio litter. Nor. A. 1734, hebd. III. p. 20. Cf. Notae ad
A. 1734, pertinentes, in Praes. ad h. a. p. 8. sq.

Man hat fonderbare Erempel, daß bergleichen Atretae bennoch wirklich, theils durch den ordent= lichen Weg; theils durch den Benschlaf im Ufter empfangen haben, und schwanger geworben. Mart. Seburig hat in feiner 1730. in 4. ju Dreffben und Leipzig herausgegebenen Gynaecologia historico-medica, h. e. congressus muliebris consideratione physico-medico-forensi, im menten Capitel verschiedene Benspiele und Erzählungen von ber Schwangerung, Cheffande, Chefcheidung, und Cur ber Atretarum. Ioh. Lechelii Observatio rarior conceptus humani clauso vtero facti, partusque viui foetus acie ferri tandem expediti, Anno 1686. in den Nouvelles de la republique des lettres, Nov. 1686 G. 1262-1264. Dich. Pauli Obs. de conceptione foeminae cuiusdam plebeiae rarissima, im

enge Deffnung gehabt, daß man nichts hat hinein bringen konnen \*. Zu diesem lettern Falle gehoret

folgende Bemerfung.

Ich murde den 22 Jun. 1755, zu einer Frau ge= holet, welche feit zwenen Tagen Geburtswehen empfunden. Go gleich ben meiner Unfunft erfundigte ich mich gehörig nach ihren Umständen. Ich erfuhr, daß fie febr langfame Weben batte, daß fie felbige bloß zur Rachtzeit veespurete, und baß fie ben jeglicher Webe einen Ausfluß bes Waffers fühlte, womit ihr Schmerz aufhorte. Sie war über ihren Buftand außerst verlegen. Ich sprach ihr wegen Diefer ihrer Unaft Muth ein, und fagte ihr, daß ich ihr, fobald als nur moglich ware, helfen wollte. Ich untersuchte die Beschaffenheit ihrer Geburtsglieder, und fand zu meinem größten Erstaunen, Die Deffnung ihrer Mutterscheibe bermaßen enge, bag ich faum meinen Finger binein ju bringen im Stande war. Ich bemerkte, bag biefe Engheit, bis ohngefabr bren Queerfinger weit, tief gieng, daß ber übris ge Theil weit war, und mir ben Muttermund ju fuchen erlaubte. Ich fand aber felbigen nicht.

siebenten und achten Jahre ber britten Decurie der Miscell. Nat. Cur. Obs. 83. Franz Ernst Bruckmanns Observatio itineraria tertia de coitu per anum, st. in A. E. Buchners Miscellancis phys. med. mathemat. A. 1727. Ersurt 1731, 4. Geite 731 f.

\* Siehe Joh. Dan. Ructers Observatio de angustia vaginae vterinae, ne digitum extremum admittentis, per emollientia sublata, im Commerc. litter.

Nor. A. 1744. hebd. XL. p. 330,

kam mir zu ber Zeit die Mutterscheide wie ein Trichter vor, dessen weitester Theil nach der Gebährmutter zu, und der engste nach außen zu gekehrt war, welcher zu Ende eine weite Deffnung, gleichsam wie an einer Trompete, gehabt. Der zwischen dieser Mündung und dem Aster besindliche Zwischenraum war größer, als er gewöhnlicher Weise zu senn pstegt, und stellte eine kegelförmige Masse vor, deren untersser Theil nach auswendig zu, der spissige aber nach innen gerichtet war.

Weil der Patientinn mein hereingebrachter Finzer viele Schmerzen verursachte, setze ich eine weitere Untersuchung auf den folgenden Tag an, in Hoffnung, daß das heraussließende Wasser, welches ben jeglicher Wehe von ihr gieng, die Theile schwere des Kindes näher an die Enge Scheide gebracht werden wurde, da ich sodann die wahre Veschaffenheit der Umstände besser erkennen, und mich leichter einfohließen könnte, auf was für Art der Mutter und dem Kinde am besten zu Huste zu kommen sen.

Der 23 und 24 dieses Monates vergiengen unter Wehen, die denen vorigen beynahe gleich waren. Ich nahm an jedem Tage eine neue Untersuchung vor, fam aber in meiner Entdefung nicht weiter. Ich veranstaltete, daß ihr des Morgens und Übends Elystiere bengebracht wurden, um die dicken Gedärme ledig zu machen, und das Herabsinken des Kindes in das Becken, vermittelst des Unstrengens der Gedährmutter, zu erleichtern. Ich bemerkte wirklich, daß der Kopf des Kindes in das Becken herun-

ter sank, und daß, so wie er sich herunter begab, der weite Raum, welchen ich zu Ende der engen Scheide gefühlt hatte, kleiner ward, und der hinterste Theil dieses weiten Raumes, welcher mit dem Masidarme zusammen hängt, ein Gewölbe über des Kindes Kopf machte, so, daß es schien, als müßte das Kind zum Uster heraus kommen. Dieses veranlassete mich, daß ich durch diesen Theil die lage, den der Kopf des Kindes hatte, untersuchte. Ich konnte dieses mit Bequemlichkeit, ohne der Patientinn Schmerzen zu verursachen, bewerkstelligen. Ich sand das mals, daß der Kopf des Kindes bloß vom Mastdarme, und demjenigen Theile der Gebährmutter, welchen man den Körper derselben nennet, ohne daß etwas anders dazwischen war, bedeckt gewesen.

Weil die Patientinn alle Tage Wasser von sich gab, und mir nicht gehörig zur Geburt zu arbeiten schien, sagte ich, man mußte auf mehrere folgende Wehen warten, und zusehen, ob die Natur nicht etwa durch Erweiterung des Muttermundes mehr zu Hulfe kommen mochte, daß man die Geburt desio bester before

bern fonnte.

Den fünf und zwanzigsten des Abends um sechs Uhr merkte ich, daß sich die Wehen wieder einstellezten, und weit weniger Wasser von der Gebährenden gieng. Es floß ein blutiger Schleim von ihr, und dieses gab mir Hoffnung, daß ich den Muttermund entdecken würde. Ich suchte sogleich gehörig dark nach, war aber nicht glücklicher, als die vorigenmale. Der Gang blieb beständig versperrt, ja dieses empfand ich so gar noch weit mehr, weil der weitere Raum, den ich am obersten Theile dieses Canals gen fühlet

fühlet hatte, verschwand, und beffen Boben, ober hinterfter Theil mich unter ben Bogen bes Schaambeines führte, als wenn ich ben Muttermund an biefem Theile hatte suchen sollen. Ich fühlte auch wirklich. als die Wehe vorben war, daß mir etwas Wasser gegen die Spife meines Ringers fprifte, wodurch ich auf die Gebanken gerieth, daß ber Muttermund, megen bes in bas Becken berabgefuntenen Rorpers ber Bebahrmutter und Rindestopfes, an diesen Theil mar heran gerückt worben, und daß man auf feine Erweiterung mehr zu hoffen habe, und mithin barauf bedacht senn muffe, dasjenige, was die Natur unmöglich gemacht, vermittelft ber Runft zu bewert. stelligen:

Um mir in einem so außerordentlichen Ralle feine Bormurfe zu machen, ersuchte ich meine Collegen um gemeinschaftliche Berathschlagung wegen ber beften Bandgriffe, die Mutter, nebst dem Rinde, ju erhal-Ich mablete die herren Des Vignes und Dermons zu diesem Endzwecke. Ich erzählte ib. nen ben bisherigen Berlauf ber Sache: fie unterfucheten auch die Patientinn felbst, und falleten, nach angestellter Untersuchung einerlen Urtheil mit mir, welches dahinaus lief, daß es unmöglich sen, det Bebahrenden ohne Operation zu Sulfe zu fom-

Es waren bren Mittel vorhanden, welche wir ergreifen konnten, namlich ber Raiferschnitt, ober aber Die Sindernif an ben außern Geburtsgliedern aus bem Wege zu raumen, ober endlich ben Mastdarm und Rorper ber Gebahrmutter oberhalb bes Rindes. topfes zu offnen. Das erstere Mittel war in Ub. 1 425 16 T

men. With the and the to

Ca for in therian

fidit

ficht ber frischen leibesbeschaffenheit ber Frau, und berer nach ber Beburt erfolgenden Abgange, mit vielen Schwierigkeiten vergesellschaftet. Das zwente war ebenfalls mit verschiedenen Unbequemiichkeiten verknüpft, in Unsehung ber Hinwegraumung ber Sinderniß und der lage des Rindes; benn man hatte die benden Deffnungen unter einander zusammen. bangen, und mithin bas bazwischen gelegene hinweg-Schaffen muffen, damit man jum Ropfe bes Rindes batte fommen konnen, und folglich hatte man Die Frau in Die Wefahr gefest, ihre übrige lebens. zeit über zerstummelt zu seyn. Sierzu fam noch Die Schwierigfeit, wegen ber Entfernung des Muttermundes, und beffen mangelnder Erweiterung, bergleichen vorzunehmen. Wir erwählten bemnach bas britte Mittel, als worauf uns bie Ratur felbst zu weisen schien, theils wegen ber lage bes Rinbesto. pfes, theils barum, weil wir ben Erweiterung Des Ufters feine Schwierigfeit antrafen. Ueberdem machten wir uns auch Hoffnung, daß die gewöhnlicher Beife nach der Geburt erfolgende Abgange defto ungebinderter wurden ausfließen konnen. Der Sandgriff mar gar nicht leicht, zumal ba wir feine zu biefer Dperation bequeme Werkzeuge hatten : indeffen fonnte boch die Overation nicht ferner aufgeschoben werden. 2um Blucke hatte ich einen fleinen gum Geiten-Schnitte gehörigen lithotom ben mir, biefer schien mir wegen feiner lange und Festigfeit, und weil er eine furze Schneibe hat, beffer als ein bebecktes Bistouri zu fenn.

Ich schritt bemnach zur Operation, und brachte meine linke hand bis jum Gelenke, in ben After,

aa Band,

Sp

10,

fo, bag ich mit ber Spige meiner ginger, noch über ben am meiften hervorragenden Theil bes Rinbes. fopfes hinaus reichen konnte. Sierauf führte ich Das Inftrument nach ber lange, langft meiner fla chen Sand, bis ju oberft ber Finger hinauf, bafelbit legte ich die Schneibe auf ben hervorragenden Theil des Kindestopfes, und gab mit bem barauf gebrach. ten Zeigefinger ber inwendigen Sand einen geborigen Druck, um ben Maftbarm von oben nach unten aufzuschneiben. Meine andere Sand tonnte mir weiter nichts helfen, als bas Instrument berauf und berunter zu bringen. Dhnerachtet es ungefahr fechs Boll lang mar, fant ich es boch zu furz, fo, baß ich bas außerste Ende seines heftes nicht anders, als mit bem Daumen und Zeigefinger halten fonnte, und folglich hatte ich feinen Nachbruck zu operiren. Ich machte es baber so gut, als mir moglich war. Buerft schnitte ich ben Maftbarm ohngefahr bren Queerfiger breit auf. 3ch schloß, ob diefes gesche. ben mare baraus, bag ich meinen ginger binein leg-Hierauf feste ich das Instrument auf die mittelfte Begend biefes erften Schnittes, bamit ich bie Bebahrmutter öffnen fonnte. Diefes verrichtete ich eines Queerfingers breit. Sobann fubr ich mit meinem Finger in diese Deffnung, und fehrte bas Instrument um, um bamit, so boch, als mir mog-lich war, hinauf zu schneiben, bamit ich ben hals ber Bebahrmutter, und ben zuschließenden Mustel des Ufters, (Sphincter) nicht verlegen mochte. 3ch fam endlich so weit, und machte einen hinlanglichen Schnitt, baf ich ben Ropf bes Rinbes zu entbeden, und felbigem einen Musgang zu verschaffen, vermogend

gend mar. Bon Seiten ber Bebahrmutter aber. als welche beständig von ihrem obern und breitern Theile (Fundus) bis zum Salfe bin arbeitet, fonnte man fich feine Benhulfe verfprechen; benn, ba ibr Korper aufgeschnitten mar, murbe ihre Rraft megen ihrer zerschnittenen cirfelrunden Ribern verringert. Nunmehro mußte man babin bedacht fenn, nach ben Bufen des Rindes zu suchen. Diefes verrichtete herr Des Vignes mit aller möglichen Geschicklich. feit. herr Des Vignes, sage ich, verrichtete es, benn ich hatte mich, indem ich aufschnitte, in zwen Ringer meiner linken Sand geschnitten, und an ber rechten Sand hatte ich an dem einen Finger einen Burm (Panaritium). Unterbeffen, als herr Des Dignes nach ben gugen suchte, verband ich meine Binger, bamit ich bie Sand wieder brauchen fonnte. Da er einen guß ergriffen hatte, legte ich eine Schlinge um ibn, damit er nicht wieder entwischen mochte, und ich defto leichter daran gieben fonnte. Sierauf aab ich bem Rinde die Nothtaufe auf den Sug, und wir jogen sobann gemeinschaftlich, und brachten es endlich so weit, daß der Jug bis zum Rnie heraus fam. Nunmehro fonnten wir ungehindert ben Schenfel'bis an ben hintern bringen, ba wir fobann unumganglich einen Schnitt in Die Saut machen mußten, welche fich nicht fo febr, als bie innern Theile spannte. Bermittelft biefes Schnittes brachten wir es bahin, baß wir die hinterbacken einschlossen. Biernachst wendeten wir das Rind, weil es mit bem Besichte nach oben fam, wie gemeiniglich ben Beburten, ba bie guge zuerft eintreten, ju gescheben pfleget. Dach verrichteter Wendung fam bas Rind 56 2 mit

mit volliger Bequemlichfeit beraus, und fchien, nach. bem es bereits herausgezogen war, noch einige Bewegung zu haben, welches mich veranlaffete, baß ich ihm, um mehrerer Sicherheit willen, auf ben Ropf Die Taufe reichte. Hierauf war ich ohne Bergug auf die Berausbringung ber Nachgeburt bedacht. Ben tofung berfelben bemertte ich, daß fie ihre lage auf ber linten Seite und bichte benm Muttermunde hatte, welches wahrscheinlicher Beise bie Erweite. rung beffelben verhindert, und verursachet hatte, baß Das Rind, nebst bem Rorper ber Bebahrmutter, in bas Becfen herunter fürgen mußte; bag man foldergeftalt, wofern man fich jur hinwegschaffung ber Sinderniß an den außern Theilen entschlossen batte. noch alsbann die Nachgeburt im Bege gewesen was re, und nach geöffneter Gebahrmutter vorgelegen hatte. Gine Hinderniß, ben welcher bas Rind noch weit schwerer hatte beraus gebracht werben fonnen

Nachdem die Frau nunmehr entbunden worden war, ließ man sie ohngefähr eine Stunde lang ruben, alsdann brachte man sie ins Bette, woselbst sie länger als zwo Stunden schlief. Die Nacht und der barauf folgende Lag vergiengen ziemlich ruhig. Abends gegen sieben Uhr bekam sie Colikschmerzen, welche, nachdem sie viel Winde von sich gelassen, ver-

ringert

<sup>•</sup> S. Joh. Dan. Ehrhart Brunner Dist. de partu p. n. ob situm placentae super-orificium internum vteri. Argent. 1730. 4. 3 pl. welche im Commercio litter. Nor. A. 1731. Specim. II. p. 14-16. recensiret wird.

ringert wurden. Dieses bewog mich, daß ich eine gallichte Gahrung in dem Canal der Gedarme den ihr befürchtete. Dieserhalb ließ ich sie ein Tranketen aus anderthalb Unzen süß Mandeld und einer halben Unze Beilgenfast nehmen. Dieses Tranketen machte ihr einen Theil der Nacht, und den solgenden Tag hindurch, Deffnung; es sührte ziemlich ab, und machte die Patientinn noch geruhiger. Hierzuf kam noch, daß diese Ubführung auch die Neinigung nach der Geburt beförderte, als welche bis daber durch den Uster gestossen, worauf sie aber den ordentlichen Weg zu nehmen angefangen.

Weil die Kindbetterinn an der Gebährmutter Schmerzen empfand, entschlossen wir uns mit dem Herrn Des Vignes in ein erweichendes Decoct eingeweichten Flanell über den leibenden Theil zu legen, und von eben diesem abgekochten, und mit Weine, darein Honig gerühret worden, fraftig gemachten Wasser etwas in den Mastdarm zu sprisen, theils um selbigen zu entledigen, theils die in ihn sowohl als die Gebährmutter gemachte Wunden zu reiznigen.

Hh 3 Mad

<sup>©</sup> Joh. Lanzoni Animadu. de lochiis per aluum euacuatis, in bessen Animaduers. variis, Ferrar. 1688. 8. animadv. 126. so auch in seinen Opp. omn. med. phys. et philolog. Lausann. 1738. 4 Maj. To. III. p. 602 f. wieber ausgelegt anzutressen. Joh. 21d. Kaymanns Obs. de subsidiaria, caque tutissima lochiorum per aluum euacutione, st. im sectessen. Vol. der Actor. phys. med. Academ. N. C. Obs. 2.

Mach geschehener Abführung, welche bas dichte Trankchen gewirkt hatte, fiengen bie um ben Ufter und die Geburt gelegene Theile, welche fehr geschwollen waren, merflich zu finten an. auch biese Abführung um so viel heilsamer, da sie bor bem fogenannten Milchfieber vorher gieng, weldes fich zur gewöhnlichen Zeit, ohne, außer einer Schlaflofigfeit, einigen bamit verfnupften Bufall, einstellte. Um Siebertage ließ bie Barterinn ben Auflegung frischer Umschläge, Die Patientinn allzu lange aufgebeckt liegen, wornach fie ein ziemlich bef. tiges Schaudern bekam, fo, baß auch bas Rieber barauf ftarker mard. Jedoch, zum Glücke, ließ felbiges nach erfolgtem baufigen Schwigen nach, und bie durch diesen Zufall verursachte Unruhe wurde befanftiget.

Nach verlaufenen vier und zwanzig Stunden des Milchstebers, hielten das Fieber und die Schlassossigeit annoch an. Zugleich empfand die Patientinn an den auswendigen Geburtstheilen und der ganzen Gegend der Operation viele Schmerzen. Ich schrieb dieses dem Abfallen der Krusten, oder Schorfe der Gefäße, welche den der Operation und dem Gedähren zerschnitten und zerrissen worden waren, zu. Ich hatte um so viel mehr Grund, diese Weshen von gedachter Ursache herzuleiten, weil ben dem Bauche nicht die geringste Spannung anzutreffen, und die Geschwulst der Theile fast ganzlich verschwund

ben mar.

Die Patientinn war von einem sehr gallenreichen Temperamente, und weil die dlichten Trankchen ben ihr abführeten, ließ ich ihr selbige fortbrauchen, und Mor-

Morgends und Abends zwen toffel voll nehmen. Biber ihre Schlaflosigfeit reichte ich ihr gelinde narfotische Arztnegen, doch fast ohne Rugen. Das Rieber und die Schlaflosigkeit verloren sich ben bem offenen leibe boch nicht; indeffen murden bie Abfubrungen nicht ausgesett, und ich ward baburch vor ublen Folgen gefichert, jumal ich auch ju gleicher Zeit mit Bergnugen mabrgenommen, bag bie Reinigung nach ber Beburt immer mehr und mehr burch bie ordentlichen Wege gefloffen, und Diejenigen Theile, welche gelitten hatten, von Tage ju Tage immer bef. fer aussahen. Da aber basjenige, mas abgeführet wurde, beständig gallicht war, gerieth ich auf die Bedanken, bag bas Fieber aus feiner andern Urfache, als bon einer im Magen und Gebarmen enthal. tenen allzu großen Menge gegohrner Feuchtigfeiten unterhalten murbe. Dem ju Folge entschloß ich mich, diefelbe durch eine gelinde abführende Urztnen beraus ju ichaffen. Es war ber neunte Lag nach ber Entbindung, als die Patientinn felbige nahm. Rachbem biefes Abführungsmittel gewirket, und hinlangliche Deffnungen verurfachet hatte, waro bas Rieber ungemein Schwächer, Die Patientinn Schlief in ber nachstfolgenden Nacht fechs Stunden lang. und hatte ben Morgen barauf fein Bieber mehr. Runmehro erlaubete ich ihr etwas Suppe, fo ihr auch recht wohl befam.

Den Morgen darauf, nachdem sie die Arztney eingenommen hatte, hielten die Abführungen noch häusig an: da sie nun nicht mehr gallicht waren, fürchtete ich mich vor dem Durchfalle, und beschloß Hoff dieserhalb, die Patientinn ein Decoct aus geraspeltem Hirschhorn und Reis, welches mit Beilwurgfprup versußet war, statt bes Wassers aus leinsag. men, beffen sie sich bis baber bedienet hatte, trinken zu laffen.

Rad bem Purgiren unterließ ich bas Ginfprifen mit erweichendem Decoct, und nahm statt bessen ein anderes, aus Gerste, Camillen, Metiloten, nebst Rofenhonig. Den Tag barauf, nachbem biefes war einge prifet worben, fieng die Patientinn an, ben Abgang des Stuhls zu fühlen, die Theile wurden taglich immer ftarfer, ber Stublgang mehr und mehr berb, und am vierzehenten Tage ihrer 2Bo. chen fieng fie, fich bes Machtstuhlbeckens zu bedienen, an.

Bom zehenten Tage an hatte ich ihre Dahrung stufenweise vermehret, so, daß fie am vierzehenten innerhalb vier und zwanzig Stunden, außer zwo Suppen, auch noch ein weich gesottenes En, nebit etliden darein getunften langlichten Schnitten Brobts. und Waffer mit Wein zu fich nahm. " Seit biefem bis zum neunzehenten Tage gieng fie nicht zu Stub. le; am siebenzehenten borte ich zu fprigen auf; ich bemerkte, baf ber auslaufende Enter und Stuhlgang, welche bisher rothlich und schleimig gewesen waren, weiß und milchfarbig wurden. Die Theile nahmen wieder eine naturliche Beschaffenheit an, und ber Schlaf mar wieder ordentlich. mehrte stufenweise die Nahrung, fo, daß die Patiens tinn am zwanzigsten Tage, innerhalb vier und zwanzig Stunden, bren Suppen, dren Brodte vor zwen Liards.

liards, zwen Eper und ein Quartierchen Wein zu

sich nahm.

Man hatte seit dem zehenten Tage in ihren Wochen angesangen, ihr alle vier Tage das Bette zu machen, und vom achtzehenten an, murde sie des Nachmittags zwo Stunden lang aus dem Bette gebracht, den igten gieng sie, mit Bevhülse ihrer Wärterinn, etsichemal in ihrer Kammer auf und nieder, ohne daß sie Schmerzen daben empfunden. Den zwanzigsten sieng sie von gekochtem Huhn zu essen an; den 22sten hatte sie ihre monatliche Reinigung, wie vordem, nur mit dem Unterschiede, daß, da sie ehemals immer viel Schmerzen in den Lenden und Bauchgrimmen empfunden \*, sie dieses mal nicht nur, sondern auch alle solgendemale, nichts dergleichen mehr gespühret.

Den Tag nach ihrer Reinigung, welches ber 26ste ihrer Wochen war, purgierete ich die Patientinn, so wie am 24sten. Den 30sten wurde sie auf einem Karren wieder nach ihrer Behausung gebracht, auf dem sie ohngefähr hundert Schritte von ihrem die herigen Aufenthalte fuhr, da sie sich dann von ihrer Warterinn an den Arm fassen ließ, und zu Fusse gieng: sie mußte zwen Stockwerke hoch steigen, ehe sie in ihre Kammer kam. Alles dieses gieng ohne

Joh. Jac. Baier Diff. de mensibus dolorisieis. Altd. 1709. Rub. Bilb. Crause Dissert. de menstruis difficilibus. Jen. 1704. zwen und einen halben Bogen. Balent. Ern. Eugen. Cobansen Obs. de mensibus dolorosis, im Commercio litter. Nor. A. 1743. hebd. XXV. p. 198-200. Schmerzen ab. Dren Tage nach ihrer Beimfunft bekam sie einen Durchfall, weil sie etwas ju viel Rahrung ju fich genommen hatte. Diefes Durch. falls wegen mußte fie taglich fieben bis achtmal ein Stodwert herunter fleigen : fie hatte baben bas Bermogen, fich jurud ju halten ; jedoch verurfach. te ihr das beschwerliche oftere Auf- und Absteigen einen fleinen Rif in der Rarbe der haut, als welche fich noch nicht vollkommen wieder geschloffen hats Bur Abhelfung biefes fleinen Bufalls, ließ ich Die Narbe mit Rorbelfrautwaffer, welches mit Bein und Rosenhonig vermischet war, waschen, und zur Hebung bes Durchfalls, purgierte ich fie zwenmal mit Manna und boppeltem Catholicon. telft Diefer Dinge, woben fie die ihr vorgefchriebene Lebensart genau beobachten mußte, marb bie Marbe fester, und ber Durchfall borte auf, tam auch nie. mals wieder.

Wier Wochen barauf, als sie ihre monatliche Reinigung nach ben Wochen gehabt, ftellte fich felbige, fo, wie fie fie in ihren Bochen gehabt, ohne Schmerz und Bauchgrimmen wieder ein. Rach. bem fie vorben war, gab ich ihr abermal jum Durgieren ein, und feitbem ift fie beständig ordentlich wieder gekommen, und die Frau hat nicht bas allergeringste Ungemach, welches man von ber Operation batte berleiten fonnen, empfunden.

Es ist nunmehro weiter nichts übrig, als daß ich noch jum Beweise beffen, mas ich in ber Borrebe angeführet habe, bie zwen Falle, beren ich bafelbft Erwähnung gethan, nahmhaft mache. betrifft ein Magochen, welches ohne außerliche Ge-

burts.

burteglieder zur Welt gekommen war, und nachdem es mannbar geworden, ihre Reinigung durch den Uster gehabt hat \*. Uller Wahrscheinlichkeit nach, waren die Theile, welche auswarts senn sollten, mit dem Mastdarme verwachsen, weil die monatliche Rei-

nigung biefen Weg hat nehmen muffen.

Der zwente Fall, ben ich angeführet habe, mar ein Eirfel am auswendigen Theile ber Mutterfcheibe. Diese Begebenheit hat mir jemand von meinen Collegen, bem ich meine Operation erzählte, befannt gemachet. Er fagte zu mir, bag er einsmals zu einem Frauengimmer, welches feit bren Tagen in Rinbesnothen gelegen, gerufen worben. Go gleich ben feiner Untunft habe er, um ju wiffen, wie bie Gachen flunden, fie befühlt; er habe benm Gingange ei. nen ungemein bichten Cirfel angetroffen; nachbem er über felbigen meggefahren, habe er ben Mutter. mund untersuchen konnen, auch habe er gefunden. daß bas Rind ju außerft an ber Mutterfcheibe geftanden. Seine Mennung gieng babin, man muffe warten, bis ber Ropf des Kindes andrange, alsbann muffe man, wofern er nicht nachgabe, einen Schnitt in felbige machen \*\*. Das Frauenzimmer lag

6. Joh. Ge. Basenest Obs. de vaginae vterinae sub partu difficili incisione non periculosa, sed vti-

<sup>\*</sup> Joh. Heinr. Glaser Dist. de mensium Suppressione, et per anum excretione, Basil. 1673. 4. Joh. Lud. Sanneman Obs. de menstruis aluo excretis, im fünsten Jahre dritten Decurie der Ephem. Nat. Cnr. Obs. 197. Ge. Bossa. Wedel Obs. de mensibus per anum suentibus, st. ebendas. A. 1672. Obs. 24.

noch zwölf Stunden lang in Rindesnothen : ber Ropf des Rindes naberte fich bem Cirfel, und in ber Beit, daß mein Berr College fich fertig machte, einen Schnitt in ben Cirfel zu thun, um bas Rind befto leichter beraus zu bringen, fam eine bermaßen farfe Wehe, daß bie Scheibemand barnach gerriß, und bas Rind zum Ufter heraus fam. Go fart und dicht war ber Cirkel, welcher am Gingange ber Mutterscheibe befindlich mar. Die außerlichen Theile wurden zwar wieder geheilet, aber die zerriffene Scheidemand fonnte nicht wieder hergestellet werden, und bas Frauenzimmer hat feitbem ihre monatliche Reinigung beständig aus bem Ufter gehabt.

Bier haben wir zwo Begebenheiten, welche in Unfehung der Bilbung ber Theile, in Absicht ber Umftande, und wegen ihres Musganges bon einander unterschieden find. Im erstern Falle war ein bich. ter Cirfel, welcher ben bem Unftrengen ber Mutter sowohl, als des Rindes, widerstanden, boch hat er nicht am Benschlafe gebindert, fondern bat zu Berrichtung beffelben Plat genug übrig gelaffen.

Im andern Falle mar fein Gingang, weil ich meinen Kinger nicht anders, als mit großer Muhe in die Scheide bringen konnte; und bennoch war die Frau Die Untersuchung der Urt Schwanger geworden. und Beife, wie biefes jugegangen, überlaffe ich benen herren, welche entweder bas lehrgebaude ber Erzeugung durch Ener, ober ber Zeugung ohne Maria Calle Company of the Company

li, im'funften Vol. ber Actor. phyl. med. Acad. N. C. Obf. 1371

Ener', annehmen. (Den herren Dofparisten und Biviparisten.)

Der Unterschied in Unsehung der Umstände bessteht darinn, daß sich in dem einen Falle der Muttersmund erweitert hat, im andern aber ganz und gar nicht.

Aus diesen unterschiebenen Umständen solget auch, daß der Ausgang verschieden gewesen. Im erstern Falle, wo sich der Muttermund erweiterte, hatte die Gebährmutter vollkommen Kraft, die Hinderniß in den äußern Theilen zu überwinden, indem diese zerrissen, und dem Kinde freven Durchgang verstattet. Im andern Falle sesten die mangelnde Erweiterung des Muttermundes, und die Hinderniß an den äussern Theilen, in die Nothwendigkeit, am Körper der Gebährmutter eine Operation vorzunehmen, um dem Kinde einen Ausgang durch einen fremden und ausservedentlichen Weg zu verschaffen.



494. Von zwen taub und stumm

III.

## Merkwürdige Geschichte

zwener

# taub und stumm gebohrner Kinder \*,

welche man deutlich reden gelehret

Mus dem Journal des Sçavans, Dec. 1747. G. 513: 520.

überfest

und mit Unmerkungen erläutert

pon

Dr. J. G. Kruniz.

err Jacob Rodrigues Pereire, ein Spanier von Geburt, welcher sich ordentlicher Weise zu Bourdeaur aufhielt, allwo er sich hauslich niedergelassen, ist der Urheber von dieser merkwurdigen

Man muß die angebohrne Taubheit nicht mit dem durch innerliche Krankheiten, oder augerliche Zufälle verlornen Gehor, imgleichen nicht mit der Harthörigkeit, und die angeborne Stummheit nicht mit

wurdigen Sache. Er hatte anfänglich bereits zu Rochelle einen Bersuch seiner Geschicklichkeit hierinn ange-

mit der Berffummung, (Obmutescentia) ober pers lornen Stimme ober Sprache, (Aphonia) welche ebenfalls durch innerliche ober außerliche Urfachen veranlaffet werden tann, auch oftere ploplich und ohne augenscheinliche Urfachen, ju entsteben, und wieder ju vergeben pflegt, verwechfeln. Alberti bat 1591. in 8. eine Rebe, De furditate et mutitate brucken laffen. Unton Deufing banbelt in seiner Disquisitione de morborum quorundam Superstitiosa origine, melche er 1656. ju Groningen, in 4. herausgegeben, de mutis illorumque cognitione; auch febt eine Abhandlung von ibm. de surdis ab ortu, in seinem Fasciculo dissertationum. Groning. 1660. 12. Unt. Meniotii Differtatio de mutitate et balbutie, ift in beffen Dissertationibus pathologicis, welche mit ber Historia febr. malign. 1662. ju Paris, in 4. jufammen gedruckt find, befindlich. Buil. Rydewart fchrieb 1677. 311 Leiben eine Differtation, de furditate et grauitate audieus, und Joh. Dan. Dorftens Bemerfung, de puero furdo, ft. im britten Jahre ber gwepten Decurie ber Miscellaneor. phys. med. Acad. Nat. Cur. Obs. 62. eingerückt. Joh. Jac. Jantkens Differtatio de Surditate, ist 1746. zu Altborf auf amen Bogen gefchrieben : und im Sabre 1751. er= schien obne Benennung bes Dructortes: Lettre fur les fourds et les muets, à l'usage de ceux, qui entendent, et qui parlent, addressée à M\*\*\* (l' Ab. be Batteux) in flein Dctav, auf 241 Geiten, fo im britten Theile des britten Tomi ber Bibliothe que impartiale, auf bie Monate May und Jun. 1751. Ceite 409 417. recensiret wird. Derer Schriften und Bemerfungen von ber Sartboria feit und bem perlornen Gebore, besgleichen von

#### 496 Von zwen taub und stumm

angestellet. Er nahm aus Freundschaft einen Rnaben bon brengeben Jahren, jubifcher Ration, Damens Maron Beaumarin, beffen Meltern, Ifrael Beaumarin, ein Raufmann, und Rabel Bibal, ju Rochelle wohnhaft waren, und welcher laut benen unterm 5 Dov. 1745, offentlich befannt gemachten Beglaubigungsacten, taub und ftumm auf Die Belt gefommen war. Diefen brachte er in hundert tectionen, welche durch die handarbeit, worauf diefer Rnabe ben größten Theil feiner Zeit verwendete, unterbrochen murben, fo weit, daß er die mehreften fomobl mit . als felbstlautende Buchstaben, (Confo. nanten und Bocalen, ) fennen lernete, und burch gewiffe Zeichen nannte, auch verschiedene Borte, j. E. Madame, chapeau, vaisseau, que voulez vous, beutlich rebete. Es ist biefes eine in ber gangen Stadt Rochelle fundige, und überbem durch ver-Schiedene Proben, welche theils in bem gum Unterrichte in der Bafferbeschreibung bestimmten gehrfaale ber Jefuiten, theils an verschiebenen andern Orten in Wegenwart angesehener, und nicht sonderlich leichtgläubiger Perfonen, Die fich mit einem gerechten Mistrauen wiber Die liftigen Streiche, und fo gar wiber alles, was nur verwunderungewurdig vorfam, verfeben hatten, zu wiederholtenmalen angestellet, morden, außer allen Zweifel gesette Bahrheit. The same they are the state of the same doing be

god keint in hand word and with the Herr

der Berstummung und versornen Sprache nicht zu gedenken, weil ihre Anzahl zu groß ist, und ihre Erzählung nicht hieher gehöret. R.

Herr d' Uzy de Tavigny, Director ber funf großen landguter in Rochelle, mar mehr, als irgend jemand, auf ben Erfolg ber Unternehmungen bes herrn Dereire aufmerkfam. Der Grund bavon ift leicht einzuseben. Denn er hatte bas Ungluck, baß fein einziger Sohn taub und stumm gebohren war, und es hatte alles, was nur von geschickten Merzten und Bundarzten in Frankreich, Italien und Deutschland angutreffen gewesen, seinen Zustand für verloren und unheilbar erfannt. Man hatte nachbem biesen jungen herrn von Tavigny nach Amiens geschickt, um ihn bafelbst nebst andern ebenmäßig ungludlichen Personen, burch einen Alten, welcher taub und stumm war, aber einen unvergleichlichen Berftand befaß, unterrichten zu laffen. Ben biefem tonnte er fich bie nothwendigsten Sachen burch Beichen fordern. Und Dieses war ber einzige Nugen, den er von seinem sieben. bis achtjährigen Aufenta balte in Dieser Schule gehabt.

Hierauf brachte man den jungen herrn von Tas vigny nach Beaumont in der landschaft Auge, ins Collegium, welches ber Bergog von Orleans, erfter Pring vom Beblute, gestiftet hat, und von ben Benedictinern ber Congregation bes beiligen Maurus bestellet wird. Er langte ben 4 Dct. 1743. bafelbst an, und wurde in die Rost gegeben. Man erkannte ihn fur taub und stumm, bis ihn herr Des reire in seinen Unterricht nahm, bas ift, bis jum 13 Jul. 1746. als an welchem Tage herr Dereire, ber mit bem Bater bes herrn von Tavigny genomme. nen Berabredung ju Folge, ju Beaumont anlangete, 22 25 and. indem

#### 498 Von zwen taub und stumm

indem er fich gegen ben Bater anheifchig gemacht

hatte, feinem Cohne reben zu lebren.

Laut ber vom Principal des Collegii ausgefertigten Bescheinigung, redete ber junge Berr bereits. als er nur noch wenig Tage war unterrichtet worben, verschiedene Worte, als Papa, Maman, Madame, Château, beutlich und vernehmlich, und nahm ungemein schnell zu, benn er sprach in dem nachstfolgenden Monat November bereits an die brengeben bunbert Worter aus, von benen er wirks lich einen Begriff hatte; alle andere, fprach er, ob.

ne Unterschied, verstund sie aber nicht.

Da folchergestalt herr Dereire seine Bemuhuna gen und Methode von einem fo glucklichen Erfolg begleitet sahe, wunschte er, daß eine Gesellschaft, beren Zeugniß von allem Urgwohne befrenet mare, burch ihre Befraftigung felbigen ein Unfeben geben mochte. In biefer Absicht nahm er feinen Zugling. und stellte ihn in Begleitung bes herrn Cafeaux, Priors der Ubten Beaumont, in der landschaft Aute, eines über bie verordnete Bahl ermahlten Mitgliedes der Ukademie der schonen Wissenschaften zu Caen, und Directors des Collegii, Diefer Ufade. mie, woben ber herr Bischof von Baveur, ber Protector berfelben, ben Borfis führete, jur Unterfudung bar.

Berr Cafeaux eröffnete die Sigung ber Afabemie durch eine Rede, aus welcher wir die berührte umftanbliche Erzählung genommen haben, in wels cher auch unter andern angeführet worden, daß ber stumme Jungling aus Rochelle, nicht der erste sen, ben dem die Methode des Herrn Dereire so gluck-

lich angeschlagen, daß er, Pater Caseaux, und die sämmtlichen Ordensbrüder im Kloster, durch alle mögliche Proben, außer Zweisel gebracht hätten, daß der junge Herr von Tavigny wirklich taub sey, und daß er innerhalb vier Monaten das A. B. C. sprezchen, sie in Sylben und Wörter vereinigen, und Bezgriffe, als: der Größe, des Vielen, des Wenisgen, des Guten, des Bejahens, des Verneinens, damit zu verbinden gelernet habe.

Rach geendigter Rebe trat ber junge herr von Taviany vor den herrn Bischof, und sprach zu ihm: Monfeigneur, je Vous souhaite le bon jour. Man muß indeg hieben anmerfen, bag er alle Gylben von einander abgesondert, und, als wenn es so viel Borter gewesen, bergefaget. 2116 ber Pralat auf einer Rarte die Worte gefdrieben batte: Le Pere Cafeaux est bon, las es ber junge herr von Tavigny also fort, antwortete barauf Oui, und fabe baben jugleich ben Prior mit einem holdfeligen lacheln an. Hierauf reichte ihm ber Pralat eine andere Rarte. auf welcher er die Worte: Le Pere Caseaux est mauvais, geschrieben hatte; ber junge herr antwortete alsobald hierauf: Non. Der Berr Bischof gab ihm fodann ein Papier, worauf die Worte fanben : Tavigny est mauvais; als es ber junge herr gelefen, warf er bas Papier von sich, fagte Non, und fabe unwillig daben aus. Biernachst fragten ihn verschiedene Personen durch Zeichen, wie man einen Degen, ein Bembe, einen Sut ac. nennte, und er antwortete alfofort barauf, nannte bie Gachen aufs deutlichfte, zerrte aber angeführtermaßen beftan-

Ji 2

#### 500 Von zwen taub und stumm-

big bie Sylben von einander. Diese Rachricht ift aus bem Scheine, welchen die Ufabemie zu Caen, bem herrn Dereire, unter bem 25 Upril 1747 aus. gefertiget, genommen. Das vom Oberften bes Col. legii zu Beaumont, am sechsten des darauf folgen. ben Manmonats aufgesette Beglaubigungsschreis ben befaget außerdem noch, daß biefer junge Berr verschiedene Redensarten gesprochen habe, womit er feine Bedanken zu erkennen gegeben, und baß er ben ber Construction bererjenigen, welche er zum besten ausspricht, wider die Regeln ber Syntare nicht anftoge, außer bag er überall ben Infinitiv gebrauche, und gewisse Worter verfege. Er fpricht, z. E. moi vouloir aller à Paris. Mus diesem Bachsthume gieht der Pater Rector ben Schluß, und gwar mit gutem Grunde, es fen fein Zweifel, baß ber Berr Dereire seinen Schüler bis zu demjenigen Grade bet Wollfommenheit werde bringen fonnen, bag er alle seine Gedanken auszudrücken, und folglich alles, was er nothig brauchet, zu fordern im Stande fenn wird.

Es ist zu merken, daß es dem jungen Herrn schwer fällt, deutlich zu sprechen: jedoch hindert ihn keine sehlerhafte Bildung daran, sonst hätte es Herr Dereive nicht unternommen, ihn reden zu lehren, so, wie er auch wirklich nicht eher dazu geschritten, als, nachdem er die Einrichtung der Wertzeuge ben dieser Person genau untersuchet hatte: sondern es rührt diese Unvollkommenheit daher, weil die Zunge nicht die Fertigkeit hat, die zarten Bewegungen zu machen, welche zum Deutlichsprechen aus genaueste ersorderlich sind, sondern selbige vielmehr bloß mit der

Långe

lange ber Zeit, und nach vieler Uebung erlangen fann.

Ohne Zweifel wird man neugierig fenn, und etmas von der Art und Weise; wie herr Pereire die taub und stumm Bebohrnen unterrichtet, wiffen wollen; es ist uns aber ummöglich, unsere lefer hieruber Er behalt fich dieses als ein Gezu befriedigen. beimniß vor, weil er es als ein Erbaut betrachtet. Alles, was wir davon wissen, ist dieses, daß es nicht die Methode fen, wodurch fich Ummann und Wals lis unsterblich gemacht haben \*, benn biefe findet

Joh. Conr. Ammann, ein Argt in Amfferdam, bat feine Methobe, Taube und Stumme zu unterrichten, unter bem Titel : Surdus loquens, 1692. jum erftenmal ju Umfterbam brucken laffen. Balb. Darauf, namlich 1700, veranstaltete er die zwente vermehrte Auflage. Er wechfelte hieruber mit bem Brof. Joh. Wallis Briefe, welche ben vorigem Buche bengebruckt find. Joh. Wallis, ein berubmter Professor ju Orford, in England, bat noch eber barauf gebacht, wie man ben Tanben bas Lefen beybringen mochte, es auch eber verfuchet, als 21mmann. Er schrieb schon 1653 einen Tractatum grammatico - physicum de loquela, ober de Sonorum loquelarium formatione, und seste ibn feiner englischen Grammatik vor. Er findet fich auch im britten Banbe feiner mathematischen Werte, unter den vermischten Tractaten. Dafelbit ift auch unter ben Briefen, im 29 Briefe, feine Lebrart, wie er fonderlich in der englischen Spra= che Taube und Stumme unterwiesen, anzutreffen. Eine beutsche Uebersegung des Ammanns, und eis nen Auszug aus Dr. Wallis Schriften, bat ber ebemals berühmte Rector ju Prenglau, Ge. Deng=

### 502 Von zwen tank und stumm

er unzureichend und unbrauchbar. Ja, er geht so gar so weit, daß er in einer gewissen Rede, welche er in der Akademie zu Caen gehalten, die von die sen Mannern verrichtete bewundernewurdige Thaten einer Unwahrheit beschuldiget.

Es verlohnet sich die Muhe nicht, sich in eine weitläuftige Untersuchung dieser Geschichte einzulassen. Genug, daß Herr Pereire eine Methode erstunden hat, welche viel bequemer ist, als diejenige, welche vor ihm erdacht worden sind \*. Es wurde, um

Ey, unter folgendem Titel herausgegeben : Joh. Conr. Ammanns rebenbe Tanbe, ober Abhandlung von der Sprache, worinn nicht nur die menschli= che Stimme und Runft ju reben, aus ihren Grunden und Ursprüngen bergeleitet wird, sondern auch Mittel angegeben werben, wie Tanbe und Stumme Die Sprache lernen, übelredende ihre Fehler verbeffern, und man einen Redenden blog burch die Augen verfteben fernen tonne, nebst zwenen Ausjugen aus Dr. Joh. Wallis Schriften von biefer Materie. Prenglau und Leipzig 1747. 8. 10 Bogen. Couft ift auch noch das ammannische Wert in bie deutsche und englif. Sprache übersetet worden. herr Dr. Wallis schrieb auch 1662 ju Orford einen Brief an den herrn Boyle, von der Unterweisung ber Tanben und Stummen, ben man auch unter bem Titel: Iohannis Wallifii Epistola ad Rob. Boyleum, concernens dicti Doctoris experimentum. quando hominem mutum et surdum loqui edocuit. et vt intelligeret certam linguam, vna cum successit eius rei , im Unbange jum erften Bande ber Miscellaneorum med. phyf. Acad. Nat. Cur. G. 11:20. liefet.

Die Methoden, Taube und Stumme reben und boren gu lehren, und die Bepfpiele ber burch innerliebe um einen ansehnlichen Rang unter benen Wohlthabetern des menschlichen Geschlechtes zu verdienen, jesti 4 mand

nerliche und außerliche Gulfemittel, unter andern auch durchs Clectrifiren curirten Zaubheit und Stummbeit, find merkwurdig. herr Vengty hat in ber Borrede ju feiner obenangeführten Heberfes Bung bes ammannischen Wertes, einige Schrift= feller von ber Unterweisung ber Tauben und Stummen namhaft gemacht. Dir liefern bier Die Nachricht bavon mit einigen Erganzungen. Mristoteles, Scaliger und Molinaus hielten die Runft, Taube und Stumme reben zu lehren, fur unmöglich. Die herren, Ammann und Wallis, aber beftatigen es mit ihrer eigenen Erfahrung. In Wilh. Bonds übernatürlichem Philosophen, ober ben Geheimniffen ber Magie, und in Chr. Fr. Paullini anmuthigen langen Weile, auch anderswo, findet man verschiedene Grempel bavon. Bon Hieronymo Cardano fteht ein Confilium ad furditatem, im erften Theile feiner Artis paruae, fo 1566 an Bafel in 8. gebruckt worben. In biefer Runft, und beren Erfindung, gebuhret ben Spaniern por allen andern bas Lob. Der fpanische Bene-Dictinermonch, Peter Pontius, war zu Ende des fechzehenten Sahrbunderts ber erfte, welcher einige Saube Schreiben, lefen und fprechen lehrte. bat aber nichts bavon gefchrieben. In feine Fuß= tapfen trat Paul Bonnet, Constabel ben dem Konige von Arragonien, welcher diese Erfindung jum erftenmale in einer öffentlichen Schrift erlan= terte. Er gab fein Buch 1620 in 4. ju Madrit in fpanischer Sprache unter folgender Aufschrift ber= aus: Reduction de las lettras, y arte para enfennar a ablar los mudos. Noch ein ungenannter Spanier lehrete einen favopischen Pringen reben. Vincentii Alfarii à Cruce consultatio pro nobili

### 504 Von zwen taub und stumm

mand schon weiter nichts nothig haben, als daß er sich nur der Methoden des Herrn Ummann und Wallis

adolescente, obliuione et surditate secundum alteram aurem laborante, fam 1629 in 4. ju Rom ber-Nach dem oben angeführten Wallis trat Bilb Bolder, ber Gottesgelabrtheit Doctor und Mitglied ber toniglichen Societat auf, und ichrieb Elementa loquelae, id eft, Specimen inquifitionis in naturalem litterarum productionem, vna cum appendice pro instructione surdorum et mutorum. englisch in Octav. London, 1669. Der Auszug bavon ift in den Actis philosophicis Oldenburgit, C. 805 gu lefen. Diesem folgete Georg Sibsco. ta. Er fcbrieb folgenben Tractat : Deaf and dumb mans discourse, or concerning those, who are born deaf and dumb, bas ift, bas Gefprach der Tauben und Stummen, ober von benen, welche taub und fumm gebobren. Er bieng eine 216handlung, von der Art zu reden, ben leblofen Bes schöpfen mit an. Es trat 1670 in 8. ju London ans Licht. Franciscus Lana schrieb bavon italias nisch. Des Petri à Castro Bemerkung, de loquela mutis data et furdis auditu, iff in ber 35ften Db= fervation berer Miscellaneorum Naturae Curiosorum, vom Jahre 1670. befindlich, wobey man auch ben Appendix beffelben Jahres, G. 10 f. nachfeben fann. Endlich folgten die Sollander. Der jungere herr von Selmont Schrieb Alphabetum naturale hebraicum, und lebrete einen tauben Musikperstandigen in bren Bochen giemlich fpreden und bas Gefragte verfteben. Tho. Bartholini Bemertung, de puella muta curata, ift in feis nen Actis medicis et philosophicis Hafniensibus, Vol. I. A. 1671. et 1672. S. 15 f. eingerucht. hierauf folgete der oben genannte Joh. Conr. Am-mann. Joh. Jac. Scheuchzer schrieb 1694. ju

Wallis mit einem guten Erfolge bediente. Ist wohl noch etwas Wichtigers vorhanden, darauf man Zi, 5 bedacht

Utrecht de surdo audiente. Io. Lud. Hannemanni Obs. de Surditate eurata, ff. im fechften Sabre ber amenten Decurie ber Miscellaneor. Nat. Cur. Obs. 123. Guil. Kergeri Epistola ad Mich, Ern. Estmüllerum de surdo-mutorum cura, im Appendix 311 ben zwo ersten Centurien ber M. N. C. Geite 233 = 239. Ge. Detharding bat Surditatis remedium, in der Siffen Observation der fünften und fechften Centurie berfelben befannt gemacht. Beorg Rapbel, welcher 1718 ju Luneburg, eine Runff, Saube reden ju lehren, gefchrieben, tommt bem Ammann febr nabe, und bat Berfuche mit feinen eigenen Tochtern angestellet. Der eilfte Versuch der breglauer Sammlungen, vom Mary 1720, lies fert im eilften Urt. ber funften Claffe, eine Rachricht von eines Deutschen ju Dreften, Ramens Mag. Schulze, ber fich einen Stiftsrath ju Burgen nannte, Runft, Taube rebend gu machen. benen 1741. ju Umfterdam in 8. gedruckten Caprices d' imaginations, ou Lettres sur differens sujete d' histoire, de morale, de critique, d' histoire naturelle etc. handelt ber eilfte Brief von Tauben und Stummen, und von den Mitteln, die Ramirez de Cortona und Petrus à Castro gebrauchet, sie aum Bebor, jur Sprache, und jur Erlernung ber Dif fenschaften zu bringen. Joh. Phil. Baumers prodromus methodi surdos à nativitate faciendi audientes et loquentes, ist 1749 ju Erfurt auf zwen Bogen gedruckt. Chrift. Bottl. Bragenftein bat 1753 ju Copenhagen ein Programma, quo historiam refitutae loquelae per electrificationem recenset, auf einen Bogen geschrieben. Electrische Curen an Stummen, in einem Ausjuge eines Briefes, von Bernh. Caffle, in Dorfsbire, aus bem Gentleman's

Maga.

### 506 Von zwen taub und stumm

bedacht senn könnte, als die Geschicklichkeit zu besigen, Taube und Stumme eine deutliche Aussprache der Wörter, es sen in welcher Sprache es wolle, zu lehren; ja, was noch schwerer und wichtiger ist, sie zu unterrichten, welchen Vegriff sie mit diesen Worsten verbinden, und wie sie von selbst, alles, was sie nur gedenken, sowohl mundlich, als schriftlich, ausdrücken sollen?

Wir beschließen mit zwo Unmerkungen. Erst. sich: die Methode des Herrn Pereire ist annehmlich, und hat so wenig Seschwerliches und Hares vor die Kinder an sich, daß sich vielmehr die Züglinge dermaßen gern zu ihm halten, und eine so starfe Lust zu dieser Urt von Beschäfftigung bezeigen, daß man sie so gar davon zurück halten muß, um die Kräste ihres Verstandes zu schonen. Der Herr von Tavigny ist ein lebendiges Benstiel hiervon. Zum andern: man sieht den Herrn Pereire nach aller Aufrichtigkeit, welche nur den ehrlichsten keuten eigen ist, versahren. Denn er läßt sich nicht allein nichts zum voraus bezahlen, sondern verlangt auch die erste Bezahlung nicht eher, als die man merket,

Magazine, for Sept. 1753. übersett, von E. Myliuß; st. im 22sten Stuck der physikal. Belustig. Berlin1754. 8. S. 908. Endlich gehöret auch noch die Dissertatio, sistens nouae methodi, surdos reddendi audientes, physicas et medicas rationes hieher, welche Joh. Jovissen, 1757, zu Halle, unter dem Herrn geheimen Rath von Büchner vertheibiget hat, und wovon man daß 45ste Stuck der leipziger gelehrten Zeitungen, vom Jahre 1758. S. 404 2407. desgleichen daß 149 Stuck der götting, gel. Ungeige. vom Jahre 1758. S. 1413 1415, nachsehen kann. B.

merket, daß die Kinder einen zuverläßigen und erwunschten Rugen vom Unterrichte gezogen, da man sodann, nachdem der Zugling immer weiter kömmt, auch nach und nach der Belohnung etwas mehr zuleget.

Roch vor gang furgem wurde in einer unter bem 18 Jan. 1759. aus Paris batirten Nachricht folgendes bekannt gemachet: Als der Graf von St. Flos rentin am achten biefes im louvre Audienz ertheilte. hat ein junges neunjähriges Magdchen eine fleine Rebe an ihn gehalten, das taub und stumm gebohren, aus christlicher liebe biefes Ministers aber durch den herrn Dereire, foniglichen Pensionaire. unterwiesen worden, welcher sich burch feine Beschicklichfeit, Stumme reben zu lehren, befannt gemachet hat. Gebachtes Rind hat folches Compliment auch mit einer febr guten Urt abgeleget. Es hat daffelbe alfo gelautet : Monfeigneur! ber Unfang Dieses Jahres giebt meinem Bergen eine fostbare Belegenheit, Denfelben feine Schuldigfeit zu erneuren. Meine Zunge, bie Dero Boblthaten ben Gebrauch ber Rebe ju banken hat, wird nicht aufhoren, die Bunfche, Die ich für Dero Bohlthaten thue, auszudrucken. Der himmel, Monfeis gneur, wolle fie erhoren, und Diefelben mit feinem Segen fo überschutten, wie Sie mich mit Dero Gna. Denbezeugungen überhaufen.



IV.

## Herrn Sylvins,

Arztes und Mitgliedes ber bublinischen Akademie,

Nachricht von einem Mägdchen,

welches

an verschiedenen Gegenden

# des Körpers mit Hörnern

versehen gewesen.

Uns den Nouvelles de la republique des Lettres, Juill. 1686. Art. VI. S. 790:796 \*.

Ueberfett, und mit Anmert. erlautert

office of the point

### Dr. J. G. Krüniz.

err Denis erzählet im Journal des Sçavans vom 1 August 1672, daß jemanden unter dem Gelenke des Schenkels wegen einer seit dren Jahren daselbst besindlich gewesenen und

<sup>\*</sup> Mmo auch eine in Rupfer gestochene Vorstellung diefes Magdchens, sowohl von vorne als hinten, anzutreffen. Sonst ist auch eine Nebersetzung die-

### mit verschiedenen Hornern. 509

und nicht geachteten Bunde ein Horn hervorgewachfen. Zugleich giebt er ben dieser Gelegenheit, nach dem

fer Nachricht, boch blog ber Geschichte bavon, unter dem Titel : Geschichte von einem Dagb= chen, ben welcher am gangen Leibe Horner bervor= fproffeten, im I Ib. ber neuen Unmerkungen über alle Theile ber Naturlehre, G. 308 f. befindlich. Siehe Transact. philof. 1685. p. 1202. Acta Erud. 1686. p. 617. Uebrigens haben wir von Sornern und hornichten Gewächsen des menschlichen Rorpers folgende anmerfungswurdige Schriften : Ge. Franci 1682 ju Beidelberg berausgegebene Differtation de cornutis, welche unter bem Titel: Tractatio philologico - medica de cornutis, 1676. eben= dafelbst, wieder berausgekommen. Er bat auch eine Bemertung, de vnguibus monstrosis et cornuum productione in puella cornigera Lalandica. 1716. zu Copenhagen in 4. geschrieben. Vislisii historia de homine cornuto, ist ben G. F. Hildani zwoten Centurie feiner Observationum chirurgicar. Genev. 1611. 8. befindlich. Tho. Bar. tholini Obs. de femina cornuta, s. muliere, duobus cornibus hircinis in capite Superba, cranio adhaerentibus incuruis, prorfus fimilibus arietinis: in bessen Actis medicis et philosoph. Hafniens. Vol. III. A. 1674 et 1675. G. 110 f. Olig. Iacobaei Obs. de cornu in palpebris enato, st. ebendas. Vol. V. A. 1677. 1679. Obs. 104. Zach. Mannagettae Obs. de affectu cornuto circa duarum vltimarum costarum spuriarum vertebras, in ben Miscellan, Nat. Cur. A. 1670. Obf. 30. Frid. Lachmand. Obf. de cornu in superiore parte pedis feminae enato, eben: dafelbft. A. 1673 et 1674. Obf. 180. Eman. König. Obs. de processu conformi digiti longitudine è pollice pedis enascente, im gebenten Sabre Der aten Decurte ber Mike, Nat. Cur. Obs. 114. Ioh. Lon-

COM

bem Schenk \*, Nachricht von einem Mägdchen zu Palermo, welches Hörner, wie an einem Ralbe gestaltet, bekommen. Gegenwärtig zu erzählende Geschichte, welche etwas ähnliches betrifft, geht noch weiter. Hier ist sie.

Ben-einem zu Waterford, in Irland, von schr armen Aeltern gebohrnen Mägdchen, wuchsen bald nach dessen Geburt, Hörner, wie ben Widdern, hervor, und zwar nicht am Ropse, sondern an den Gelenken der Aerme, Füße, Hände und Finger, desgleichen

zoni Obs. de cornu in fronte puelli, im vierten Jahre der dritten Decurie, Obs. 65. Io. Conr. Zachmann. Obs. de excrescentia cornisormi ex capite mulieris, im Commerc, litter. Norind. vom Jahre 1736. heb. XIII. n. 1. S. 97 f. Io. Conr. Gmelini viterior relatio de femina cornigera superiori anno à D. D. Zachmanno descripta, ebend. A. 1737. hebd. VIII. n. 2. S. 59 f. hebd. XXXV. n. 1. S. 273. Ammertungen von gehörnten Mensschen, sind auch im 11 Ih der neuen Ammert. über alle Iheise der Maturiehre, Copenhag. und Leipz. 1754. 8. S. 271:275. anzutressen. K.

In dessen Observationibus medicis raris, nouis, admiralibus et monstrosis, so 1510 su Franksurt in groß 8. herausgekommen, sühret die 24ste Observation des ersten Buchs, die Ausschrift: Capitibus cornutis nati; die 25ste: Adultis cornua in capite pronata; die 26ste: Virgini cuidam nobili non tantum circa articulos brachiorum et pedum, verum etiam in capite et fronte, cornua vitulinis haud absimilia, cutetenus pullulantia, non sine extrema deformatione subnata, percurataque: puella denique pristinae genuinacque formae restituta.

gleichen an den fleischigften Theilen des Rorpers. als am hintern. Das fonberbarfte bieben ift, baß dieses Magdchen, da sie neun Jahre alt gewesen, als zu welcher Zeit unsere Besellschaft sie geseben hat, auch an ihren Bruften bergleichen Sorner befommen. Der Rorper Dieses Rindes ift ausgedorret und abgezehrt, ungemein trocken und beiß: die Hörner find afchfarbicht, mit untermengtem Gelb. ihre Substang ift bichte, und fie haben nicht ben geringsten Gestant an sich. Man wollte fie anfang. lich abkneipen und sie ausreißen: sie find aber alfofort aufs neue wieder gewachsen, und bicker, als que por gewesen. Diese Beschichte hat mit jener, welche gedachtes Journal ebenfalls anführet, da einent gewiffen Ebelmanne Die Ragel an ben Fingern und Beben, wie Greifflauen gewachsen \*, nicht bie geringste

Man bat verschiedene Unmerkungen von monfrofen gewachsenen Rageln. Tho. Bartholini Obs. de vnguibus monstrosis, ft. in beffen Act. med. et philos. Hafniensib. Vol. I. A. 1671 et 1672. G. 43. Greg. Hillingii Obs. de vngue vtriusque pedum pollieis monftroso, im erffen Jahre ber zwoten Decurie der Miscell. Nat. Cur. Obs. 160. demanni Schelbafii Obs. de vnguibus pedum mon-Arofis, im britten Jahre ber gwoten Decurie, Obs. 162, Ge. Frid. Franci de Frankenau Obs de vnguibus recuruis monstrosis manuum in puero in der erffen Centurie derfelb. Obf. 32. Joh. Andr. Segners singularis de vnguium humanorum monstrosa progenie casus, im Commerc. litter. Noric. vom Jahre 1734. hebd. XXII n 4. G. 173 f. Ge. Franci Obs. de vnguibus monstrosis, et. cornuum productione in puella Lalandica, Hafn, 1716. 4. 本.

ringste Zehnlichkeit, benn bier sind an allen Orten

wirkliche Widberhörner gewesen.

Man hat sich viel Muse gegeben, die Natur der Materie, welche diese Hörner und Gewächse hers vordringt und unterhält, zu erforschen. Einige beshaupten, es sen dieses der Nervensaft, andere halten die mässerichte Feuchtigkeit im Geblüte dafür zallein ohnerachtet der Erfahrung, welche in Ubsicht dieser lestern, nach dem Berichte des Journal des Sçavans angestellet worden, nehme ich mir die Frenseit, andere Gedanken dieserhalb auss Tapet zu dringen, und werde zu diesem Endzwecke, mit meinner Untersuchung etwas weiter zurück gehen.

Ich stelle mir demnach vor, daß die Theilchen bes weiblichen Enes, eine gewisse Geschicklichkeit, sich zu erhisen, oder gährend zu werden, von dem männlichen Saamen erhalten, und mithin eine solche Beschaffenheit annehmen, daß zulest ein menschlicher Rörper daraus gebildet wird. Und weil in der gänzlichen Mischung des männlichen Saamens und weiblichen Enes, die Theilchen unbeschreiblich sehr verschieden sind, so können auch ebenmäßig so viel unbestimmt verschiedene Sachen daraus erzeuger

merben.

Ferner stelle ich mir vor, daß, so bald die mit einander vermischte zwen Grundwesen sich zu erhißen anfangen, die Theilchen, welche von einerlen Größe und Gestalt sind, sich sogleich in die ihnen gemäße Deffnungen herein begeben, und sich solchergestalt Wege bahnen; die größeste Menge hingegen, theils durch ihre eigene Bewegung, theils durch den Nachdruck der Theile, welche sie von hinten zu sortsoßen,

fich

sich einen volligen Canal mache, welcher die große

Pulsader ift.

Weil aber diese in der Pulsader enthaltene große Menge, aus Theilen besteht, welche in Unsehung ber Brofie und Bestalt febr von einander unterschieben find, und fich naturlicher Weise gleichmäßige Wege fuchen, so theilen fie sich, und sondern sich von einanber ab, und verursachen solchergestalt verschiedene Meste, welche mit ihrer Gestalt und Dicke in einer gleichen Berhaltniß fteben : und hieraus entfteht nicht nur die Verschiedenheit der Aeste, sondern auch ber in denfelben fliegenden Gafte. Mus eben bem Grunde entstehen auch andere fleinere Meste, gur rechten und linten Seite ber erftern, fo zu fagen, bis ins unendliche, bergeftalt, daß wir leicht begreifen konnen, daß die ganze Maschine bes Menschen nichts anders, als ein Gewebe von Gefäßen ober Rohren ist, welche nach der bennahe unendlichen Verschies benheit ihrer Zertheilungen und Zusammenflech. tungen, entweder Knochen, ober Fleisch, ober Die leber, ober die Mieren, oder die Milg zc. barstellen. Und, ba bie Mischung ber benben Grundwesen, (namlich bes weiblichen Eyes, und bes mannlichen Saamens, ) welche in eine Erhigung gerath, unendlich verschiedene Theile in sich enthalt, fo muffen auch nothwendig einige vor andern eine mehrere Richtung besigen, sich nach einer gewissen Seite zu bewegen, und folglich muffen in ben verichiebenen ermahnten Rohren, taufenberlen Urten von Absonderungen vorgehen, und zwar dieses unt besto mehr, ba die Gafte, welche sich in biefen Rob. ren bewegen, anfänglich in febr weiten Debbren be-22 Band. findlich

findlich sind, welche unvermerkt immer enger werben, bis sie sich zulest in Haarrohrchen, und kaum sichtbare Aesichen endigen. Dieses ist die Art, wie die allgemeine Absonderung der Säste im menschlichen Körper geschehen kann. Die Ursache, warum der das Fleisch ernährende Sast von dem zum Unterhalte der Knochen dienenden unterschieden ist, berubet darinn, weil jedes kleine Röhrchen, in welchem die Nahrung zu einem jeglichen Theile sließt, eine absonderliche Zusammensehung und Gestalt hat.

Munmehro wende ich angeführte lehrfage auf gegenwartigen Borfall an, und behaupte, bag bie benben von mir genannten Grundwesen eben sowohl, als bas Blut, viele klebrichte und gabe Theile in fich enthalten, und zwar zu bem Enbe, bamit bie Bahrung besto besser befordert werbe, und die subtilesten nicht zu geschwinde bavon fliegen konnen. Diefe flebrichte Theilchen bemnach muffen fich Wege und Rohren machen, welche eine ihnen gemaße Beftalt und Große Benn es fich folchergestalt ereignet, bag besigen. bie Bereinigung ber benben Materien, aus welchen das Rind gebildet werden muß, mehr flebrichte Theile besigt, als sie naturlicher Beife haben sollte, fo tann es auch nicht fehlen, bag nicht ebenfalls verschiedene ihnen gemaße Bange und Befaße erzeuget werben follten, und wann barauf ber Rorper feine Mahrung aus felbigen gezogen bat, werden fich biefe fodann im Nahrungsfafte (Chylus) befindliche fle. brichte Theilchen in diese Befage begeben, und bie aus gleicher Materie entstandene Theile beständig ernähren.

34

Ich führe im Vorbengehen an, daß meiner Meynung nach, die Nägel aus einer mit flüchtigen Theilachen vermengten klebrichten Materie erzeuget werden, welche, nachdem sie sich eine Dessnung gemacht, vermittellt ihrer eigenen Bewegung, und der Kraft derer sie von hinten zu drückenden Theilden, dis an die äußersten Enden des Körpers getrieben wird. Wann sie hieselbst angekommen ist, und von hinten fortgestoßen wird, machet sie sich zulest Dessnungen, aus welchen die flüchtigen Heilchen davon siegen, und die klebrichten mit sich sortziehen: diesetere werden, weil ihnen die kuft einige Dichtheit (Consistenz) mittheilet, daselbst ausgehalten, und stellen unterdessen, da die flüchtigen Partikeln davon sliegen, die Nägel dar \*.

Unist stelle ich mir bemnach vor, daß ben ber Empfängniß dieses Mägdchens, in benen Materien, woraus ihr Körper gebildet worden, mehrere solche flebrichte Theilchen, und also weniger wäßrichte, als zu ihrer Verdunnung nothig war, vorhanden gewessen. Da nun die Ausbreitung der Haupt in die fleinen Nebenaste, sowohl zur Vildung der Gefäße,

6. Io. Riolani Tr. de vnguibus et pilis, in seinen nouis opusculis, Paris. 1652. 12. Ge. Frid. Franci de Frankenau Onychologia curiosa, s. de vnguibus tractatio, Ien. 1695. Iac. Martinii Dist. omnium totius C. H. ossium, vnguium et ligamentorum naturam declarans. Vitemb. 1611. 4. 8 u. ein halb B. Christ. Gotts. Ludwigs Programma, de ortu et structura vnguium, Lips. 1748. 4. 2 Bogen. Bon dem Bachschune der Mägel und hörner, siehe neue Anmerk. über alse Theile der Naturlehre, II. Ih. Copenh. u. Leipz. 1754. 8. 6, 268.270. B.

### 516 Von einem Magdchen mit zc.

als auch jur Ubsonderung ber Gafte, sich nach jenem gerichtet hatte , fo mar ber Nahrungsfaft. (Chylus) welcher fich in ber Folge erzeugte, auch flebrichter megen ber Beschaffenheit ber Gefafe. Drufen und Deffnungen, als welche aus gleichge-Stalteten Theilen entstanden. Da aber auch in eben biefem Rahrungsfafte viel flüchtige und geiffreiche Theile vorhanden find, fo ift fein Zweifel, daß fie nicht mit ben anbern genau vereiniget fenn follten; benn, da diefe zweperlen Theile biegfame Heffe haben, und die spirituofen alsofort in die Deffnungen ber tle. brichten berein bringen tonnen, fo muffen fie fich auch nothwendig, indem fie mit einander gabren, innigst unter einander vereinigen. Die aus ihnen entstandene Rlumpchen haben bis zu ben Ringern und Beben fortgeben tonnen, weil die Materie, moraus bie Magel entstehen mußten, ihnen bereits einen offenen Bang gemacht hatte, und inbem fie fich mit biefer vereiniget, haben fie ftatt ber Dagel Sorner bargestellet, und zwar sowohl ihrer Menge, als Gestalt und Bewegung wegen, wodurch bie Bange bis ju einer gehörigen Große erweitert worben. Sierauf haben sie allenthalben, wo sie nur bennahe gleithe Bange angetroffen, eben ein folch Bemachfe erzeuget. Dergleichen Bange aber haben ihnen nicht fehlen fonnen, ba, nach meinem Brundfage, gleich anfänglich viel flebrichte Theile, nebft beren eigenen gebahnten Wegen, und ihnen zuständigen gemäßen Röhren vorhanden gewesen.

To the T

#### Bon einem

## Gebrauche der Hirten ben den alten Juden.

a die Untersuchung der Gebräuche des Alterthums eben so viel reizendes für ben Berstand, als Musliches ben sich hat; wurde ich einem Ihrer gelehrten Correspondenten für bas Bergnügen fehr verbunden fenn, die Urt und Beife zu erfahren, welche bie Schafhirten ber alten Juben, und in andern Morgenlandern ben Wartung ihrer Beerde beobachteten.

Wir finden im Ev. Joh. Cap. 10, 3.4. folgende Borte: Demselbigen thut der Churhuter auf, und die Schafe boren seine Stimme: und errus for seinen Schafen mit Mamen, und führer sie aus. Und wenn er seine Schafe bat ausgelassen, gebet er vor ihnen bin: und die Schafe folz gen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme.

Ben diesen Worten merket Dr. Zammond an: Erstlich: daß die Schafhirten im judischen Lans de ein jedes Schaf besonders kannten. (Dieses, wie ich von einem fehr glaubwurdigen Manne gebo. ret habe, hat ein Schafbirte in unserer Gegend auch bewerkstelliget). Zweytens: daß die Schafhirs Rf 3

### 518 Von einem Gebrauche der Hirten

ten dieses Landes einen besondern Namen für sedwedes Schaf hatten, den ein sedes Schaf kannte, und auf dieses Rufen folgte, indem es gehorsam tam, oder nachlief. Dieses sindet, als eine unter uns ungewöhnliche Sache faum Glauben. — Was ist aber benn fo Wunderbares hier. ben? Barum follen ben heerben Schafen nicht eben sowohl, als einer Heerde junger Ochsen, tonnen Namen bengeleget werden? Und warum follten Schafe, die von ihren Hirten alle Abende in ihren Stall geführet und alle Morgen wieder herausgelaffen werden, (und die, wenn fie jung find, bas Butter groffentheils aus der hand bekommen, ) nicht also tonnen abgerichtet werben, daß sie der gewöhnlichen Stimme ihres Birten folgen, und biefe Stimme fo gar bon ber Stimme eines Fremben unterscheiben. Daß die Birten ben Schafen Namen gegeben baben, erhellet ziemlich deutlich aus ber vorhin angeführten Stelle, noch deutlicher aber aus dem Theo? critus Idvll. V. 103. 104. wo ein Hirte bren ober vier Schafe ben ihren Namen rufet; und baf bie Hirten fehr oft vorher giengen, und die Beerde ihnen nachfolgete, wird vom Johannes mit ausbrücklichen Worten gesaget. Daber wird Gott, von bem es beißt, baß er vor ben Ifraeliten vorhergegangen ift, bes Tages in einer Wolfensaule und bes Nachts in einer Feuerfaule, im LXXX Pfalm v. 1. der Birs te Israel genennet, der Joseph butet wie die Schafe: baber wird auch ben dem Propheten Jes faias XLIV, 28. bem Konige Cyrus von Gott ber Dame eines Sirten bengeleget, fo wie bie meiften alten Schriftsteller bie Ronige zu nennen pflegen, bie ibre

ihre Beere selbst zum Treffen anführeten; und ba David ein eben so erfahrner hirte, als göttlicher Dichter war, bessen sugen Gefangen ohne Zweifel seine Heerde nachfolgte; so glaube ich, baß man die Fabel vom Orpheus bequem hiervon ableiten könne.

Allein die Sorgfalt dieser Hirten blieb hierben nicht stehen. Es scheint, daß sie den Widder abgerichtet haben, die Heerde zusammen zu bringen, wenn etwa ein Schaf davon sich verirret, und sie wieder in die gehörige Ordnung zu bringen, in welcher die Schase, die ben einander sind, gemeiniglich natürlicher Weise zu senn pflegen. Man merke hierben, daß ich dieses nicht ganz zuverläßig behaupte, wenn gleich Lucian von dem Schäfer Polyphem saget: erteinaueros tw usiw, onora exen neutrein autor, wineg eus: d. i. indem er dem Widder besahl, was er für mich thun sollte.

Homer hat ein ahnliches Gleichniß; und man muß zugeben, daß man von allen poetischen Gleichnissen weiß, oder boch annimmt, daß sie wirklich in der Natur gegründet sind, und daß Homer den Ulysses, der sein Heer in Schlachtordnung stellet, nicht mit einem Widder, der die Heerde zusammendringt, würde verglichen haben, wenn dergleichen nicht wirklich geschehen ware, oder es doch vermuthet hätte. Man kann die Worte Jomers so gut aus der Uebersegung des Herrn Pope sehen, als aus der Urschrift selbst:

### 520 Von einem Gebrauche der Hirten

Machdem er bieß gefagt hatte, überfah er noch einmal bas heer feiner Krieger;

Wer ist der, dessen Waffen zerstreuet auf der Cbene herum liegen?

Seine Bruft ist breit, seine Schultern start;

Obgleich der große Sohn des Utreus über sein Haupt hervorragt.

Seine Sorgfalt und Anführung zeigt sich nicht

Bon Glied zu Glied ermuntert er und stellt alle in Ordnung.

Somustert auf bem Felde ber ansehnliche Widder, Der herr der heerde dieselbe, und übersieht sie rings herum.

Die Stelle des Widders vertreten heut zu Tage die Schafhunde; man sieht aber aus dem Theocritus (S. Johll. V, 106. und VI, 11.) daß die Hunde der Schafhirten der damaligen Zeiten Wolfshunde gewesen sind; die sie hielten, um die Heerde für den Wolfen und andern wilden Thieren zu beschüßen.

i Holoval das por tw Basiles Poses. Di i. Die Widder, welche im Frühlinge mit einer die Gen Wolle behangen sind, kommen auf Besfehl ihres Litten, stehen ganz still und imbeswegt, und beugen sich vor ihm, und überlies fern sich selbst in seine Lande, damit er ihnen die Wolle abscheren soll, indem sie gleich wie die Städte gewohnt sind, ühren sährlichen Joll demjenigen zu entrichten, welchen die Natur zu ihrem Könige gemacht hat. Es erhellet sieraus, daß ihre Schase ungezwungen und fren unter der Hand des Scheerers standen.

Diese Dinge werben uns fremde vorkommen, ba wir uns niemals bemubet haben, zu erforschen, wie groß die Gelehrigfeit eines Schafes ift; und ich will dieses der Betrachtung der Naturforscher überlaffen ; ob die Schafhirten biefer Wegenden nicht eine große Gulfe badurch ben ber Wartung ihrer Schafe hatten, indem fie ihnen, ba fie noch lammer waren, Ramen gaben; und fie gewöhnten ben Rufung diefer Namen taglich wegzugehen und wieder ju fommen. Der Musbrud unfers Erlofers, benm Johannes: er rufet seinen Schafen mit Mas men, und führet sie aus, scheint diese Muth. maßung zu bestärfen. Wenn biefes zugegeben wird, fo fallen alsbenn alle übrige Schwierigfeiten binweg ; ba man weiß, daß ein jedes Thier, bas fich unter ben Menschen ofters aufhalt, fabig ift, burch Mamen und Tone, bie es beständig boret, fo abgerichtet zu werben; daß es Dinge thut, welche Denen, die die Gelehrigfeit biefer Geschopfe nicht genau St 5 genug

### 522 Von einem Gebrauche d. Hirten zc.

genug betrachten, fast unglaublich vorkommen. Ich muß nur noch dieses einzige hinzu sügen, daß das Wild eines Schases, welches ganz stille in einer gebeugten Stellung steht, und ganz willig seine Wolle zum Vesten des Menschen hingiebt, von dem Propheten Jesaias E. LIII. v. 7. ganz richtig gebrauchet wird, unsern Erlöser abzubilden, der sein Leben von ihm selber ließ, und der auf die sanstrückter stund ohne sich zu beklagen, vor seinem Richter stund: da er gestraft und gemartert ward, that er seinen Mund nicht aus wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführer wird; und wie ein Schas, das verstummet vor seinem Schees rer, und seinen Nund nicht ausstut.

South Moulton, ben 3 Decemb. 1758.

Joh. Coleridge.



VI.

## Besondere Nachrichten

bon

# dem Worte Alleluja,

aus

zwo alten Handschriften,

bavon die eine zu Toul, die andere aber zu Sens befindlich ift.

as Wort Alleluja ist ein Ausbruck, mit dem man allerhand Arten von Versuchen angestellt zu haben scheint. Ich will nicht dis zu jenen entfernten Jahrhunderten zurücke gehen, in welchen, vor der Ersindung der Glocken, dieses Wort zum Zeichen diente, die Monche und Nonnen, zum Gebethe zusammen zu rufen.

Meine Ubsicht ist auch nicht, das anzumerken, was gewisse Schriftsteller, von einigen außerordentslichen Concerten, anführen, die man in der Luft geböret hat, und in welchen man das Wort Alleluja vollkommen hat vernehmen können. Wenn man sich auf die Glaubwürdigkeit dieser ziemlich neuen Schriftsteller verlassen durfte, wurde keiner von ihnen mehr Ausmerksamkeit verdienen, als Franz Alvarez, welcher erzählet, daß in Africa ein Klosen.

ster gewesen ift, welches jum Undenken einer folchen Begebenheit ben Namen Alleluja geführet bat. Allein, um mich nicht von bem zu entfernen, was bloß jur Auslegung ber Worter gehoret, will ich nur anmerten, baf biefer Musbruck, Alleinfa, ob er gleich ju einer Sprache geboret, Die mit der lateinischen feine Bermandtschaft hat, bennoch alle bie Biegun. gen und Wendungen berfeiben erfahren hat. Und ob er gleich an und für sich einen ganzen und volligen Sinn ausmachet, hat man boch ein lateinisches Wort baraus gemachet, bem man auch seine Casus gegeben hat; man hat ihn fo gar unter bie Zeitworter gefest, und fein Bedenken getragen, ibn baburch zu verstellen, daß man ihn, wie ein gewöhnliches Zeitwort conjugiret hat . Wer sollte glauben, bag man biefes Wort zu einer Perfon gemacht, um ihm bas allgemeine Schicffal ber irdifchen Dinge erfahren, und es fterben ju laffen, es begraben, und wieder auferstehen zu feben ? Dit biefem legtern Einfalle will ich mich gegenwärtig beschäfftigen.

Man

Allelujatici Pfalmi, benm beiligen Zieronymus 2e.
Allelujaticum, benm beiligen Gregorius von Cours; in ber Regel bes heiligen Aurelianus von Arles 2c.

Allelujarium. Evcologe des Grecs, p. 102. bedeus tet die Verse der Psalmen, vor welchen Alleluja stebt.

Allelujare. Responsoria horarum allelujantur. Diefer Ausdruck findet sich in verschiedenen alten Breviarien, von 200 ober 300 Jahren, oder noch altern.

Allelujatus, (ein Adjectivum) Responsoria allelujata, Microlog. cap. 59.

Man findet unter ben Statuten der Cathedrale Kirche zu Toul, welche im funfzehenten Jahrhunberte find zusammengetragen worden, einen Urtifel, der die Aufschrift hat: De Festo et Episcopo Innocentium. Man findet darinnen viel lacherliche Seltenheiten, welche von einer Gattung find, bie mit ber Ueberschrift biefes Artifels übereinstimmt ; ohne gewisse Musbrucke aus ber neuern lateinischen Sprache zu bemerken, als capellus, romarinus, farfa, marenfia, tortitia. Bor diesem Urtifel gebet unmittelbar ein anderer vorher, mit ber Aufschrift: Sepelitur Alleluja (bas Halleluja wird begraben). Es wird vielleicht bem Lefer nicht unangenehm fenn, Die eigentlichen Worte beffelben zu lefen. sie hier getreulich abgeschrieben mittheilen: Sabato Septuagesimae in nona conveniant pueri chori feriati in magno vestiario, et ibi ordinent sepulturam Alleluja. Et expedito vltimo Benedicamus procedant cum crucibus, torciis, aqua benedicta et incenso, portantesque glebam ad modum funeris, transeant per Chorum, et vadant ad claustrum vlulantes; vsque ad locum vbi sepelitur: ibique aspersa aqua et dato incenso ab eorum altero redeunt eodem itinere. Sic est ab antiquo consuetum. Sier fieht man ein feltsam scheinendes, ein fenerliches leichenbegangniß bes Alleluja, welches ben Sonnabend vor dem Sonntage Septuagesima, zwischen ber Zeit der Monen und der Desper, im Bensenn, und mit Vorwissen, des Domcapitels zu Toul gehalten murde. Die Chorknaben verrichtes ten hierben ben Bottesbienft. Gie mußten, indem fie burch das Chor giengen, eine Art von Sarge tragen, welche das verstorbene Alleluja vorstellete. Der Sarg wurde mit Kreuzchen, Jackeln, Weishwasser und Rauchwert begleitet. Ueberdem aber mußten diese Chorknaben auch noch die Gefälligkeit haben, zu weinen und Klagelieder zu singen, dis zu dem Kloster, wo das Grab zur Beerdigung war beereitet worden; diese Feperlichkeit mußte ohne Zweisel sehr rührend für die Anwesenden seyn. Man sindet aber in dem Verfolge dieser Verordnungen nicht, auf was sur Art das Alleluja das Glück hatze, wieder aus dem Grabe heraus zu kommen. Es war auch ehebem der Gebrauch, daß der Gesang des Alleluja weit mehrerer Feperlichkeit ausgesest, als

wieder angefangen murbe.

Umalarius, welcher zur Zeit bes neunten Sahrbunderts, in derjenigen Proving geschrieben bat, welcher Toul jugehoret, giebt zu verstehen, bak man zu feiner Zeit bafelbst ein Umt (Officium), bes Alleluja hielt, welches einem luftigen teichenbegangniffe nicht unabnlich, und gleichsam eine Urt eines feverlichen Abschiedes war. Man wendete bazu alle Stellen ber heiligen Schrift an, die man nur finden fonnte. Da Diefer Schriftsteller in großem Unsehen war, suchte er diese Bewohnheit durch ei. nige andachtige Sittenlehren zu rechtfertigen. Man bemerkte nur, daß er wegen bes Beschlechts, zu wel. chem, nach ber Sprachfunit, bas Wort Alleluia gerechnet wurde, ungewiß war, und ba man es als ein Meutrum betrachtete, fo hatte er Muhe, die Richtigkeit gemiffer Stellen zu rechtfertigen, - wo das Pronomen im weiblichen Beschlechte gebrauchet war. Man fann feine Erflarungen umftanblich in 375.0

seiner Abhandlung, de ordine Antiphonarii Cap. 30. nachsehen. Dieser berühmte Priester zu 17etz, welchen einige Neuere fälschlich für den Erzbischof gleiches Namens gehalten haben, saget nichts von der Collecte, welche diesem Amte zum Schlusse diente; allein man sindet sie in den Missalen des XIII Jahrhunderts, und in einigen Büchern, worinnen die Antiphonae stehen, aus dem XII Jahrhunderte. Hier ist dieselbe, nebst dem Ansange des Gesangs, welche in den solgenden Zeiten, damit einer solchen Feyerlichkeit nichts sehlen sollte, in die Mussift geseht worden.

#### OREMVS:

Deus, qui nos concedis allelujatici cantici deducendo Solemnia celebrare: da nobis in aeterna beatitudine cum Sanctis tuis Alleluja cantantibus perpetuum feliciter Alleluja posse cantare. Per Dominum etc.

#### HYMNVS:

Alleluja dulce Carmen
Vox perenni gaudii
Alleluja laus fuauis
Est Choris celestibus:
Quod canunt Dei manentes
In domo per Saecula.

Ich sollte also glauben, daß es erst in den zweigen unachst nach dem Amalarius verflossenen Jahrhungerten geschehen ist, daß man darauf gefallen ist, die Bepse

Benfegung bes Alleluja burch einige handlungen, welche mehr mit den Worten übereintrafen, im eis gentlichern Berftande vorzustellen. Der Begriff. ben man bagumal ben bem Worte Benfegung (Depositio) hatte, mar eben ber, ben wir heut ju La. ge mit bem Borte Absterben ober Begrabniß, verfnupfen. Und es war um fo viel leichter, bas Bort Benfegung, in diefem Verstande zu nehmen, ba man schon gewohnt war, bas Wort Allelufa, wenn man fo fagen barf, zu einer Sache ober zu einer Derfon zu machen. Bon bem Jahrhunderte bes 21malas rius an, war biefe Reperlichkeit auf ben Sonntag Septuagesima festgestellt. In Diefem Lage führte man bas Alleluja alfo rebend ein, als eine Perfon, welche eilfertig wieder megreifen will. Es fagete : Tempus est vt reuertar ad eum, qui me misit etc. Un einer andern Stelle biefes Officii gab man ihm feinen Abschied mit ben Worten : Reuertere ad Thesauros tuos etc. Rury hierauf nothigte man es, noch einen Tag zu verbleiben, und man bath es mit ben Borten, Die aus bem Buche ber Richter genommen find: Mane apud nos etiam hodie et duc laetum diem et cras proficiscéris. Ben bem beilis gen Mbalricus, ber bie Gewohnheiten bes geiftlichen Orbens von Cluni gusammengetragen bat, finbet man folgendes, welches in Unfehung bes Wegenfandes von bem bier gehandelt wird, merkwurdig ift: In Septuagelima adeps fimul cum Alleluja fe-Man feste, wie in ber handschrift aus Dem XII Jahrhundert steht, noch hingu: et dum ortus fuerit dies ambulabis vias tuas: benn man fung Damals Die Metten in ben Cathebralfirchen

um zwen Uhr des Morgens. In einer andern Antwort in eben biefer Handschrift, wunschte die Berfammlung bemfelben mit ben Worten aus bem Bus the Tobias gluckliche Reise: Angelus Domini bonus comitetur tecum, et bene disponat itinera tua, vt iterum cum gaudio reuertaris ad nos. Man fann in dem Werke des P. Martene, von den Rirchengebrauchen, sehen, daß einige Rirchen an Diesem Tage bas Wort Alleluja zwischen einen jeden Bers, in den 148. 149 und 150 Pfalmen, einschalteten, so wie es noch heute zu Tage am 26 Decems ber geschieht. Die oben angeführte Handschrift enthalt diese Art zu singen, welche ben ben Laudibus zum Abichiebe bes Alleluja gewöhnlich war. ehrwürdige Zerich, Monch zu St. Germain d' Aurerre, glaubte, baf biefes nur in feiner Rirche üblich mare. In feinen Buchern von ben Bunbermerken findet fich eine Erzählung, die ber, welche Alvarez giebt, abnlich ist, in Unsebung einer nachtlichen himmlischen Musit, Die ein Priester, ber Capellan ju St. Alban d'Aurerre war, angehöret hatte, ba er sich alle Rachte gang genau ben den Metten in der Cathedralkirche einfand. welche, wie er selbst saget, sehr spate in der Nacht gefungen wurden. Wenn es im übrigen an bem ift, daß diese Gebrauche, nebst ber Sammlung ber Untiphonen des Amalarius, durch die Kirche zu Men, welche damals für eine Urt von Merropos litantirche gehalten wurde, in ben übrigen Theis len von Frankreich, und so gar jenseit bes Rheins, find ausgebreitet worden ; so ist es fehr mahrscheinlich, daß die Rirchen, welche ben dieser junachst gele. 1 22 Band.

gen waren, und die zuerst diese Gebräuche angenommen hatten, sich nicht geneigt sinden ließen, dieselben aufzuheben und abzuschaffen. Wenigstens erhellet as dem iso angesührten, daß die Kirche zu Toul noch am Ende des sunszehenten Jahrhunderts das Leichenbegängnis des Allelusa zu halten versstattete. Die Verordnungen, aus welchen der oben angesührte Artisel ist genommen worden, sind erst um diese Zeit in eine Sammlung gedracht worden. Man lieset daselbst, daß dieses durch die Venühung des Vicolaus le Sane, Licentiatens der Nechte, Domherrn dieser Kirche, und Archidiaconus zu Porc, geschehen ist, welcher sein Werf an der Aschemittzwoche 1497, seinen Mitbrüdern auf einer allgemeinen Versammlung des Capitels, überreichet hat.

An eben diesem Tage beobachtete man in der Casthedralkirche eines Kirchspiels, das nicht weit von Paris gesegen war, solgenden Gebrauch. Den Sonnabend vor dem Sonntage Septuagesimä, brachte ein Chorknabe, um das Allelusa wegzuschafen, einen Kreusel in die Kirche, auf welchem rings herum das Wort Allelusa mit schonen goldenen Buchstaden geschrieben war; und wenn der Augenblick gekommen war, da man ihm seinen Abschied geben wollte, trieb eben dieser Knabe, mit einer Peitsche in der Hand, seinen Kreusel durch die ganze Kirche durch, die er aus derselben ganz hinaus war. Dieses nennete man das Allelusa ausspeitschen.

Diese Arten von Kinderenen unserer Vorfahren lehren uns, mit denjenigen Personen Mitleiden zu baben,

haben, welche in unsern Tagen fo hartnachicht behaupten, daß eine Gewohnheit gut und loblich ift. deswegen, weil sie ba ift, und die keinen andern Grund haben, ju behaupten, daß biefe ober jene Gewohnheit benzubehalten ift, als weil fie diefelbe in Uebung gefunden haben. Diefes war ber einzige Grund aller berer, die fich zu Vertheidigern aller biefer vergeblichen und lacherlichen Gebrauche, über bie man gegenwärtig mit Recht lachet, aufgewors fen haben. & Mochte boch ber himmel allen benen. beren Stimmen mehr burch bie Ungaht, als burch ben Nachbruck gelten, eingeben, biefe irrige Urt zu schließen, fahren zu lassen: Ich habe diese oder iene Sache beobachtet gesehen, folglich ist sie Ich habe sie thun seben so lange, als ich mich erinnern kann, folglich ist sie zu ale len Zeiten beobachtet worden; und in Unfehung ber Gebrauche, bas Dafenn berfelben, mit ihrem Werthe, bas was Recht ift, mit bem, was geschieht, das Wiffen aus ber liebung mit ber Wiffenschaft nach Grundfagen und Regeln nicht zu vermechfeln.

Man verwahret zu Sens eine Abschrift von einner alten Handschrift, welche das Officium des Narrenfestes enthält, davon die Prosa, Orientibus partibus, davon wir geredet haben, den Ansang machet. Diese Abschrift scheint gegen die Mitte des dreuzehnten Jahrhunderts geschrieben zu seyn. Das Buch selbst ist auf Pergament im länglichtem Formate, gegen die Gewohnheit der alten Handschriften, geschrieben: man sieht aber leichte, daß man ihm dieses Format gegeben, um es in Dypticha, wel-

che man vermuthlich seit einigen Jahrhunderten daselbst ausbehalten hatte, legen zu können, worinnen
es sich auch wirklich noch besindet. Es ist, in Ansehung der Schrift, sehr sauber geschrieben, und in Noten gesetz; allein, die darinnen enthaltenen Stüche sind von so einer wunderlichen Composition, daß man deutlich sieht, daß die Absicht der Verfasser dahin gegangen, dieses berühmte Fest durch sondera bare Dinge ansehnlich zu machen. Man kann hiervon aus dem Allelusa, welches nach Deus in adintorium gesungen wurde, urtheilen. Dieses einzige Wort war durch zwen, und zwanzig in solgender Ordnung dazwischen geseste Wörter, getrennet:

Alle resonent omnes Ecclesiae.

Cum dulci melo Symphoniae.

Filium Mariae Genetricis piae

Vt nos septiformis gratiae

Repleant donis, es gloriae:

Vnde Deo dicamus luja.

Da alles, was ben dem Narrenfeste gesungen wurde, mit wunderbaren und unrecht angebrachten Wörtern mußte untermischet seyn, war es billig, daß es dem frohlichsten Worte in den gewöhnlichsten Officies, vor allen andern so gienge. Es war außerdem seit dem eilften Jahrhunderte nicht ungewöhnlich, ein Wort von einander zu trennen, um andere dazwischen zu seinen, vornehmlich, wenn es darauf ankam, einen Bers oder sonst etwas dergleichen ähnliches zu machen. Man sieht davon ein schones Bersspiel, im vierten Bande des Spicilegii, woselbst man lieset,

lieset, daß ein Dichter dieser Zeiten, da er der Nach, welt kund thun will, daß Angelran, Abt von Saint Riquier, das Epistel und Evangelien. buch mit Silber beschlagen lassen, also anhebt:

Est et Episto (liber) larum atque Euangeliorum.

Allein, wir wollen wieder auf unfer Narrenfest kommen. Nach dem prächtigen Allelusa, wodon wir oben geredet haben, geschah eine zwote Ankundigung des Festes durch vier oder fünf Sänger mit groben Stimmen, die hinter den Altar gestellt waren; daselbst mußten sie, in einem falschen Tone (ex falso heißt es in der Handschrift,) die benden solgenden Verse singen:

Haec est clara dies clararum clara dierum. Haec est festa dies festarum festa dierum.

Man kann sich leicht vorstellen, wie weit man ohne große Bemühung ein so erhabenes Gedicht treiben konnte, und wenn die Rubrik, welche aus einem falsschen Tone zu singen befahl, wie man nicht zweiseln darf, beobachtet wurde, so überlasse ich andern zu urtheilen, was für eine Wirkung, ein solcher Wohlstlang in den Ohren der Zuhörer hervor bringen mußte.

Die Diptycha, in welcher diese merkwurdige Sandschrift liegt, sind mit silbernen Blattern eingefaßt, und mit helsenbeinernen Taseln besetz, die vom Alter gelb geworden sind, auf welchen man ein Bace dussest, die Göttinn Ceves in ihrem Bagen, und die Mutter der Götter, die Cybele zc. erblicket. Dh.

113

ne Zweifel werden die, welche so hartnäckicht auf die Benbehaltung dieses Festes drungen, nicht unterlassen haben, das Alterthum besselben aus dem Alterthume des Bandes dieses Buches zu beweisen.

Da man nichts vorben lassen darf, was eine hand. schrift von dieser Art betrifft, so will ich noch anführen, daß man inwendig in diesem Buche sechs Knittelperse findet, die von einer Hand des funfzehenten Jahrhunderts geschrieben sind, und also lauten:

Festum stultorum de consuetudine morum.
Omnibus Vrbs Senonis festiuat nobilis annis
Quo gaudet Praecentor: tamen omnibus
honor

Sit Christo circonciso nunc semper et almo.

Tartara Bacchorum non pocula sunt fatuorum

Tartara vincentes si fiunt vt sapientes.

Der Verfasser hat nicht für gut befunden, seinen Namen unter diese Verse zu seßen, allein der Ausbruck läßt deutlich sehen, woher er seine Einfälle genommen hat. Es scheint, zu Folge des dritten Verses, daß der Vorsänger allein die Ehre oder das Vergnügen von diesem Feste hatte. Die zween lektern geben uns keine guten Vegrisse von der Mässigkeit der vorstellenden Personen. Man sieht aber aus dieser Handschrift, daß die Erfrischung der Rehlen daben nicht vergessen wurde. Es besindet sich ein ganzer Absas darinnen, der die Ueberschrift hat: Conductus ad Poculum, welcher sich mit den Wors

ten anfangt: Kalendas Ianuarias folemnes Christe facias etc.

Es ist nicht undienlich, vor bem Beschlusse noch einige besondere Unmerkungen benjufugen, welche fich ben dem Unblicke Diefes Buches barbiethen. Man fieht ein Inuitatorium ben bem Unfange eines jeden Nochurni: welches jum Beweise Dienen fann, daß man an diefem Tage die bren Nocturna in bren Wachen abtheilte, welches um fo viel leichter geschehen konnte, ba die im Winter am geschicktesten ju diefer Abtheilung waren; ober man muß viel. mehr fagen, daß biefer Bebrauch beobachtet murbe, Diesem Feste ein besonderes Unsehen und eine Urt von Frenheit für anbern ju geben. Diefes Officium ift ein rechter Mischmasch von allen bem, was bas gange Jahr hindurch gesungen wird. Alle Theile ber übrigen, jum wenigsten bie vornehmften bavon, zeigen fich bier einer nach bem andern. Die von den Festen der Beiligen sowohl, als von den Festen ber Glaubensgeheimniffe; Die Oftergefange, fo wie Die aus ber Fasten. Das Lustige ift mit bem Traurigen, und bas Rlägliche mit bem Frohlichen, ohne Unterschied vermischet ; es ift biefes die wunderlich. fte Zusammensehung, die man fich nur vorftellen fann; biefes Officium mußte zwenmal fo lange bauren, als wie bie an ben größten Feften. Man fchließe hieraus, ob die Rehlen nicht nothig hatten, von Zeit zu Zeit angefeuchtet zu werben.

Die Wiederholungen in den Officiis ber Kirche find alt; allein in diesem hier finden sich sehr son. berba 214

### 536 Besondere Nachrichten von ic.

derbare, welche einige Spuren von dem Ursprunge dieser musikalischen Wiederholungen eines oder zweiger Worte, entdecken lassen. Zwischen der neunten Antwort und dem Te Deum lieset man die Uederschrift: Conductus ad Ludos. Was hierauf folget, stimmt als eine Motette an: Natus est, natus est hodie dominus vt facturam redimeret et paradisum redderet. Hierauf geht es serner sort: Nec nec minuit quod erat, assumens quod non erat. Und endiget sich endlich mit diesen Worten: Quando flos iste nascitur, Diadolus consunditur, et moritur mors, et moritur mors, et moritur mors. Die Melodie davon gehet an. Man sollte sass glauben, daß dieses etwas von dee Musik der damaligen Zeiten sey.



VII.

Nadricht

bon

einem physikalischen Werke,

so unter dem Titel

microscopische Augen- und

Gemuthsergößungen,

mit dem 1759sten Jahre herauskommen wird.

nsere Zeiten sind so ausgeklart, daß die Borwurfe und Machtsprüche gewisser dusternen Ropfe, die alle der Naturkunde gewismeten Stunden sur verloren schähen, bey billigern Gemüthern, welche den wahren Werth der menschlichen Beschäfftigungen zu schähen wissen, nicht leicht einis gen Eindruck machen können. Man begreift heut zu Tage genugsam, wie vielen Einsluß in das Wohl eines jeden Landes, die genauere Kenntniß der ihm von der Natur verliehenen Schähe, haben muß; und der Nugen, welchen die Naturkunde von dieser Seite verspricht, ist so ungezweiselt, daß er die Ausmerksamkeit der Großen, schon seit geraumer Zeit,

### 538. Von microscopischen Augen-

auf fich tiebt. Man begreift aber auch, bag noch außerdem, Die forgfältige Betrachtung ber Werfe des Sochsten, an und fur fich, eine, vernünftigen Geschöpfen bochst anständige Beschäfftigung, ja eine ibnen obliegende Pflicht ift, die sie mit der tiefsten Chrfurcht gegen ihren Unbethensmurbigen Scho. pfer erfullen kann; baß ferner bas holde Beranus gen, welches fie uns gewähret, fchon allein unenb. lich schaßbar ift; und bag ein Beift, ben die Drb. nung, das Regelmäßige und Schone reiget, fo burch Die gange Natur vom Größten bis jum fleinften herrschen, gang naturlich einen Abscheu por allen bem faffen muß, was in ben Sitten unorbentlich. unregelmäßig und häßlich ift. Je gewiffer alles Dieses ist, und je mehr sich ber Geschmack an ber Raturgeschichte unter benberlen Befchlecht, und unter Personen bom bochften bis zum burgerlichen Range, und fast in allen Stanben heut ju Tage ausbreitet; ein Umftand, ber unferm Jahrhunderte ben ben Nachkommen viele Ehre machen muß! Desto mehr kann sich dem Unsehen nach alles, was auf Die Beforderung eines fo eblen Theils der menfchlis chen Erkenntniß abzielet, mit einer geneigten Auf-nahme schmeicheln: Und ber hiesige burgerliche Rupferftecher, Rugbiegel, machet fich baber Soffnung, daß ein babin gehöriges Wert, welches er ben Liebhabern unter bem Titel:

#### Microscopische Gemüths, und Augens Ergöhungen

hiemit anbiethet, und welches auf gewisse Weise

bas Erste und Einzige in seiner Urt ist, benselben

nicht gleichgultig senn werde.

Miemanben fonnen leicht die Berbienfte eines Loeuwenhoeks, Schwammerdamms, Mals pighi, Grew, Bocke, Bonani und Bills, unbefannt seyn, beren vortreffliche Schriften einen Schaf ber angenehmsten, burch Benhulfe ber Bergroffe. rungsglafer gemachten Entbeckungen enthalten; vieter andern geschickten Naturforscher nicht zu gedenfen, welche uns bergleichen, theils in gangen Werfen, wie z. E. unfer berühmter landemann, Berr Roffel von Rofenhof, in der Beschreibung ber fleinen Polypen und andern Schlammthierden ze, theils auch in geringerer Ungahl, und zuweilen nur benläufig, wie ber gelehrte Berr Mag. Schafer zu Regenspurg und andere mehr, mittheilen. Dem ungeachtet hoffet obgebachter Rupferfiecher Rufbiegel, bag eine neue Sammlung folcher Beobachtungen, als er sich zu liefern vorgesethet hat, und unter ben fogleich anzuführenden Bedingnissen niemanden überflüßig finden werbe.

Denn ohne zu erwähnen, daß diese an sich vortrefsliche Werke, heut zu Tage eben so leicht ben uns nicht zu haben, und da sie in einer fremden Sprache geschrieben sind, nur von Gelehrten genußet werden können, Schwammerdamms Naturbibel ausgenommen, welche durch die davon versertigte deutsche Uebersehung endlich gemein genug worden ist; und daß durch diese Schriften, das so weite und fast unermeßliche Neich der Natur noch lange nicht erschöpfet worden, vielmehr kaum in seibigen der kleinste Theil anzutressen ist: so wird das Vorzügliche

Diefer

### 540 Von microfcopischen Augen-

biefer neuen Sammlung zuvörderst darinnen besteben, daß alle Gegenstände nicht allein auf das sauberste und richtigste in Rupfer gestochen, sondern auch überdieß mit lebendigen Farben, der Natur so ähnlich, als möglich, und ohne daß die Liebstaber, die durch das Sonnenmicroscop erscheinende Negenbogensarben befürchten dörfen, gemalet oder illuminiret werden, als weswegen alle Observationes nicht sowohl durch das Sonnenmicroscop, als vielmehr durch ein besonderes hierzu ersundenes vollkommenes Handmicroscop, um die Farben unbetrüglich zu erhalten, nachgezeichnet und entworfen worden.

Diefe Zeichnungen find eine Frucht funfjahriger Beobachtungen bes hiefigen herrn Procurator. Martin Frobenius lebermullers, welche berfelbe mehrentheils in Begenwart verschiebener Bonner und Freunde angestellt, zu Papier gebracht, und neulich erft folche mit einander bem Berleger gefälligft behandiget, ihm auch zu gleicher Zeit eine jebe Obferpation, felbsten vor Hugen gestellet batte, um folche genau prufen, und bas, was er nun felbft gefeben. mit benen Zeichnungen gegen einander balten gu können. Bas man nun zu andern befunden, ift fofort corrigiret, verbeffert und alles ber Natur auf bas abulichste nachgebildet worden. Ueber dieses alles ift mehrgemelbter Berleger von gebachtem Berrn Procurator Lebermuller, mit einem außerorbentlich feinen und fest stehenden Bandmicrofcop verfeben worden, burch beffen Sulfe er ben Aufzeichnung einer jeben Observation auf die Rupferplatte, allemal eine jebe Beobachtung wiederholen, und bas Object felbst.

felbst, nebst ber Zeichnung, ju gleicher Zeit vor Mugen haben, und also auf bas genaueste abbilben fann.

Und wie ber herr Beobachter niemalen einige verführerische Reigung jum Wunderbaren gehabt, fondern bergleichen übertriebenes und fabelhaftes Bezeug, außerst gehaffet, indem derfelbe die fich felbst gelaffene Natur viel zu schone befunden, als daß er fie beffer auszuschmuden fur nothig gehalten, ober mohl gar die Bermegenheit gebrauchen mogen, dergleichen schwache Erdichtungen bem Publico aufzuburden, wie g. E. herr Johann Frang Grienbel von Ich \* sich nicht gescheuet, ber Welt weiß zu machen : er habe aus einem Tropfen Mayenthau, nach bregen Tagen, einen jungen Frosch, ben er mit vier Beinen, wie einen großen ausgewachfenen Frosch abgebildet, unter bem Miscroscop, unter mabrenber Betrachtung, ausschliefen seben ac. welche unverschamte Kabeln, biefer Autor fo gar Raifer Leopolden glormurbigften Bedachtniffes, ju be-Diciren fein Bebenken getragen: fo werden fich auch Daber die Liebhaber um so mehr naturlicher und mahrhafter Vorstellungen, welche man ja ohnehin ju eines jeben Untersuchung und Prufung überlaffen muß, zu versichern haben.

Bas aber die Art und Beise ber Ausgabe dieses Werkes betrifft, so ist man gesonnen, monatlich

pier

Micrographia Noua, fiue noua et curiosa variorum Minutorum Corporum fingularis cuiusdam ct nouiter ab Autore inventi Misroscopii. bergae 1687. in 4to.

# 542 Von microscopischen Augen-

vier Platten, nebst einem Bogen Erläuterung zu liesern. Man wird sich daben um die notthige Abwechselungen zu beobachten, nach der gemeinen Eintheilung, in die dren Naturreiche richten, und aus jedem alle Monate, eine Platte aussertigen; als eine Zugabe aber zuweilen etwas von den seinsten, durch Menschenhande versertigten Arbeiten, mit ihren Farben abbilden, um den unendlichen größen Unterschied zu zeigen, der sich zwischen diesen und den geringsten Werken der Natur sindet.

Es wurde unnothig fenn, ein vorläufiges Berzeichniß von dem Inhalte berer nach und nach auszugebenden Platten, einzurucken. Wir wollen nur aniso bavon fo viel melben, bag man fich überhaupt, fo oft es die Gelegenheit giebt; die gwar bereits bekannten, aber in dem Thierreiche gemiffermagen noch streitigen microfcopischen Beobachtungen , j. E. von der mabren Sigur ber fogenannten Blutfügelein, von der vom Berrn Needham angegebenen Entstehungsart ber fogenannten Infufionsthierchen zu berichtigen, und anderer Gelehrten Beobachtungen, baben mit befaint zu machen, befleißigen wird. In bem Pflanzenreiche werden bie Saamen verschiedener Pflangen, ber mancherlen Blumenstaub, die Gerippe und Rege ber Blatter, bie vielerlen Arten von Moofen und Schimmel, gu Stoffe, nebft vielen andern Dingen bienen; im Mineralreiche foll die Configuration und die Cryftal. ten ber Salze sowohl, als die verschiedenen Urten vom Meerfande, jum Grunde genommen werben, und That rect street was

was noch im Thierreiche übrig ift, wird niemand verlangen, baß man ein Berzeichniß bavon anfüh. ren folle, da außer bem Staube von den Sommervogeln, ober beren Febern, Saaren und Bolle, eine ungablige Menge fleinster lebendiger Creaturen und beren Glieber vorrathig find, welche liebha= bern und Rennern ber Maturgeschichte beffer befannt find, als man bier bavon Erwähnung thun fonnte! , and not regeliten gleiner niene in Adlig in. a.

Und hieben wird gewißlich feinem Journal ober andern bergleichen periodischen Werfe, nur ber geringste Eintrag geschehen, maßen wir nichts als unfichtbare, oder faum fichtbare, aber boch unerkennt. liche Dinge, Die man nur mit bewaffneten Hugen feben muß, vorstellen wollen.

Die erste Ausgabe wird in der Neujahrswoche bes herannahenden 1759ften Jahres ben bem Berles ger, ber auf bem neuen Baue, gegen bem großen Springbrunnen über, in feinem eigenen Saufe gu erfragen ift, zu haben fenn, woraus Liebhaber fich einen Begriff machen fonnen, was man von ber Fortfe-Bung biefer Sammlung zu hoffen habe.

Das erfte Blatt zeiget die Gestalt ber Blutges faße und ben Kreislauf des Bluts in dem Mefenter ober Gefrose des Frosches, nebst ber Urt, wie diese Beobachtung anzustellen ift; bas zwente, einen febr schönen auf rothen Weintrauben gefundenen Schint. mel; bas britte Blatt enthalt zwen Figuren, in ber die Unschüffe des Salis sedativi vorgestellet. Auf

Dem

### 544 Von microscopis. Augen, und 2c.

dem vierten Blatte endlich sieht man ben sogenannten Muschelsaamen oder eine nette Abbildung versschiedener von den kleinsten mit dem Meersande ausgeworfenen Muscheln.

Der Preiß einer jeden monatlichen Ausgabe, wird nicht hoher als für zwanzig Kreuzer zu stehen kommen, und die Liebhaber werden aus Ueberzeusgung selbsten unpartenisch gestehen müssen, daß dieser Preiß sehr billig, und die Kosten zu Anschaffung dieses Werkes nicht umsonst angewendet senn werden.

Rurnberg, den 18 Decemb. 1758.

Georg Paul Nußbiegel.



VIII.

# Vermischte geographische Unmerkungen.

o gewiß es ift, daß die Bemuhungen ist lebender Gelehrten die Erdbeschreibung vieler lander in Europa, theils burch Errichtung ganger Gefellschaften, theils auf Vorschub ber Ro. ften großer Regenten und Potentaten zu weit große. rer Vollkommenheit gebracht, als ehebem moglich gewesen, so gewiß ift es auch, bag die Geographie aller ber lander, Die außer Guropa liegen, mann auch Rufland und China hievon ausgenommen wurden, noch mit fo viel Unwiffenheit und Dunkelbeit umgeben, daß man fich von allen ausländischen Charten wenig ober gar feine Bewigheit verfprechen Da nun in allen diefen Begenden nicht leicht solche geographische Unstalten, als in Rufland und China gemacht worden, zu vermuthen fenn, fo halte bafür, baß biejenigen, fo fleißige lefer guter Reifebeschreibungen abgeben, durch fleißige Aufzeichnungen aller geographischen Beobachtungen in ben Stand gefest werden konnen, unendliche Fehler auslandis scher Charten zu corrigiren, und alfo zu Berbefferung ber Geographie an ihrem Theil etwas benzutra. Mit einer folden Arbeit habe ich vorift einen fleinen Berfuch gethan, welcher, mann er ber Ber-22 Band.

ren Verfasser des schon långst beliebten hamburgtsschen Magazins und derselben teser Benfall zu verzbienen, das Glück haben sollte, mich aufmuntern würde, mehrere dergleichen Beobachtungen mitzutheilen. Es wird aber niemand von mir fordern, daß ich mich ben Mittheilung gedachter Beobachtung an eine splematische Ordnung binden solle; es sind bloße Materialien, die ein jeder Geographiesverständiger seines Orts einzuschalten im Stande ist. Sie solgen also, wie sie mir unter Handen kommen.

I. Nach der Charte des Strahlenbergs von Rußland und Siberien sind die Granzen des tobolschischen Gouvernements von der Stadt Ustinga um 50 Meilen zu weit entfernet, wie solches die neuern Charten des Kyrilow und des Atlantis Rußici, auch selbst torenz tange in seiner Reise bezeugen, der von dem Dorfe Spasa, ohnsern dem Ustinga gelegen, binnen zween Tagereisen, die Granzen Sibe-

riens gelanget.

II. Die kyrilowische Charte ist durch den Atlantem Rußicum in unzählichen Stellen emendiret, und ob sie wohl viele Derter besser als die strahlenbergische angiebt, so sindet sich doch auch hinwiederum den unterschiedenen Stellen in der strahlenbergischen eine nähere Gleichformigkeit mit dem Atlante, wie, z. E. der Ruß Succona bezeuget, welcher ben Ustinga in die Duina fällt, und welcher in der kyrilowischen Charte gar nicht besindlich. Dieser Fluß entsieht, nach dem Utlante, aus einem stehenden See der Coudelische Dera genannt wird, und dessen Rame der Atlan micht anzeiget.

### geographische Anmerkungen. 547

III. In der homannischen Charte von Persien ist der lauf des Tygris sehlerhaft, und viel zu weit ost. lich hinter Bagdad gestochen, wie solches die Relation des Thevenot flärlich darthut, der diesen Fluß herunter gefahren. In der Charte des türkischen Reiches von eben diesem Autore, die viel älter ist, ist dieser Fehler gar nicht vorhanden.

IV. In eben dieser Charte ist ein Fehler, von dem die türkische Charte fren ist, namlich, daß die Stadt Monsol am östlichen User des Tygris gesest ist, da sie doch, dem Zeugnisse des Thevenots zu Folge, am

westlichen lieget.

V. In eben diefer Charte von Persien finde ich ben Fehler, daß Aleppo an den Fluß Afi oder Oronstes gesest worden, da doch nur Antiochia an selbis

gem liegt, nicht aber Aleppo.

VI. Nach des Chardins Reise, T. II. p. 95. fließt der Fluß Kur, ben der Festung Akadzike in Georgien vorben, die homannische Charte ist also voller Fehler, daß sie diesen Fluß lange nicht so weit zuruck geseiget.

VII. Nach eben diesem Autore, T. II. p. 223. geschieht die Vereinigung des Flusses Zengi, oder Kur, mit dem Flusse Araris, ohnsern des caspischen Meeses, welches mich in der Meynung bestätiget, daß die Stadt Frivan weit östlicher lieget, als sie in allen Charten gesetzt worden.

VIII. Eben dieser Autor scheint einen Fehler zu begehen, T. II. p. 309. daßer den Ursprung des Arares von dem Berge Ararat herleitet, der vor diesem grofsen Flusse zu nahe am caspischen Meere liegt, da nach der homannischen Charte von Persien an einem

Mm 2

Orte, Namens Camafour, fast 100 Meilen nordweft. licher gelegen, berfelbe feinen Anfang nimmt.

1X. Die Reisebeschreiber differiren in Bestimmung der Ruderum antiquae Babylonis ganz ausnehmend. Rauwolf nennet einen Flecken Felugo, am Euphrat, der in den Mappis nicht zu sinden, so seiner Beschreibung aber nach kurz vor dem ersten Communicationscanale, zwischen dem Euphrat und Tygris, so vielleicht das Odoine der Altenist, liegen soll. Thevenot seizet diese Ruinen unweit Tacrit am Tyger, weil der Ort Oreschi. Bagdat heißt. Die homannische Charte von Persien, da ich nicht weiß, wem sie solzget, seizet diese Rudera in der Insel, so der Tyger und Euphrat sormiret, Erac. Arabi genannt.

X. Der Beobachtung des Corn. le Brunn seiner Reisen T. IV. pag. 421. ju Folge, ist die Lage der Stadt Schiras in Persien in allen geographischen Charten falsch angegeben, weil sie in selbigen die Halfte des Weges zwischen Hispahan und Gamron ausmachet, da der Autor ben seiner zwenmaligen Reise bezeuget, weil er auf der Reise zwischen Hispahan bis Schiras 12, von Schiras bis Gomron aber

23 bis 24 Tagereifen zugebracht.

XI. Die in den meisten Charten zwischen Schiras und lar angegebene Stadt Rachal hat weber

Thevenot noch le Brunn bemerket.

XII. Bann der Nachricht der Herren Patrum Iesuitarum zu trauen ist, die auf Ordre des chinesischen Raisers Rangshi, den Ursprung des Flusses Ganges aufguchen mussen, so entsteht selbiger aus verschiedenen an dem Fusse des Gebirges Renteißee gelegenen Quellen, welche in einen Alueum allmählich zusammen fließen,

ber

### geographische Ammerkungen. 549

ber nachgehends burch zwen große Seen fortgest, und seinen Cours gegen Abend fortsetzt, bis er endlich sich nach Suben kehret, und nach öftern Wendungen aus Suben nach Morgen, und aus Morgen nach Suben sich in den Golfo de Bengala exoneriret.

XIII. Seuther hat also in seiner Charte vom mogelischen Neiche ben lauf bes Ganges von Norden nach Suben gar zu oftlich gesehet, weil nach selbiger Charte Delli wohl 80 Meilen von den Ufern bieses Flusses gezeichnet ist, ba es doch nur 30 Meilen da.

von liegt.

XIV. Es scheint, daß Mr. de l'Isle, indem er die Charte von der Kuste von Malabar und Coromandel, so Homann nachgestochen, versertiget hat, hauptsächlich der Charte der Herren Jesuiten gefolget ist, die in der XV Recueil des Lettres edifiantes enthalten ist; allein eine weit vollkommenere findet sich in eben diesem Werke in dem XXIII Recueil, so 1733 beraus gekommen.

XV. Aus eben biefer Charte erfehe, baß unfere beutschen geographischen Charten von Homann und Seuther die zwen Stadte, Rourigtam und Erudurgam, so in dem Ronigreiche Carnate, auf der Ruste von Coromandel gleich nach der Festung Belour sol-

gen, gang und gar ausgelaffen worben.

XVI. Die Insel Sundiva in dem Golfo de Bengala ist vom Seuther in seiner Charte des großen Mogols Neich sehr unrecht an der Embouchure des Ganges geleget; nach dem Ovington liegt sie 20 Meilen (welches wohl englische senn werden), von der Küste von Arracan, gehöret dem Könige von Arracan, und ist über hundert Meilen im Umkreise, sie Mm 2 four-

fourniret eine große Menge Galg. In ber Charte bes Sinus Gangetici, von einem hollandischen Hu-

tore fehlt sie ganzlich.

XVII. In der sonft fehlerhaften Charte des Seuthere vom Reiche bes großen Moguls wird ber Fluß Martaban, moran Urracan liegt; vorgestellet, sich mit zwen Urmen in ben Ginum Bangeticum zu etgiefen, welches wenige Charten angemerket, Da es boch an und vor sich selbst maber ift, magen Dvington bezeiget, daß an dem einen Urme- die Stadt Drietan. am Musfluffe aber beffelben bie Stadt Peroum mit einem großen Safen verfeben, befindlich ift, ber fübliche Arm aber an feinem Musfluffe ben wegen bortiger Handelschaft bekannten Safen Dobazi habe. 2 ar ind

XVIII. In ben meiften Landcharten wird die Seefadt Ramu ober Romeo, bie zu Arrafan gehoret, ben Grangen von Bengalen naber als Urrafan gefest, Dvington aber bezeuget im Gegentheile, baß fie ben Grangen von Pegu naber liege, als bie Ctabt Arrafan, folglich febr weit von Bengalen entfernet Beugeheit geo ren buchen Oposiert von Bornann genf

XIX. Die Charte bon ben fo genannten neuen philippinischen Inseln, deren die Lettres edifiantes Recueil VI. erwähnen, scheint aus der Imagination ber herren Jesuiten felbit entstanden zu fenn, inbem bie Paffage zwischen ben Inseln Gilolo und Mindanao zu fehr frequentiret wird, um zu glauben, daß die bortige Begend, bis zu isigen Zeiten,ganglich unbefannt geblieben fen, auch ift ber Raum Diefer Charte fo groß, und die lage diefer Infeln fo proportioniret, bağ es fast unmöglich, baß fie ben hollanbis fchen Seefahrern, Die jahrlich nach Japan geben, unbefannt

bekannt geblieben sen; ja, wann die Wirklichkeit an diesen Inseln Untheil hat, so kömmt mir wahrsschnlich vor, daßt es vielmehr die carolinischen Inseln sen, die unter dem 9 und 10 Grad der Lat. sept. liegen. Denn ob sie zwar seldige in ihrer Charte unter den 17 Grad der Lat. sept. sehen: so wissen doch die Sinwohner der alten philippinischen Inseln nichts von diesen neuen.

XX. Der Herr Prof. Hase in seiner Charte von Ufrica, setzet Sennar die Hauptstadt von Nubien, nebst noch zwen geringern Dertern, Giesim und Serze, unter einer Parallele, da doch Mr. Poncet in seiner Reise nach Nubien, die in dem IV. Recuoil des lettres edifiantes angesühret wird, einen Unterschied der Breite von diesen drep Dertern von mehr als 5

Grade machet.

XXI. In dem 12 Recueil der Lettres edifiantes befindet sich eine Charte von dem lande der Moren, zwischen dem 11 und 20 Grad der Lat. australis, diese seits der Alpen von Eusco, wo gewisse Missiones der Jesuiten sen, und welche sowohl den lauf der Flüsse, als die Namen der Nationen ganz anders vorstellet, als die homannischen und seutherischen

Charten von Umerica.

XXII. Nach dem Zeugnisse des Varonde la Hontan, S. 263. fällt der Fluß der Nation Outaous in den See der Hurons, und eben dieses bekräftiget die Charte des Hennepins von Canada, inzwisschen ist nicht zu begreisen, warum eben dieser Autor, S. 264. seine Sprache plößlich andert und saget, daß der Fluß der Outaous nicht in den Lac Huron sich ergieße.

Mm 4 XXIII. Ulle

# 552 Vermischte geographische ic.

XXIII. Alle neuere Charten von Nordamerica ftimmen barinnen überein, baf ber fo genannte lac Superceur. Die größte unter ben canabifchen Seen fet, ba boch bie americanifchen Bilben ben Gee ber Apinipoils vor ben größten unter allen ausgeben; biefer aber liegt weit hober, und hat eine ungewiffe Große und Stellung in ben meiften Charten, mann' bie Aufage biefer Bilben mahr, fo konnte vielleicht die Entbedung des Ubmirals de Fonte mehrere Glaubmurbigfeit erlangen.

XXIV. In der Charte des herrn be & Jele von Meufranfreich wird bie Mision ber Jesuiten von bem beil. Joseph, und bas Dorf Miffelimatimach dicht hinter einander geset, ba nach bem XI Recueil ber Lettres edifiantes p. 375. verfichert wird, baf biese bende Derter über 100 frangosische Meilen von

einander entfernet fenn.

XXV. Bon eben baber fann mit wenigem anmer. ten, bag ber Lac ber Illinoifen mit unrecht biefen Mamen führet, weil von ber Nation ber Illinoifen fein Menfch in ber Nachbarfchaft Diefes Gees, ber in ber landsprache Mischigan beift, wohnhaft ift.

XXVI. Bann bem B. de la Sontan Glauben benjumeffen, G. 225. fo hat Mr. be l'Iste in feiner Charte von Canada ju viel gethan, auf ber Abend. feite von Rordamerica zwen Geen zu zeichnen, ba nur einer, namlich ber langere, vorhanden.



ix. Auszug

eines vom Herrn Buifiere, Bunbarzte des herrn Grafen von Rove, aus Copenbagen, unterm 25 Aug. 1685.

an herrn Banle, abgelassenen Schreibene,

darinn eine feltfame Begebenheit

im Magen

# ausgewachsener Haberkörner

bekannt gemachet wird.

Aus den Nouvelles de la republique des lettres, par Mr. Bayle, Sept. 1685. Art. VI.

überfest und mit Unmerfungen erläutert.

bon D. J. G. R.

in gewisser Soldat vom seelandischen Regimente, welches in dieser Stadt zur Garnison liegt,
hatte im vergangenen Winter etliche Körner Haber gegessen, welche sich die zu Ende des Julius
in seinem Magen aufgehalten. Diese ganze Zeit
über, wurde er bald von einem Fieder, dald von einem Triebe zum Brechen, zu seiner größten Beschwerde befallen; am allermeisten aber empfand er
starkeMagenschmerzen,nebst einem Ansaße zum Scharbocke. Als er im lestverwichenen Monate Julius
Mm 5

### 554 Von ausgewachsenen Haberkörnern

eine ungewöhnliche Belästigung versverte, gab ihm ber Regimentsfeldscheerer zum Brechen ein, wornach er diese Haberkorner, nebst mancherlen andern garsti-

gen Dingen von sich gab.

Das Sonderbare hierben ist nicht nur der lange Aufenthalt dieser Körner im Magen \*, ohnerachtet dieser Theil beständig so gewaltsam angegriffen worden, und der Soldat zum östern starke Vrechmittel eingenommen, sondern, daß sie auch in eben diesem Magen Wurzel geschlagen, und gekeimet, (ausgewachsen) \*\*,

als

\* Man findet erffaunenswurdige Bepfpiele nicht nur von Rahrungs- und Arzeneymitteln, fondern auch verschiednen widernatürlichen hinunter geschluckten Dingen, welche erft nach einem langen Aufent balte, ben fie im Schlunde, ober Magen, ober in den Gedarmen gehabt, durch Brechen oder den Stublgang meggegangen. Um nur ber Nabrungs: und Aritneymittelel allhier ju gebenken, fo finden wir Valent. Andr. Möllenbroccii Dhiervation, de carne cruda vomitu reiecta; in den Miscellan. Nat. Cur. A. 1671. Obl. 18. und eben deffelben Db= fervation, de pilulis post annum vomitu adhuc integris reiectis, ebendafelbit Obl. 92. Ge. Detbar= dings Observation, de pilulis, post annum adhuc integris reiectis, im Append jum 7ten und 8ten Sahre ber britten Decurie ber Miscellaneor. Nat. Cur. Obl. 71. Joh. Cob. Gogens Obfervation, de frusto cordis bubuli post biennium excluso, im 2ten Volumine der Actorum phys, med. Acad. Nat. Cur. Obl. 206. Unton Job. Groners Observation, de cerasis per biennium indigestis, vomitu eiectis im Commercio litterar. Norimberg. A. 1733, hebd. XXIV. G. 189 F.

\*\* Hieher gehoren noch ein paar andere ahnliche Bemerkungen, als Alardi Herm. Cummen Observa-

als maren fie in die Erbe gefaet gewesen, nur mit bem Unterschiede, daß sie bloge Halme ohne Rorner berporgebracht. Die Salme waren febr schwach, und batten eine große Hehnlichkeit mit benen auf ben Kornahren machsenden Spiken, außer, daß fie nicht so steif, und viel langer waren. Unter andern war ein Rorn, welches einen sieben bis acht Boll langen Salm getrieben hatte, welcher überbem nicht eine bloße Sproffe mar, fondern beffen lange in dren ober vier fleine Knoten abgetheilt gewesen, welche Die Be-Stalt und Dicke eines gang fleinen Saberfornes batten. In ber Seite bes Stiels hatte jegliches Rorn bren ober vier fleine Wurzeln geschlagen, welche zwen bis bren Finger lang, und ungemein bunn waren. Diefer Mensch bat fich nach biefem Brechen gebeffert, und ist nunmehro vollkommen wieder gefund. Biele find ber Mennung gewesen, daß biefer Saber Die Ursache ber Krantheit ben bem Goldaten geme. fen. Saft alle feine Cameraden hielten ihn vor begaubert. Ich bin aber hierinn mit ihnen nicht ein-ftimmig, sondern halte vielmehr vor wahrscheinlich, daß dieser Mensch bereits damals, da er diese Rorner gegeffen, einigen Unfag zu einer Rrantheit gehabt,

tio de officulo pruni germinante, a rustico excreto, in den Miscellaneis Nat. Curios. A. 1672. Obs. 109. und Sam. Levelit Observatio de germinatione nuclei e malo in ventriculo, im oten und ioten Jadre der dritten Decurie, gedachter Miscellaneorum Obs. 15. Eben so merkwürdig ist Franz Ernst Paulini Observatio de pullis gallinaceis in ventriculo hominis natis, im Append jum 5ten Jahre der 2ten Decurie der Ephemeridum. Nat. Cur. p. 34.

# 556 Von ausgewachs. Haberkörnern ic.

habt, und, daß etwa schon in seinem Magen eine gewisse klebrichte Materie vorhanden gewesen, (wie denn dieses östers ben denjenigen, in denen eine Anlage zum Scharbock ist, zu senn psiegt,) in welcher sich diese Körner verhalten, und, daß beym Zunehmen seiner Krankheit, diese im Magen befindliche Feuchtigkeiten dermaßen zähe geworden, daß sie dadurch vollkommen vermögend gewesen, diesen Haber aufzuhalten, und die in diesem Theile zur Verdauung besindliche saure Flüßigkeiten dergestatt sumpf zu machen, daß sie dem Körnern nichts anhaben können Denn nachdem das Brechmittel diese Feuchtigkeiten, nehlt dem Haber herausgestossen hatte, ist der Magen wieder ledig geworden, und der Patient hat wieder gesund werden können.

S. Friedr. Sofmanns Differtation de tardiori ventriculi concoctione, Hal. 1703. 4. und Job. Seinr. Schulzens Differtation de naturali ac praeternaturali menstrui ventriculi constitutione, Hal. 1736. 4. 3 und einen halben Bogen.



X:

# Von einer Leiche,

welche

nach langer Zeit frisch und unversehrt gefunden worden ist.

Sarl Martel, Graf von Sontaine Martel, Herr von Bretigny \*, Ritter der königlichen Orden, und General Lieutenant, war im Monate April 1706 verstorben. Hr. Dücarrouge, welcher damals Pfarrer von St. Peter zu Bretis gni war, ließ in dem Chore der Kirche, neben dem herrschaftlichen Stuhle, graben, um eine Gruft zu machen, in welche der Sarg des Grafen von Sonstaine Martel sollte bengesesse werden.

Die Arbeitsleute hatten kaum angefangen, zu arbeiten, als sie ein Gewölbe, und den Eingang zu einner Gruft entbeckten, die man nicht kannte; sie eröffneten dieselbe, und fanden darinnen zween bleverne Sarge, worinnen der Herr Blosset, und die Frau von Berthevin, seine Gemahlinn, lagen. Ihre Namen und Litel waren auf diese Sarge eingegraben:

Bretigny, unterhalb Montlhery, der Hauptstadt in der Landschaft Sarepoix, in dem Gouvernement von Isle de France, ist in der Geschichte berühmt wegen des Friedens, der im Jahre 1360 zwischen dem Könige von Frankreich, Iodann dem Zweyten, und Couard dem Dritten, Könige von England, daselbst ist geschlossen worden.

ben; auf seiner Gemahlinn ihrem stund: Zier liegt Anna von Berthevin, tugendhafte Frau von diesem Orte, verstorben im Jahre 1587. 20.

Es kamen verschiedene Personen herben, diese Gruft und die zween Särge, die man eben entdeckt hatte, zu besehen; da man dieselben aushob, um sie auf die Seite zu sesen, so fand man zu nicht geringer Bewunderung, daß der eine schwerer war, als der andere; es war dieses der Frau von Berthevin ihrer. Die Neubegierde reizte die Zuschauer an, diese benden Särge zu eröffnen, um zu sehen, wovon ein so merklicher Unterschied in Ansehung ihrer Schwere herrührete; sie thatenes auch so gleich ohne den Pfarver, den Herrn Dücarrouge, davon zu benachrichtigen. Einer von ihnen gieng nach Hause, und holete ein großes Rüchenmesser, womit er die benden Särge aufmachte; in des Herrn Blosserssiehen sand den sie weiter nichts, als ein wenig seuchte Asche.

In bemjenigen, worinnen die Frau von Berthes vin lag, sanden sie ihren Körper frisch, unversehrt und ohne die geringste Verwesung; ihr Fleisch war frisch und roth, als wenn sie noch lebete; man hob einen ihrer Arme auf, welcher diegsam war, kurz, sie schien nur zu schlasen; das Band, womit ihre Haare zusammengeknüpst waren, hatte seine Karbe behalten, und war nicht im mindesten verdorben; das Luch, worinnen sie lag, war ein wenig roth geworden, im übrigen aber war es rein und noch ganz; man bemerkte nur, daß die Nasenspise der Verstorbenen ein wenig schwarz geworden war, als wenn sie verlegt ware, welches man einigen Schlägen zusschlieb,

schrieb, die man vielleicht auf ben Sarg gethan hat-

te, da man ihn hatte öffnen wollen.

Man kann sich leicht vorstellen, wie groß das Ersstaunen der Unwesenden war, diese Leiche so frisch und unversehrt zu sinden, nachdem sie 123 Jahre zusvor war begraben worden; da sich das Gerüchte hiervon ausgebreitet hatte, kam so gleich eine große Menge Volks herzu gelausen, so wohl aus dem Orte selbst, als aus den benachbarten Gegenden, welche diese außerordentliche Begebenheit mit ausabe. Das Volk hatte so gar den Sarg aus der Grust herausgezogen, und die Leiche der Frau von Berethevin, mit ausgedecktem Gesichte in der Kirche öffentlich ausgeseszt, welche in diesem Justande länger als vierzehen Tage verblieb, ohne daß sich diese Leiche der Frau von Berthevin, nur im geringsten veränderte.

Der Pfarrer, der Herr Dücarrouge, der sich diesem allen, wiewohl vergeblich, widerset hatte, saßte den weisen Entschluß, dem Cardinale von Toails
les, seinem Obern, davon Nachricht zu geben; dieser Pralat verordnete sogleich die teiche der Frau von Berthevin wieder in den Sarg zu legen, und denselben wieder in der Gruft zu verwahren, woselbst man ihn gefunden hatte, welches auch unverzüglich vollzogen wurde; der Sarg des Grasen von Kontaine Martel wurde zwischen den Sarg der Frau von Berthevin und ihres Gemahls seinen

bengeseget.

张 於

# 3mhalt 3nhalt

# bes fünften Stückes im zwen u. zwanzigsten Banbe.

| 1.    | 3meen Briefe über einen wichtigen Umftand, in  |
|-------|------------------------------------------------|
| 1303  | ber Geschichte bes Magdchens von Orleans       |
| 4     | Geite 45                                       |
| iI.   | Bourbeloins Beobachtung einer vermittelft Muf  |
| 5-    | schneidung des Mastharmes und ber Bebahr       |
| E 10  | mutter, burch ben Ufter ans licht gebrachter   |
| 34    | Geburt 47:                                     |
| Ш     | . Merkwurdige Geschichte zweger taub und ftumm |
| 31    | gebohrner Rinder, welche man beutlich reder    |
| 1-(2) | gelehret hat 494                               |
| IV    | . Sylvius Nachricht von einem Magochen, wel    |
| 20    | ches an verschiedenen Gegenden des Korpers     |
| 100   | mit Hörnern versehen gewesen 508               |
| - 47  | On singer (Bohnaucha ban Gintan han han altan  |

V. Bon einem Gebrauche ber Hirten ben den alten Juden

VI. Besondere Nachrichten von dem Worte Alleluja, aus zwo alten Handschriften 523

VII. Nachricht von einem physikalischen Werke, so unter dem Litel, microscopische Augen- und Gemuthsergößungen mit dem 1759sten Jahre herauskommen wird

VIII. Bermischte geographische Unmerkungen 545

1X. Bnifiere an Herrn Bayle abgelassense Schreiben, darinn eine seltsame Begebenheit im Magen ausgewachsener Haberkörner bekannt gemachet wird

X. Bon einer leiche, welche nach langer Zeit frisch und unversehrt gefunden worden ist 557

Hamburgisches

# Magazin,

oder

# gesammlete Schriften,

Mus ber

Naturforschung und den angenehmen Wissenschaften überhaupt.



Des 22sten Bandes sechstes Stud.

Mit Ronigl. Pohln. und Churfurfil. Sachlischer Frenheit,

Hamburg und Leipzig, ben Georg Christ. Grund und Abam Heinr. Holle.



more a

# Manual Conflicts

30 43

Tainer organists and consequences of the conse



# This tailed tring the sec

All Property of the Control of the C

to Ober Brown William Charles Law Bulle



I.

#### Abhandlung

# vom Hanfe,

bon

## Herrn Marcandier.

as Verborgene ber tiefsten Utterthüsmer entbecken: auf den Felbern und in Wälbern mit unsern Vorfahren suchen \*, und alle Pflanzen, die die Oberfläche der Erde bedecken, von

denjenigen aussondern, welche ihnen zu jederzeit die nuglich-

Cannabis in filvis primum nata est. Plin. Lib 20, "Wenn der Ursprung einer Kunst unbekannt ist: so muß man die Muthmaßung und hypothetische Historie der wirklichen entgegen sehen: man kann in diesem Falle versichern, daß der Franzose mehr Unterricht hat, als die Mahrheit . . . Insprung

nuglichsten und nothigsten gewesen fenn, ben Ursprung endlich bes Hanfes wissen, und fagen, auf

gemein giebt ein Dhngefahr bie erften Verfuche an Die Sand; fie find ohne Rugen, und bleiben unbefannt: ein anderer machet folche befannt, er thut folches mit gutem Erfolge, aber alsbenn redet man nicht mehr bavon : ber britte folget bem an= bern, der vierte dem dritten und so meiter, bis der lettere Erfahrungen bepbringt, die vortrefflich find, und alsbenn erwecket es erstlich Aufmertfamteit. . . . Erhalt man die Erfindung von einem Auslander, fo verschweigt die Rationaleis fersucht ben Ramen des Erfinders, und er bleibt unbekannt. . . . Mit dem Unfange und Fortgange einer Runft ift es nicht fo, als mit ben Wiffenschaften; Die Gelehrten balten zusammen, fie fchreiben, fie bringen ihre Entdeckungen in Unfeben, fie widersprechen einander, und werden widerlegt. Diefe Streitigkeiten entbecken bas Beschehene, und beträftigen bas, mas gefaget mor= ben. Die Runftler hingegen leben als unbekannt, ode und verlaffen; alles, was sie thun, geschiebt ibres Rugens wegen, und unternehmen ben nabe gar nichts, mas zu ihrer Ehre mare. Es giebt Erfindungen, Die gange Jahrhunderte ben Familien bleiben; fie tommen vom Bater ju ben Rindern, sie verbesfern oder verandern sich, ohne daß man eigentlich weiß, wem, ober welcher Beit bie Entdeckung zugeeignet werden muß. Die unvermerkten Zugange, burch welche eine Runft zus nimmt, verwirren auch die Beiten .. Giner famm= let den ganf: ein anderer roffet ibn: ein anderer brechet solchen; dieß ist anfangs ein grober Stengel, bernach ein Saden, und denn Leines wand; allein unter allem diefem Junehmen vergebt ein Jahrhundert. Derjenige, welcher ein Wroduct

was Weise sich das menschliche Geschlecht dessen von seinem Unfange bedienet hat, dieß ist eine desso beschwerlichere Unternehmung, weil uns die Geschichtsschreiber hiervon keine Nachricht geben, und weil ich gar nicht weiß, woher ich dessen Entdeckung und Nußen entlehnen soll.

Es ist zu vermuthen, daß diese Pflanze bekannt gewesen, angebauet, und selbst lange Zeit vor der Sistorie zum Nußen verwendet worden; derjenige, der das erstemal davon schrieb, glaubete nicht, daß es nothig ware, von einer Sache zu reden, welche schon

so gemein und bekannt ware.

Ich sete also zum voraus, daß das Ungefähr, oder Die Nothwendigkeit, als zwen große Quellen ber Erfindung, diefe Pflanze ben Menfchen entbecket bat, welche fo gemein als schasbar ift. Der erfte, ber sich beren bediente, suchte vielleicht nichts weiter als ein Band, einen Baumast zu befestigen, ober sich eis nen Gurt zu verfertigen. Er fand am Sanfe bas Biegfame, die Beiche und Dauer. Er fuchte diefe Pflanze auf, und bemerkte felbige. Er zeigte diefes feinen Ungehörigen und feinen Nachbarn an; ein jeder nahm den Nugen dieses Products ben allem Ohne Zweifel wollte man eine Unbinden mabr. Mn 3 Pflange,

Product von seinem natürlichen Zustande an, bis au seiner größten Vollkommenheit brachte, wurde schwerlich unbekannt bleiben. Wie ware es mögstich, daß ein Volk, welches sich in kurzer Zeit mit einem neuen Eroffe bekleiden konnte, nicht fragen sollte, woher dieses gekommen ware? Dergleichen Falle aber kommen nicht vor, oder wenigstens selten., Eneyel. Vol. 5. p. 647.

Pflanze, Die fo nothig fchien, vermehren, und fich beren Rugen allgemeiner machen; man baute folche an! viele Jahrhunderte verftrichen vielleicht, ebe man fich vorgestellt hatte, bie Schale von bem Strobe abzusondern. Man fabe bierauf, baß man bierdurch ben Rugen viel beträchtlicher und allgemeiner machte. Man fann fich leichte vorftellen, bag bie erfte Röftung nicht fo geschickt gewesen ift, als wie wir folche beut zu Tage anstellen. Bermuthlich fieng man an, Seile zu verfertigen \*, eben fo, wie die Hirten bergleichen noch iso auf dem Lande davon Hernath suchte man Derter aus, wo Geile ober Stricke gemacht wurden. andere verfuchten mahrscheinlicherweise bas Spinnen, woraus man Leinewand machte \*\*. Aber was vor leinewand ? Endlich haben fich die Runfte, gleichsam stufenweise, eben fo, wie die Menschen verbeffert;

<sup>\*</sup> Cannabis sativa Planta, magni usus in vita, ad robustissimos sunes sacritandos. Dioscorid. L. 3. C. 141.

Utilissima funibus Cannabis. . . . Plin. L. 19. C. 9.
\*\* Aus der Historie lernen wir, daß die Leinewebersstühle der Alten von einer ganz verschiedenen Bauart gewesen, als wir sie heut zu Tage haben. Die Leineweber saßen nicht, sondern buckten sich nur, und wenn sie Stücken machten, die mehr als eine Seite hatten, so wendeten sie solches um.

Arguto tenues percurrens pectine Telas. Aeneid. T. Homer, Herodot, Theophylact ic. lehren und, daß die Weberfaben von oben nach unten gespannt gewesen, und der Queerfaden durchgebracht wurde, nach diesem schlug man zum, öftern mit einem Sabel von Holze versertiget, daran, ben nahe, wie es unsere Riemer machen.

nach vielen tausend Jahren verfertiget man aus dem Hanse die schönste keinewand; und es mussen sehr erfahrne keute son, welche solche von der andern, die aus dem Flachse bereitet wird, unterscheiden können.

Jerodotus, der alteste unter den Geschichtschreisbern, berichtet uns im 4ten Buche seiner Geschichte, daß man zu seiner Zeit in Thracien eine Art Hans (nauver Ges) erbauet hatte, welcher dem Flachse sehr nahe kame, ausgenommen der Stengel, welcher viel größer als benm Flachse gewesen ware. Man hat daselbst erbauten und selbst gewachsenen: bende Arten sind alle demjenigen vorzuziehen, den wir in Griedhenland sammlen. Die Thracier \* machen Kleisder davon, welche eben so school als die leinen Kleiser Mn 4

\* Nach Berodotus Erzählung L. 5. waren die Shracier, nach ben Indianern, die ausgebreitetste Mation. Ihr Urfprung und ihr Rame war vom Thiras, ihrem Patriarchen, ber ein Cohn Jasphets gewesen: vor alten Beiten begriff man unter Diefem Ramen nicht nur die Bewohner Thraciens; fondern auch noch die Gothen, Daund Mpfier : bisweifen bebeutete auch Thracien und Scothen einerley. Nascitur autem apud eos (Scythas) Cannabis Lino fimillima praeter quam crassitudine et magnitudine, sed multo quam nostra praestantior, I. sua sponte nascens, 1. fata, ex qua Thraces vestimenta conficiunt Lineis simillima, quae, nisi quis sit valde exercitatus, linea fint, an cannabea, non queat dignoscere, et qui non viderit Cannabem, existimet, lineum esse vestimentum. . . . Herodot. Melp. p. 281, edit. graec. lat. Henrici Stephani ann. 1592.

anzusehen sind; und man kann baran keinen Unter-schied sinden, so gut und vollkommen ahnlichen sie

wenigstens einander.

Da es nach ber angeführten Stelle gewiß ift, baf schon lange Zeit vor Christi Geburt, der Hanf in Thracien sowohl als Griechenland in angebauet worden wund bag man schon damals baraus schone Leinewand verfertigte; fo fann man ja dabero muth. maßen, daß die andern angrangenden Nationen, ober mit welchen biefe Bolfer in Corresponden; gemefen, beffen Nugen auch gewußt haben. Warum hatten fich deffen die Chaldaer, Babylonier, Perfier, Legyptier, menigstens nicht zu Geilen bedienet \*\* melthes both bas erfte gewesen, bas man barque hat verfertigen fonnen ? Sit es zu vermuthen, daß die prächtigen Gebäube, Die Taus bem Alterthume fo berühmt fenn, benjenigen prachtigen Thurm, als bas erfte Merkmaal der Bosheit und Bemuhung ber Menschen, nicht ausgenommen, ohne die Benhulfe ber Strice hatten volltommen aufgeführet werben tonnen ? Ohnerachtet Die beilige Schrift ben allen Gelegenheiten, wo von der leinewand und Rleidung geredet wird, nur den Lein erwähnet, und der hebraifche Tert den hanf unter bem Ramen, ben wir Tredital to the

Demisit ergo eos per funem de fenestra. Josua C. 2. v. 15. Dieses Geil ift in der griechischen

Hebersetzung onagrior benennet worben.

Der hanf aus Griechenland, war nicht so gut, als ber aus Thracien: man verfertigte aber davon vorztreffliche Seile, wie wir in der Folge sehen werden; obne Zweifel auch große Seegeltücher und andere Stucke von dieser Art.

ihm geben, nach ben Griechen und lateinern nicht anzugeben scheint, so ist dieß doch kein hinlanglicher Grund, zu glauben, daß dessen Mußen und Eigenschaften den Juden ganzlich unbekannt gewesen wäre. Das Wort dieden der Linum, dessen sich die griechischen oder lateinischen Ueberseher bedient haben, muß als einer von denzenigen generellen Ausdrücken verstanden werden, deren sich die hebräsche und chaldäsische Sprache östers bedient \*\*.

Die Griechen bedienten sich in Bahrheit einer Art Geniste (spartum, onagrov \*\*\* die sie durch ihre Ma-Nn 5

- Das Wort Linum und Alvor wurde gebraucht, um alle biejenigen Stucke zu bemerten, welche zu Bereitung der Leinewand und Seile geschickt find. Dif ertlart Robert Ltienne in feinem lateinischen Borterbuche, wenn er fagt: Livor and TE Aufw. antiquo verbo, quod est teneo, quia lino omnia tenentur. Er führet diefermegen verschiedene Schrift= steller an, aus welchen er 9. ober 10. verschiedene Bedeutungen genommen. (1) Das Mort Linteum ware auch aus biefer Urfache geschickt, alle Gorten Leinemand zu bezeichnen, quae ex cortice Lini, Cannabis aut Byffi texebantur. Man wird im Folgenben feben, baf bas Wort Spartum auch von Diefer Urt gemesen - - - Veteribus Graecis σπαρτον dicebatur, id omne, ex hinc Lino sparton, non quo lintea, aut Carbasa texerentur, sed crassius Linum. aut cannabim, quo funes tantum torquerentur.
  - \*\* Die Hebraer g. E. bedienten fich bes Borts Baal, um damit alle Arten von Gottern und Gottin= nen anzuzeigen.
  - \*\*\* In Graecia sparti copia modo coepit esse ex Hispania, neque ea ipsa facultate usi Liburni, sed hi plerumque

rinc zu Ausbesserung ihrer Schiffe aus Spanien bekamen, well diese Geniste dem Wasser mehr widerstand,

rumque naves loris suebant. Graeci magis Cannabo et stupa, caeterisque sativis rebus, a quibus σπαρτα, Sparta appellabant ---- Aul. Gel. L. 17. C. 3.

In sicco praeferunt e Cannabe sunes. Plin. L.

Diefes Spartum onapror bat ben Gelehrten viele Schwierigkeit gemacht. Die griechischen Schriftsteller, reden so verschieden davon, daß es noch sehr ungewiß ift, in welchem Ginne man es verfteben folle. Einige geben vor, ber Rame ware von fatum bergeleitet, id eft fativum, an fatt dag Plis nius behauptet, das Spanische Spartum wuchse von sich felbft, und tonnte nicht gefaet werden, - - fonbern wollen, es tame von onelpen nectere et complicare (a), ber, weil die Briechen diefen Ramen einer jeben Sache benlegten, welche fich fpinnen und breben liefe: und biefes ift bie Deynung der besten Schriftsteller. Gie bedienten sich dieses Worts Spartum, um alles dasjenige anzuzeigen, was Die Eigenschaft des Sanfes an sich batte, eben wie bie Hebraer sich des Worts Lein oder flachs bebienten, und damit 3. Dinge anzeigten, welche man in der heiligen Schrift fo oft verwechfelte; namlich : Bad, (Linum) bas gemeinste , bas man zu Gei= len und groben Tuchern brauchte; Schesch (Gossypium) bas mar bas allerfeinste, bief nahm man bisweilen zum Cattun, und biente vor vornehme Leute gur Rleidung; Buz (Byffis) febr fein, diefes Diente jur Zierrath und Rugen ber Priefter und bes Tempels: es ift gar nicht glaublich, bag ber Sanf, welcher andern Rationen fo befannt gewesen, (B) ben Juden batte unwiffend bleiben follen. Weit natürlicher ift es, wenn man voraus fest, daß es eine Art von Flachse verursacht, die verschie=

stand, als der Hans. Die Seile aber vom Hanse gebrauchten sie zu den übrigen Sachen. Wäre es möglich, daß Ninive, Babylon, Memphis, Palmire, Thebes, und so viele andre berühmte Städte den Nußen einer so nöthigen und gemeinen Pflanze nicht gewußt hätten? quo sierent vitilia, aut sunsaliaque ad nexum idonea, ut sunt Linum, Cannabis, Junci, Genissae etc. Vossus Diction. Et

(1) Linum pro filo Cels. L. 7. c. 14.

Pro fune nautico Ovid. 3. fast.

Pro Verriculo Virg. I. Georg.

Pro Vinculo Id. 5. Aeneid.

Pro Velo Navis. Homer. Iliad.

Pro linteo, in quo dormitur. id.

Pro hamo piscatorum. id.

Pro Fidibus nervorum. id.

Pro Cassibus, quibus ferae capiuntur. Ovid. 3.

Met.

Die

schiedenen Stellen der heil. Schrift zu unterscheizben, wenn von Leinewand, grober oder seiner, oder von Seilen geredt wird. bes. Ezech. 27. v. 16. I Paral. 4. v. 21. c. 15. v. 27. und 2 Paral. c. 2. v. 14. c. 3. v. 24. Lister. c. 2. v. 6. c. 8. v. 15.

(α) Hefychius, Suidas, Aristophanes, Pollux, vocant, σπαρτία Ι. σπαρτίον funes Ι. funiculos, quibus utebantur fabri ad varios usus, sive ex Lino, Cannabe, Junco vel alia materia nexi fuerint, aut conserti.

Henr. Steph.

(8) Est enim vero Eleorum ager et caetera serax, et Byslum educat selicissime. Cannabem quidem, Linum et Byslum serumt, qui idoneum ad hace serenda solum colunt, Pansan, L. 6. ad finem.

Die Romer verfertigten bavon Seegeltucher und Seile zu ihrem Rugen, fowol zu Baffer \* als zu Lande. Gie hatten bievon 2 Magazine in ben zwen pornehmften Stadten des occidentalifchen Reichs. Derjenige Sanf, welcher zur Rriegseguipage nothig war, murbe auf Befehl ber Raifer zu Ravenna in Italien und zu Bien in Gallien gesammlet. Derjenige , ber die Aufficht barüber über ben Alpen batte. wurde ber Auffeher bes Flachewerks in Ballien genannt, und fein Aufenthalt war zu Wien. I Auf bem Relbe band man bie Ochsen bamit zusammen \*\* und ohne Zweifel brauchten fie folden zu alle bem, was ben Ackerbau betraf. Wir wiffen , baß fie bas Leinenzeug wenig brauchten, aber fie hatten es; und Digenere in feiner Erlauterung über Die Geschichte bes Citus Livius berichtet uns, bag fie fich bes Sanfes bedienten: felbst ihre Gefete und Sahrbucher, waren auf Leinewand geschrieben \*\*\*. Dichts ift fo gemein und bekannt als die Berwendung ber leinmand ju Bedeckung ihrer Theater Gaffen und of. fentlichen Plage, Umphitheatre und benm Thurnieren, um ben Bufchauern Schatten ju verschaffen ? - -Plin. L. 19. c. 1.

Martis

\*\* Cannabisque funibus cornua jumentorum liga-

<sup>\*</sup> Tu'n mare transilias tibi torta Cannabe fulto.

Coena sit in transiro. Pers. Sat. 5. v. 146.

no, et in linteis libris ad monetae inventa quae si in ea re si error, quod tam veteres annales, quodque magistratuum libri quos linteos in aede repositos Monetae, Macer Linius, citat identidem.

Auctores Liv. Liv. L. 4. c. 7. et 20.

Martial berichtet uns, baß sich auch bie Romec ber Leinewand ben der Tafel bedienten, und daß ein jeder Gast inegemein sein Tellertuch hatte \*.

Dir können also nicht mehr zweiseln, daß der Hanf den Alten \*\* zu Verfertigung der Leinewand und der Seile zum Rußen der Schiffahrt sowol.\*\*\* als auf dem Lande, zu den Kriegsübungen sowol als zum Alckerdau, nicht hatte bekannt senn sollen; und wenn sich die mehresten Schriststeller bisweilen des Wortes Spartum † bedient haben, um damit Seile oder Stricke anzuzeigen, so haben dieses können hankene senn; denn dieses Wort betrachteten sie als eine generische Bedeutung, welche sowol dem Hanke, eben so wie dem Flachse, und andern ähnlichen Materien, zukam: †† wenigstens ist doch die Bedeutung dadurch nicht ausdrücklich bestimmt. Was würden wir nicht von dessen Rußen in China und Japan erfahren, wenn wir ihre Geschichte genauer beschrieben hätten?

Es war der Tempel Moneta, wo die Bucher von Leinewand, welche die Schickfale und unglücklichen Borfalle des römischen Reichs in sich fasten, sorgfaltig ausbehalten wurden. Die Samniter bedienten sich ebenfalls der Leinewand, wenn sie schreiben wollten. - - Tit. Liv. L. 20.

\* Attulerat nemo mappam dum furta timentur

Mart. L. 12.

\*\* In der Folge wird man feben, in wie weit fonften der hanf genuget worden.

\*\*\* Ubi vis magna sparti suit ad rem nauticam conge-

sta ab Asdrubale. Tit. Liv.

† Sparteus generaliter, pro quovis funiculo ponitur, five e sparto nexus sit, sive e cannabe, lino l. aliunde. Athen. L. V.

†† Graeci juncos quippe ipsos, et Genistas et quidquid denique ad funes nectendos et aliquid liganJest lese ich in Rolbens Reisebeschreibung, daß sich die Hottentotten anstatt des Tabacks einer Pflanze bedienen, die Dakha heißt, oder sie vermischen diese damit, wenn ihr Borrath vom Tabake zu Ende geht. — Dieß ist (sagt er) eine Urt vom wilden Hanse, welchen die Europäer vornehmlich zum Gebrauche der Hottentotten säen - allgemeine Sieskorie der Reisenden im 15 Buche, in dem Caspitel, das aus Rolbens Reisebeschreibung entzlehnt worden.

Obschon die Etymologie des Hanses nicht ein alla zuwichtiger Vortrag zu seyn scheint, so wollen wir bieses

dum verti posset, σπαρτον vocavere: hi autem vocem hanc σπαρτον, de herbis omnibus ad vitilia, nexilia textiliaque aptis usurparunt - - - Salmas. Exercit. Plin. p. 261 - - - und fügt bingu - - - ex lino hispanico quis putet rudentes navium tortos unquam fuisse? Nugatur itaque Solinus, nec enim ad id dixit Mela. Ex lino tamen armamenta navium etiam olim fuisse, eruditioribus placuisse, ibidem notat Plinius, qui versum Homeri ita interpretabantur, quoniam cum sparta dixit, fignificaverit Quae non intelligo, quasi necesse sit onaprov nomine linum accipi, quia significaverit sata. An non et cannabis sativa, de qua τα σπαρτα, id est sata, in illo Homeri loco possumus interpretari - - - nugatur itaque Solinus, nisi dicamus eum sub materia rudentum spartum tantiun comprehendisse.

Das Spanische Spartum, (Genista) ist eine Art vom Junco, (Juncum aridi soli) er machst ben Carathago, und wird eben wie der hanf zubereitet, namlich sie rosten ihn: er machst naturlich allda, und darf nicht gesäet werden. Die Griechen bestienten sich noch einer andern Art Junci, wovon sie

Seile machten, und hiegen es xorvos.

biefes boch nicht übergeben, bamit nichts übrig bleibt. mas von biefer Pflange fonnte gefagt werben. find einige, welche behaupten, es tame bas Wort Cannabis, (beutsch: Sanf) vom celtischen Worte Canab \* ber; andre finden ben Urfprung in bem ariechischen Worte navva ober navn \*\*, welches aus bem bebraifchen Kanneh, im tateinischen Canna und Rrangofifch Canne, entfpringt. Bas bie Sigur. Lange und Dicke des Stengels anlangt, fo fann es mit einem Rohre verglichen werben. Alfo fagt man ebenfalls Zuckerrohr, Binsenrohric. man kann also auch sagen Sanfrobr. Die Benennungen eis ner jeden Sprache, griechisch xávvaßis oder návvaBos, lateinifd Cannabis ober Cannabum; italia. nisch Canapo; spanisch Cananeo etc. sind eigentliche und besondre Musbrucke einer jeden Sprache, bavon aber bie Berschiedenheit ber Bebeutung ber Sache feine Beranderung benbringt.

Man unterscheibet insgemein ben Hanf in zwo Sorten: die eine in den wilden Cannadis silvestris, und den andern in den gepflanzten, Cannadis dome-slica. Dieser lettere ist von zwo Gattungen; das Männlein fructifera und das Weiblein florisera, aber unrecht: denn man sollte von rechtswegen dasjenige vielmehr das Beiblein nennen, was die Kor-

ner bringt, als bas andre mit ben Blumen.

Der Saame und die Burgel bes wilben Sanfs find bem Ebisch Kraute gleich. Die Stengel sind

\*\* Vossius.

Pezron Cannabis, Graece πάνναβις l. πάνναβος, unde et Belgicum kennep quafi kannab, herba est sinibus faciendis idonea, a Lino et tenuitate et candor distans. Est vero πάνναβις, πάννα.

viel fleiner, fchwarzer, barter und anderthalben Ruf ohngefahr hoch; Die Blatter abnlichen bem gefaeten Sanfe, fie find aber viel harter und fcmarger \*. Die Burgel bes gefaeten Banfs ift insgemein 6 Boll lang, weiß von Farbe, bolgigt, ohne Hefte, marfigt, 2 Linien im Durchschnitte gegen über fibros, wenn fie fren machfen fann, und nach bem Berhaltniffe des Stengels bick. Der Stengel ift von ber Burgel an, bis jum erften Ufte, rund; nach biefen wird er vieredigt hohl, eingekerbt, bolgigt und ift mit einer grunfichten und faferigten Rinde bebecht, welche rauch und harte anzufühlen: von einer Entfernung gur andern, ift diefe Minde gleichfam von feche fleinen Spiggen ober Bafgen unterftußt, welche folde an bem Sanfftengel befestigen; es ftellt Diefes gleichfalls gewiffe Urten von Mageln vor, Die in einer gewiffen Ordnung fich allda befinden, und ben nabe in volliger Bleiche um ben Stengel herum gefest find. Die lange und Dicte ift nach bem Erd. boden, ber Cultur, Simmelegegend und Witterung verschieden. Es giebt Sanfftengel, die 8 bis 10 Schuhe, ben nabe wie Baune, in die Sohe machfen \*\*: andre scheinen auf ber Erbe zu verweilen, und werden faum 2 ober 3 Fuß boch, bisweilen noch nicht einmal fo hoch.

Ein Sanftorn in ein barzu geschicktes Erbreich alleine gesäet, bringt insgemein einen sehr bicken \*\*\*

bar-

<sup>\*</sup> Nigriore folio et asperior Plin.. L. 20. c. 23.

<sup>\*\*</sup> Quod ad proceritatem attinet, Rosea agri Sabini arbo-

<sup>\*\*\*</sup> Aus diefen Stengeln verfertigt man Roblen , die jum Kanonenpulver gut ju gebrauchen find.

harten und aftigen Stengel hervor und ahnlichet einem fleinen Baume. Bringt er Körner, so werben ihrer sehr viel, und sind sehr schon: die Schale aber ist sehr hart und bicke, und wurde zum Arbeiten nicht geschickt senn. Wenn hingegen die Hankborner in eine gute zubereitete Erde, einige neben den andern, gesäet werden: so entstehen hieraus gerade und neben einander ausschießende Stengel ohne Ueste, viel dunner \* und zärter, deren Rinde weich, kein und seidenartig und zu vielerlen Nuchungen schäfbar ist. Die Blätter wachsen an den entgegenstehenden Stäben immer zwen und zwen; sie sind eingekerbt in vielen Einschnitten, aufrechts, länglicht rund, zackigt, adrigt, dunkelgrun, hart und von einem starfen und einnehmenden Geruche.

Die Blumen, welche auf dem Stengel machsen, und die man insgemein das Weißgen heißt, entstehen aus den Winkeln der Blätter auf einem Stiele von vier kleinen Stengeln, die kreuzweis gesetzt seyn: sie haben keine Blumenblätter, sondern funf Blumenfasern, welche oben auf der Spige gilblicht scheinen, und in einem Blumenkelche von funf auswendig purpurfarbigen und inwendig weißen Bläteterchen eingeschlossen sind. Diese Blumen werden mit keiner Frucht begleitet, und die Früchte die ebenfalls an den Stengeln befindlich, haben auch keine Blu-

Die Ordnung der Natur ben dem Wachsthume dieser Pflanze mag nun senn wie sie will: so entsteht doch das eine sowol, als das andre, ohne Unterscheid, von dem Hankforne durch eben benselben Stengel,

me zuvor gehabt.

wovon

<sup>\*</sup> Quo densior, eo tenuior - - Plin. L. 19. c. 9.

wovon uns bloß das Auskeimen ben Unterschied zeiger. Benm Saen weiß man nicht, wie viel von dieser ober jener Art daraus entstehen wird, vielweniger was sie für ein Berhältniß zur Fruchtbarkeit gegen einander haben; nur nach einem Berlaufe von 50 ober 60 Tagen \*, kann man leicht ben Unterschied machen: diese Beobachtung aber scheint biehero, von

feinem Erfolge gewesen zu fenn.

Die Früchte wachsen traubenweise in großer Menge an der Spisse der Stengel und Aleste: Diese Frucht hat am Ende eine getheilte Spisse, weil es nichts anders als ein junges Pflänzgen vörstellt, und ist mit einem Häutgen umgeben, welches selbige verwahret, die sur völligen Reise gekommen; hernach wird das Knöpfgen in einen rundlichen Kern verwandelt, dieses zwingt die häutige Capsel, welche es in sich schloß, daß sie sich eröffnen muß: hierinnen entdeckt man ein rundes und etwas plattes glänzen

\* Die Beit kann man nicht gewiß bestimmen, in welcher der Sanf aufschoffet. Diefes hangt von ver= schiedenen Urfachen ab. Bisweilen ift er nicht über einen Schub boch; und oledenn bleibt ber Sanf schwach, und wird nicht langer, ober wenigstens nicht viel. Die große Sige und andre Witterun= gen, find oftere daran fchuld; bieweilen wird er 4. oder 5. Schuh hoch, che er schoffet und wird noch eben so boch, nachdem er geschoffet bat. Der Sanf, ber Bluten bringt, überwachft insgemein Denjenigen, der Korner tragt, und wachft ohngefahr einen halben Schuh bober. Diefe Große tann in ber Ordnung der Natur einigen Grund haben, wenn es andem, daß das Pulver, welches aus den Bluten tommt, Diejenigen Stengel befruchten foll, welche Körner tragen.

bes graulichtes und glattes Kornchen, welches unter einer bunnen Schale einen weißen, zarten, weichen, bligten und ftart riechenden Kern, ber, wenn er neu ist, ben Kopf einnimmt, in sich fasset. Dieser Kern wird von einem grunen Hautgen bedecket, welsches sich in einem Puncte an der Seite der neuen Frucht endiget, und seinen besondern Plas hat.

Diefes Rornchen, bas man Sanffaamen (Chenevi) nennt, ift eben fo nuglich, vermoge feiner befondern Eigenschaften, als vermoge berjenigen, bie es mit ber gangen Pflange gemein bat. Die Gubffang, als Saamen betrachtet, ift weich, bick, bligt, bargigt, feimet und entwickelt fich mit einer gleichen Fertigkeit. Die Luftlocher find beträchtlich, gart und biegfam, fie nehmen ben Druck ber Barme und Reuchtigfeit begierig an. Bierdurch geht der Dabrungsfaft , welchen eine gedungte, locfre und gut durchgearbeitere Erbe barreicht. Deffen Sibern entwickeln fich nach einem jablingen Reimen, nehmen gu, und werden ffarter; und bas harz, welches felbige jufammenhalt, unterftußet und erhalt fie. Muger bent Ruben, ben beffen Del in ber Urztnenkunft leiftet, ift es noch von gutem Rugen in ben tampen und zur groben Mahleren: man macht einen Zeig bavon und aiebt folden ben Schweinen und Pferden, um felbige fett ju machen; es fommt unter bie fcmarge Seife, beren Rugen in den Etof. und Saubenmacher = Manufacturen febr beträchtlich ift.

Ein Hanftorn durch ein Vergrößerungsglas betrachtet, stellet anfänglich eine aschgraue, adrigte Oberhaut vor, davon die Eintheilungen gewisse Urten von Austerschalen vorstellen. Unter dieser ersten Saut fabe man eine braune grungelbe Rinbe, melche inwendig febr glatt mar, und 2. Schalen vor-Stellet , Die fich in Der Mitte , eben wie ben einer Ruf. genau bon einander gaben, und beren Math ungemein gart war. Unter einer grunen Decke befand fich der Rern unter ber Bestalt einer fleinen Dommerange, und hatte an einer Geite bas verlangerte Reimchen, welches ihm eine etwas niedergedrückte Rigur gab. 2115 man biefe Decke abgefondert hatte, befand man eine weiße Materie, die aus zwen vereinigten Studen zusammengefest mar , welche gleich. fam einen Ropf vorstelleten, und welchen bas Musfeimen auftreibt, eröffnet uns absondert. rundlichte Reimchen, das langft ber außern lange bes Korns zuruck gebogen mar, und fich gleich unter ber Rath ber benden Schalen befand, enbigte fich fpifig, und bildete einen Schwang, welcher allein in ber Erbe mublet und feine Burgel befestiget: ber andre Theil des Reimchens, fo inwendig zwifchen ben zwen Seitenftucken verborgen lag, und folchen sowol befestigten als erhielten, stellte eine febr feine und garte Lanze vor \*, woraus die zwen erften Blatterchen entstehen; und man muß bavor halten, daß dieses der mabre Grund des Wachsthums und Lebens fen. Diefe zween Seitentheile verwandeln sich von felbst in zwen dicke, grune und enrunde Blatter, Die nicht eingeschnitten fenn \*\*, und biefe bienen ben neuen Blatterchen zum Schuße. Diefes ganze Wefen scheint sehr fett und schwammicht: Die Luftlocher scheinen eben so eröffnet, als benm Schnee:

\* Dieg nennt man bie Feber.

Dieg nennen die Rrauterlehrer Gaamenblatter.

Dief rühret ohne Zweifel von ber lage bes Reimdens und von ber Beiche ber gangen Gubftang ber, bavon bas Sanfforn die große Reigung vor allen andern Rornern befommt, fich ben nabe eben fo geschwind in Bewegung zu fegen und auszukeimen, als geschwinde solches gesäet worden. Die Rinde ober Schale am Stengel ftellet eine grune, glangen-De, rauche oder bornigte Decke vor. Dicfe Erbabenheiten ober Dornen find nichts anders als Mustriebe vom Barge, woraus die gange Rinde gufammen gefest worden: fie haben aber große Berfchiebenheiten in Betrachtung ber Restigfeit und bes 2Bi-Diefes Barg auf ber Dberflache bienet au nichts anders, als die Ribern des hanfes untereinander zu verbinden; es ift ben nahe wie Mastir, welcher folde befestiget, unterftußet und wider bas Ungewitter, ben Staub und Regen vertheibiget: Diefes harz geht ab, lofet fich auf und bricht ab, wenn Die Rinde geröftet wird.

Die innere Seite, welche am Strohe anliegt, hängt beysammen, ist glatt und weiß; die Fiberw sind sehr von einander unterschieden und bedecken einander vollkommen in ihren Dimensionen, nämlich durch das Rössen, wovon wir gesagt haben. Man wüste noch nicht, daß der Faden vorhero in der Pflanze gewesen wäre, und solches nicht auf die Wirfungen der Kunst ankömmt: die Arbeit gründet sich nur darauf, solchen zu saubern und mehrmalen zu theilen, indem nur die Seide abgesondert wird, woraus die Ninde besteht, und diese Art vom Bande ist eine natürliche Strenne (écheveau naturel) wo die Fäden sumpel nach der länge, vermittelst einer salzigten

zigten und leimigten Feuchtigkeit benfammen fenn, welche nothwendig abgespult und weggeschafft werben muß, indem biefes sowol bem Werfmeifter ale ber Sache felbst Schaben bringt. Diefe gaben felbft, find also nichts anders als Harz, aber von einer anbern Gigenschaft , als bas Barg ift , welches fich auf ber Dberflache befindet; fie find weich, feste und wis berfteben bem Reiben , welches bas erftere nicht vertragen fann. Gine jede Riber befteht aus bargigten fehr feinen burchfcheinenden und glangenden Rugelchen, und ift hinglanglich von biefem Barge entlebigt, bas die Oberfläche umgiebt, und wovon man vollkommen den Unterschied mit dem Bergroßerungs Glafe fieht; und auf die befchriebene Urt ftellen fich bie Fibern vor, wenn man einige Faben nimmt, Die febr weiß find. Die Sanffibern find in biefem Umfande von ben Fibern ber Baumwolle und Geibe gar nicht unterschieden, und man fanissie als einerlen betrachten. Die Bermifchung, welche bicfe Sachen unter bem Ramme zeigen, allwo alles einerlen ausfieht, ift davon ein noch farterer Beweis.

Wir hatten unfehlbar merkwurdigere und umftandlichere Betrachtungen in den mehreften Schriftstellern gefunden, die von dieser Pflanze geschrieben haben, wenn sie sich eben so sehr um den Nugen ber Runste, als vielmehr um die arztnepischen Rrafte, be-

mubet batten.

Dlinius berichtet uns, bag ber hanffaamen austrochne und ben mannlichen Saamen verminder \*, wenn er oft genossen wird. Im Gegentheile macht

Semen ejus extingvere genituram virorum dicitur--L. 20. c. 23.

er bie Buhner fruchtbar, benen man ihn mit Gleiß im Winter giebt; er ift auch eine gemeine Nahrung por Die Bogel. Er vertreibt bie Blabungen; er ift fdwer ju verbauen, und bem Magen zuwiber; er erzeuget üble Gafte und verurfachet Ropfichmergen \*: fonftenfgehorte er unter die Bulfenfruchte, die man auf die Tafel trug, um ben Uppetit und Durft gu erwecken; vorigo aber ift biefes uble Berichte gang. lich von ben Tafeln verbannt \*\*: er erwarmet fo ftart wenn man bavon ift, baf er febr gefährliche Dunfte verurfachet \*\*\*; biejenigen alfo, die bas Decoct bavon ben Rindern vors bofe Wefen eingeben, schaffen feine linderung, fondern verftarten bas liebel noch Der frisch ausgeprefte + Saft bringt bie Burmer ober andre Infecten aus den Ohren, bie hinein gekommen sind. Bu einer Milch gemacht # ift er gut wider ben Suften und die Gelbsucht, besglei. den auch vor ben Saamenfluß; Sanfol wird in Salben jun Rinderblattern angerathen; es gertheilet. Innerlich genommen, ober außerlich gebraucht, bates nicht bie schablichen Gigenschaften, welche man ber gangen Pflange nebft ben Blattern gufchreibt; Sanfmehl unter das Getrante gemischt, macht biejenigen, welche es genießen, trunten, bumm und faul: man 20 4 fagt,

<sup>\*</sup> Sed cum dolore capitis ibid.

<sup>\*\*</sup> De la Mare Traité de Police.

<sup>\*\*\*</sup> Galenus L. 7. de Simpl. Medic.

<sup>†</sup> Succus ex eo vermiculos aurium et quodeunque intraverit, ejicit. Plin, L. 20.

<sup>††</sup> Man findet dieses in vielen Schriftsellern, welsche deren Wirkung sehr gerühmt haben. bes. Doslaus, Ettmüllers, Michaels, Mignsichts zc. Emulsionem cannabinam ad Gonorrhoeam.

fagt, baß bie Uraber \* eine gemiffe Urt Bein baraus machen, welcher trunken macht; arme Leute

gebrauchen bas Sanfol in Suppen.

Sanffaamen und bie grunen Blatter gerqueticht und in Form eines Umfchlags auf bie fchmerghaften Beschwülfte gelegt, gertheilet und lindert ben Schmers ungemein. Der Geruch bavon ift febr farf und betaubend. Man giebt vor, baf bas Waffer, worinn man ben Sanf hat roften laffen, benjenigen bochft schadlich mare, bie es tranfen; biefes aber vielleicht? Bas aber ber gemeine Mann bievon ergablet, und folches als einen Gift vor die Fische ausgiebt, ift febr falfch. Der Rifch liebet biefe Pflanze und fuchet fie, und wenn einiger Chabe entftanben ift, fo fann biefes vielleicht nur ba geschehen, wo bas Baffer feinen Abfluß hat , und von der Sanfbrube allzusehr angefüllt ift: benn biefe gute Rahrung ift ben Sifchen gu überflußig, ba alsbenn bie große Menge jederzeit schablich ist.

Dasjenige, was uns Plinius von der großen Eigenschaft des Hanfes versichert, welche es zeiget \*\*, wenn man selbigen mit Wasser infundiret, und hiewon das Wasser seine Flüßigkeit verliert, scheint nicht übertrieben zu senn, wenn man auf die Eigenschaft und Menge des Harzes sein Augenmerk richtet, das alle Fibern dieser Pflanze zusammenhält und dar

aus

<sup>\*</sup> De la Mare Trait. de Pol. L. 5. tit. 15. wo er ben Sie meon Sethi de aliment. facult. anfuhret C. Apicii de reculinaria.

<sup>\*\*</sup> Tantaque vis ei est, ut aquae infusae cam coagulare dicatur, et ideo jumentorum alvo succurrit, pota in aquam. Plin. L. 20. c. 23.

aus besteht: ohne Zweifel geschieht es aus dieser Absicht, daß man dieses Infusum den Stutepferden zu saufen giebt, um solche hartleibig zu machen.

Der Trank vom grunen Hanfe, nebst ben Kornern, wovon das Mark wohl zugemischt werden muß, locket die Regenwurmer aus der Erde, wenn man etwas davon darauf gießt; die Fischer bedienen sich insgemein dieses Mittels, wenn sie Regen-

würmer nothig haben.

Matthiolus vermuthet, daß es auch könnte die Eigenschaft haben im menschlichen Körper, und die Würmer abtreiben. Den Ochsen und Pfersten giebt man es unter das Futter, wenn sie den Durchfall haben. Da das ganze Wesen des Hanzig ist, so ist es nicht wunderbar, daß er eine stopfende Eigenschaft habe; dieserwegen sind die gestoßenen Hansblätter, unter das Futter gesmengt, sehr gut in der Ruhr; und dasjenige subtile Wesen, was die Seiler währendem Arbeiten einschlucken, verstopft ihnen die Lungen, und haben fast beständig kurzen Athem.

Hanswurzel in Wasser gekocht \*, und als ein Umschlag gebraucht, erweichet, und machet die Geslenke der Finger biegsam. Es ist sehr gut wider das Podagra und andere Flüsse, die die nervigten, musculosen und tendinosen Theile betreffen. Es linsbert die Entzündung; es zertheilet die harten Ges

Do 5 schwilste

<sup>\*</sup> Radix contractos artículos emollit in aqua cocta; item podagricos et similes impetus: ambustis cruda illinitur, sed saepius mutatur, priusquam areseat Plia. L. 20. c. 23.

schwülste und Knoten, welche an Gelenken entstehen. Gestoßen und frisch mit Butter in einem Morfel gerieben, legt man es auf die Brandschäben; dieses macht baldige Linderung, und muß oft erneuert werden. Die Brühe davon, und das Decoct in den Mastdarm der Pferde gebracht, treibt auch die Würmer heraus.

Selbst die Baumwolle \*, besgleichen leinewand, befonders diejenige, welche zu Seegeltüchern gebrauchet wird zo wird in der Arztnenkunst sehr hoch gesschähet. Die Asche von diesen Seegeltüchern dienet

zur Gallmenasche ober Tutie.

Nachden ich alles dasjenige angeführet habe, was uns unsere Untersuchungen in Betracht der naturlichen Historie vom Hanse haben leisten können, und da ich mir auch die alten Schriftsteller zu Nuße gemacht: so scheint mir nun der Unbau des Hanses, der wichtigste Gegenstand zu seyn.

Das Erdreich, welches man zu einem Hanflande zuzubereiten gedenket, muß von der besten Urt sem; es sen nun nahe am Hause\*\*, oder entsernet, an einem Flusse oder Graben; doch muß davon keine Ueberschwemmung zu besürchten seyn. Um das Erdreich fruchtbar zu machen, muß man weder Dünger

noch

\* Repertaque linteorum lanugo e villis navium maritimarum maxime, in magno ufu medicinae est, et cinis Spodii vim habet. . . . Plin. L. 19. c. 1.

<sup>\*\*</sup> At pauper rigui custos alabandicus horti
Cannabias nutrit fylvas, quam commoda nostro
Armamenta operi, gravis est tutela sed ipsis
Tu licet Aemonios includas retibus ursos.

Gratius in Cyneget, v. 46.

noch Urbeit schonen. Die Hanffelber mussen nochwendig alle Jahre gedünget werden, da man aber einen guten Fortgang verlanget: so muß man den Dünger vor der Winterarbeit darauf führen lassen, damit sich solcher verzehren und eine genaue Vermischung mit der Erde geschehe. Wenn nun diese mit neuen Salzen angesüllt ist: so kann sie die Einslüsse diese Jahreszeit desto besser einsaugen, und die slüchtigen Salze der Lust desto stärker annehmen, besonders, da diese Salze im Winter insgemein sehr über-

flußig gegenwärtig fenn.

Unter allem Dunger, ben man zun hanffelbern gebrauchet, ift ber Taubenmist, ober anderer fleiner Mift, der beste, welchen man vor dem legten Umadern auseinander streuen muß: und dieses kann in verschiedenen Begenden mit gutem Erfolge gescheben. Auf bem lande, wo viel Reld ift, wird ber Ucker insgemein nach bem Berbste umgeackert. Auf Diese Urt ist die Erde viel weicher und garter, als wenn bas Umackern nur einmal geschieht. und Regen, ber sich ben Winter burch bineinzieht, und die gewöhnlichen Frofte diefer Jahreszeit verwandeln die Erde gleichsam in einen Ralkstein, und richten es bergeftalt ju, baß man nur im hornung. monat, durch ein hurtiges und leichtes Umackern, Die Trennung vornehmen darf. Alle Theile und bie fleinsten Stuckchen find alsbenn febr gut getheilet, leicht und wirksam.

Die Verschiedenheit der Felder erfordert auch zulest eben so viel verschiedene Urten, solche zuzubereiten; und dieses können verständige Leute an jedem Orte thun, daß sie nämlich die besten Pratiquen an berjenigen Stelle fegen, welche sie zeithero nicht in ber erforberlichen Ordnung ausgeübet haben.

Der Sanf ift eine von benjenigen Pflanzen, welche die Natur allen nuglich, gleich gemein und zu allen landern und Wegenden gleich geschickt, hervorgebracht hat. Es ift mahr, bag die fehr warmen lander felbigem nicht zuträglich sind. Da aber biefe Pflanze eine fehr turze Zeit in der Erde bleibt, und wenn auch wenig Menschen in einer Begend wohneten: so bachte ich boch, daß sie auch allba ben Banf anbauen fonnten. Die reanichte Witterung wurde fich wohl zum Gaen schicken, und wenn sich eine Zeit ereignet, daß man das Erdreich bedecken fann: so wurden die in diesem Lande überflußig sich ereignende Thaue hinreichend fenn, ben Sanf bis zur Reife zu erhalten. Er wird zwar nicht fo hoch wachsen, als in den temperirten oder faltern Begenben, aber er wird vielleicht von besserem Rugen senn.

Ich werbe beweisen, daß in den temperirten himmelsgegenden, z. E. Frankreich, der in mittägigen Provinzen angebauete hanf von einer bestern Eigenschaft sen, als der in den mitternächtlichen Provinzen wächst, wo das Erdreich grob und viel kälter ist.

In dem nordischen America und Europa wächst der Hanf sehr gut, und diese Erndte hat England, Holland und Frankreich selbst zum Schaden und zur Schande unserer Andauer abgeschafft. Könnte man nicht ein Mittel sinden, selbige anzufrischen, und deren Zahl zu vermehren? Welches kand kann es wohl besser thun, als Frankreich, und Nugen dar

von

von ziehen? Alle diese Provinzen erzeugen guten Hanf, und da wir ihn nicht brauchten, von Fremden zu nehmen, so könnten wir uns in solche Verfassung seßen, daß wir ihnen könnten welchen ablassen. Guyenne, Languedoc, die Provence, Daus phince, Auwergne, Bourgogne und Berry haben guten Hanf, und sie dürsen nur dessen Eustur und Zubereitungen verbessern.

Das erste und wichtigste ihrer Arbeiten muß vor bem Winter geschehen. Ginige verrichten Dieses mit bem Pfluge, andere mit bem Grabeifen. Dieß leßtere ist ohnfehlbar bas beste, benn bas Grabeisen bringt tiefer ein, und machet auch die Erde flarer. Bu Unfange des Frühlings \* bearbeitet man bie Erbe wiederum aufs neue zum Saamen, fo, baft fein einziger Erdenfloß übrig bleibt, und daß das ganze Sanfland milbe wird, und einem Gartenbeete vollfommen abnlich febe. Um guten Saamen zu baben, muß man hanfsamen von der legten Erndte auflesen, wo die Rorner glatt und bicke fenn. Der Saame von 2 Jahren wurde nicht so gut senn, ber von 3 und mehr Jahren noch weniger, ja ofters wurbe er gang und gar nicht aufgeben. Man muß meber zu dicke, noch zu dunne faen \*\*. Comohl bas eine als das andere haben unauflösliche Hindernisse; The

Deinde utiliffima funibus cannabis feritur a favonio. Plin. L. 19. c. 9.

<sup>\*\*</sup> Allgemeine Regeln kann man nicht geben, bieß kommt auf die Eigenschaft der Erde und des hanfsamens an. So viel ift gewiß, daß man ihn die der als den Noggen fact.

Inzwischen hat man noch mehr Schaben, wenn man zu diehte sat. Denn außer dem Berluste des Saamens, den man hatte ersparen können, so sindet das Hanstorn, welches viel Safte zum Auskeimen und Aufgehen, weggenommen, nicht hintangliche Feuchtigkeit zur Reise zu gelangen; alsbenn erstickt eine große Anzahl Burzeln, die später aufgegangen sind \*, oder wenn er sich ja erhält, so wächst er aus Mangel der Nahrung nicht fort, und der hervorgekommene Hanf hat weder die Länge, noch die Gewalt, die er erlangt hätte, wenn er dunner gesäet worden wäre.

Die erfte Musfaat gefchieht vor bem Monat Upril \*\* nicht, und die spatere geschieht noch vor bem Ende des Juniusmonates. Die Berschiedenheit der Felder in einer Proving, desgleichen die Unbeständigkeit der Bitterungen, verursachen biefen Unterschied. Diese Zwischenzeit ift um fo vielmehr nobig, weil man auf diese Urt die Banffelber mit leichter Mube zwen ober brenmal befåen fann, aufferdem fonften, wegen verschiedener Borfalle, Die erfte Ausfaat batte verloren geben tonnen. erfte Ausfaat fommt inbeffen insgemein am beften fort, wenn nicht bie Hise, ober Nachtfroste zu ber Beit einfallen, wenn ber hanf zu wachsen ober auszukeimen anfängt. Einige Tage vor und nach bem Musteimen, find insgemein die allerbedenflichsten : vergeht aber einige Zeit : fo erlanget das hanfforn mehr Starte, der üblen Witterung, fo ofters nachfommt,

\* Quo denfior eo tenuior. Plin. 1. c.

<sup>\*\*</sup> Hoc tempore cannabum feris. Palladius, L. 3. e. 6.

fommt, zu widerstehen. Ein gelinder Regen vor und nach der Aussaat ist dem Hanfe febr zu-

träglich.

Ift ber hanf gefaet : fo muß man ihn einscharren : biefes kann nun gefchehen mit ber Egge, wenn bas -Relb gepflüget worden; ober mit bem Barken, wenn die Erde mit bem Grabescheibe bearbeitet worden: ber Saame mag aber bebeckt fenn, wie er will: fo muß man boch bas Hanfland niemalen aus bem Gefichte laffen, bis baß bie Sanfforner vollig aufgegangen fenn. Die Bogel, und befonders die Taus ben, find Reinde, die man beständig abhalten nuß. Db gleich die Tauben nicht fragen, und auch bem nur gefaeten Getreibe, wenn es mohl eingeegget morben, feinen Schaben thun: fo muß man boch ben bem Sanfe hierauf Ucht haben, weil ber Sanf gange lich außer ber Erbe liegt, wenn er ausfeimet; babingegen bie andern Rorner in ber Erbe verborgen bleiben. Die Tauben entbecken bahero von weitem Die Hanstorner, ba fie bloß liegen, fie reißen folche heraus, und alles verdirbt.

Und dieß ist bennahe diejenige Vemühung allen, welche die Hanffelder nöthig haben von der Saamenzeit an, die zur Erndte. Diejenigen Felder, die längst den Flüssen, oder Vächen, ihre tage haben, oder die mit einem Graben umfast sind, können begossen werden, wenn die Dürre größ ist. Erlaubet es die tage der tänder: so kann man solche durch das Ueberschwemmen naß machen: diese Bemühung und Aussicht des Andauers ist oft sehr vorstheilhaft, und wird reichtich vergolten. Ist der Hanf zu dunne gesäet, oder das Unkraut nimmt

uber.

überhand und verhindert den hanf im Bachsthume: fo muß man foldjes mit Bleiß ausiaten. bas Ende bes Juliusmonates fangen bie Stengel. welche man uneigentlich weibliche nennet, an, an ber Spife gelb, und gegen die Burgel zu weiß zu werden; die Bluthe fallt ab, die Blatter verwelfen, und diefes ift das gewiffeste Merkmaal von der Reis hernach \* reißt man einen nach bem andern aus, sammlet selbige in haufen, und legt fie an bas Ende des Feldes; bierben muß man fo viel als moglich, die Stengel, die von einer lange find, que sammen legen, und zwar nach den Wurzeln: befonders aber muß man ber Stengel fchonen, welche Rorner tragen follen. Diefes Musraufen, wenn es mit Borficht geschieht, giebt ber Pflanze, welche in ber Erde gurude bleibt, neue Rrafte: Diefe Urt von Saten befrenet nicht allein bas Sanfland von vielen Burzeln, die einander schadeten und erstickten, sondern es ist auch vor die noch ruckständigen eine nubliche Urbeit, indem die Erde, fo die Burgeln umgiebt, bewegt und aufgelockert wird.

Wenn der Hanf in Bundel zusammen gebunden: so legt man sie an einigen Orten in die Sonne, ehe ber Hanf geröstet wird, damit die Blätter trocknen \*\*, und wenn sie wohl trocken senn: so machet

Es ware schablich, wenn man sie langer im bem Erdreiche ließer; benn außerdem, daß sie andern schaden, so werden sie auch unbrauchbar und verberben, weil sie ben folchem Austrocknen Kraft

und Eigenschaften verlieren. \*\* Rosten, Rouir. Einige leiten bieses Wort von ros ber, weil man an einigen Orten den hanf in Thau

leget,

man folche ab , indem man die Bunbel wiber eine Mauer, einen Baum; ober bie Erde anschlagt. Dies fe Methode aber scheint mir nicht die beste. Denn da dieses die Muhe und Arbeit vermehret: so wird der hanf auch vielen Unglücksfällen ausgesehet, wennt Die Witterung regnicht ift. Wenn ber Sanf naß wird, ehe er austrocknet, so wird er fleckicht und fdwarz. Diefes fonnte man vermeiben, wenn man einer Methode folgte, welche nach meiner Mennung ben Borgug zu verdienen scheint. Benn ber Sanf vollkommen reif ift; benn die Eigenschaft muß er nothwendig haben, fo muß man ibn fo gleich roften, so balb er aus ber Erde gezogen worden ; beffen Barg ift alsbann noch gewiffermaßen weich und folglich fann es besto eher und leichter abgespulet wers ben \*. Ben diefen Umftanben brauchet man nur 4 Tage jum Roften; babingegen, wenn man ben Hanf

legt, nm ihn rossen zu lassen. Zu ber Zeit, als schlecht katein geredet wurde, sagte man rohiare, anstatt rouir und Roshorium nennte man den Ort, allwo der Hanf geröstet wurde. Ducange. Im Bessehle des Kaisers Friedrichs, welcher den 35 Litel des dritten Buches der steilianischen Constitutionen ausmachet, heist diese Arbeit cannabum maturare, macerare, diluere, aqua subigere.

Undere behaupten, Diefes Bort route fame von der rothlichen Farbe ber, die der hanf unter

Diefer Bearbeitung übertame.

Bu mehrever Berbefferung ware es nothig, bie zwer außersten Enden des Saufes abguschneiden, besonders aber die Burgeln, die zu nichts weiter bienen, als den Ucherrest der Sauffaben zu versberben.

Sanf zuvor trocknen läßt, so giebt sich das Sarz schwerlich los, und man muß ihn, nachdem die Jahreszeit ist, 8, 10, auch mehr Tage im Wasser lassen. Die warmen Wasser befordern und die kalten verlängern das Rosten.

Alle Leute, die sich mit dem Hansandau beschäfttigen, wissen insgemein, wie man den Hanf in Wasser legt, wenn er rosten soll. Man bebeckt ihn mit ein wenig Stroh, damit sich der Koth nicht daran legt, und man gießt hernach das Wasser barber, daß er 5 bis 6 Zoll bedeckt ist, man muß aber den Hanf mit Holze, großen Steinen, oder andern bez quemen kasten beschweren.

Als man das Physikalische der Röstung noch nicht untersuchet hatte , so versiel man in Jrithumer, beren Folgerungen nicht statt funden. Das Hanfrösten ist nichts anders, als eine proportionirte Austofung einer gewissen Menge desjenigen Harzes, welche alle Fibern des Hanses unter einander, und dieseine

Biele haben geglaubet, daß bieses Rössen eine anfangende Faulnis der ganzen Pflanze ware, welche
senn mußte, wenn der hanf mit leichter Mübe getrennet werden sollte; dieses nun scheint uns nicht
gegründet. Der hauffaben wurde sich eben so gut
ablösen, wenn auch der hanf nicht geröstet wurde;
allein der Faben ober die Kinde wurde sich nicht
so leicht ablösen, und zwar auß der Ursache, die
ich darvon angeführet babe. Der hanf mag um
einige Tage eber ober später aus dem Waster gemoutmen werden, so bemerket man in der Ihat
den hanffäden keinen Unrerschied, aber in Betrachtung der Rinde ist dieses von einer wichtigen
Folge.

jenigen, welche mit bem Sanfe zusammen gewach. fen, verbindet; es ift nicht vergeblich, zu untersuchen. wo, wenn und wie diese Auflosung geschehe. hellste und reinste Wasser ift jederzeit bas beste. Manche verfertigen an bem Ufer eines Kluffes einen Graben, allwo bas Baffer, ba es insgemein mehr Rube und Warme bat, viel leichter fermentirt, und die Sanfbundel, die man jum Roften binein legt, geschwinder durchdringt. Es ist binlanglich, wenn man folche aus bem gemachten Graben nimmt, und im Rliegwaffer abspielt, damit fich das harz und ber angelegte Schlamm wegbegebe. Derjenige Sanf. welcher in ben Sluffen felbit geroftet wird, ift jebergeit der weißeste und beste. Derjenige Sanf, welchen man in die Graben, Teiche und Pfüßen legen muß, wo das Waffer ftille fteht und unfauber ift, ift jederzeit vom schlechtern Unsehen, unangenehmen Beruchs, voller Roth, und geht ihm benm Arbeiten vieles ab.

Dieses Unternehmen mag nun geschehen auf was Art es will, so weiß man, daß der Hanf hinlängslich geröstet ist, wenn sich die Rinde von dem Stroshe oder Hansslengel leichte ablösen läßt; man unterssuchet dieses, wenn man alltäglich einige Stengel zum Bersuche auszieht. Nachtheilig wäre es, wenn man den Hanf allzu lange rösten ließe; die Fibern der Rinde würden, vermittelst einer allzu verstärften Aussösung des Harzes, allzu sehr von einsander getreunet, und hätten alsdenn nicht hinlängsliche Gewalt, derjenigen Krast zu widerstehen, wenn der Hanf gebrechet wird; das mehreste würde sich mit dem Strohe vermischen.

Pp 2

Aus dieser Ursache ist es also nothig, das man den Hanf nicht länger im Wasser läßt, als es nothig ist, um die Rinde von dem Hansstengel genau und ohne Schaden adzusondern. Seben diese Sorge muß man vor denjenigen Hanf haben, welcher den Saamen trägt, und der insgemein 5 oder 6 Boden nach der crsten Erndte in der Erde zurück bleisbet, bevor er die vollkommene Reise erlangt. Es gehört vieles darzu, ehe dieses Verweilen der Pflanze nachtheilig senn kann, wie sich doch einige eingebildet haben; die Rinde, wenn sie reif wird, erlangt alle Gewalt und allen Widerstand, der nach seiner Natur möglich ist, und besonders nüßet er alsdenn zur Versertigung der Seile, die niemals zu sest und dicke senn können.

In der ersten Septemberaussaat \*, oder vielmehr, wenn man sieht, daß der Saame dicke, reif
und zum Ausfallen geneigt ist; so reißt man eben,
wie das erstemal, den Hanf aus, und bindet ihn
gleichfalls in Bundel zusammen. An einigen Orten, um die Reise des Hanses zu befördern, und den
Hanfsamen desto leichter aus den Schalen zu bringen, machet man auf dem Felde in gewissen Entsernungen runde löcher, einen Schuh tief und zehen
oder zwölse im Umfange. In diese löcher leget man
den Hanf, ein Bundel nach dem andern, und zwar so,
daß die Körner unten und die Wurzel oben kömmt.
Hierüber legt man Bundel Stroh, und wirst die

Semen ejus cum est maturum ab aequinoctio autumni defringitur, et sole aut vento, aut sumo secatur. . . . Plin. L. 19. c. 9.

Erbe oben barauf, welche man aus dem Graben genommen hatte, damit die Saamenbuschel wohl zufammengedrückt werden. Die Wärme der Erde
und die Fruchtigkeit der Hanfblätter, erregen eine. Urt von Gährung, welches die Saamenhulsen erweicht, ohne daß dem Saamen dadurch Schaden
geschähe. In diesem Zustande muß man aber den
Hanf nicht lange lassen, denn sonst wurde er anlausen und der Saame wurde nicht zur Aussaat dienen.

Un andern Orien, ist man zufrieden, wenn man die Hanssamenköpse trocknet, und die Korner auf einem Tuche oder Tenne, zur nächsten Aussate diese derschet was ben dieser ersten Unternehmung nicht hat herausgebracht werden können, das wird vermittelst eines Instruments, das man Egrigeoir nennt, und bennahe eine Hächel mit Zähnen vorstellt, wodurch die Saamenhäupter gezogen werden, geendiget: Blätter und Saamen kommen untereinander; man schüttet dieses auf einen Hausen, damit es sich erwärmet; nach diesem seher man es an die Sonne, und wenn alles trocken ist: so klopft man, damit sich der Hanssamen absondere, hierauf siebet und schwingt man das Unnüse davon, so ist es gut.

Dieser andere Saame ist nicht sogut, als der erste; er dient auch zu nichts als zum Dele und zur Nahrung des Federviehes. Nach unsern Grundsäsen, die wir vorhero davon angeführt haben, scheint es
uns viel besser, wenn man alle Hanssaamentopse so bald der Hans ausgezogen wird, durch das Egrigeoir
oder die Hächel zoge und davon soviel absonderte, als
möglich wäre, nachdem den Saamen zusammenschütztese, und ein wenig erwärmen ließe. Nach diesem

Pp3

könnte man bald barauf die Hanfbundel zum Rössen ins Wasser legen, wie wir dieses schon angezeigt haben: diese Arbeit könnte man ben guter Witterung vornehmen, und zwar so geschwind, als es Zeit und Umstände erlaubten; zulest weiß ein jeder, wie man ben Hanf trocknet, wenn er geröstet worden, und wie viel daran gelegen ist, daß man solchen an einem trocknen Orte ausbehalte, bis man ihn zerquetschen oder brechen will.

Wir sind nicht willens, die Methode mit dem Brechen zu verwerfen, da dieses in vielen Provinzen geschicht, und woben man alle nothige Borsicht braucht.
Dieses Unternehmen ist oft dem Abschälen der Hansstengel vorzuziehen; hiervon werde ich die Unbequemlichkeit und den Schaden mit wenigem anzeigen.

In benjenigen Provinzen, wo die Hanfernbten sehr reichlich vorfallen, wird insgemein aller Hanf gebrecht. Dieserwegen muß er sehr trocken seyn und die Hansstengel mussen muß er sehr trocken sanz zerquetscht und fast zermalmt abgehen. Die Hanssibern werden durch diese erste Bearbeitung von dem mehressten groben Harze befreyet, sie werden theilbar, zart und weich; und wenn dieses Unternehmen gut verrichtet wird, wie ich es habe vollbringen sehen. , so geschicht die Absonderung des Hanssladen vom Stengel ohne Schaben, und es wächst hieraus den Arbeistern großer Vortheil zu.

Um ben hanf vor bem Brechen recht troden zu machen, bedienet man sich besonderer oder gemeiner

Defen;

In verschiedenen Cantons von Miederberry, Ar-

Defen; und diesenigen, die dieses unternehmen, wissen alle nothige Vorsicht anzuwenden; andere lassen ihn längst einer Mauer, so vom Hause entsernt ist, oder in gewissen Höhlungen, die mit Fleiß darzu gemacht sind, und die Mittagslage haben, auch wo der Nordwind nicht darzu kommen kann, unter einem Felsen oder nur schlechtweg mit trocknen Steinen, oder mit Erse de überworsen, nach Gelegenheit der Verter, bedeckt,

austrocknen oder ausdüften (haler).

Dieser Ort, welchen die landleute Haloir nennen, ist insgemein 9 bis 10 Schuh tief, über 6 bis 7 hoch und 5 bis 6 Schuh breit: vier Schuhe ohngefahr über ben Beerd und zwen vom Gingange; man legt 3 Studen grun holz ein ober zwen Boll bide queer über von einer Mauer zur andern, und macht es feste. Heber biefe Stangen legt man ben Sanf, ben man austrodnen will, ohngefehr 11 Schuh übereinander; eine Derson, die stets Uchtung geben muß, unterbalt stets ein fleines Feuer mit Sanfftengeln und nimmt wohl in Dbacht, daß sich die Flamme nicht zu febr erhebe, und ben Sanf anzunde, befonders, wenn er schon eine Zeitlang in biefer Soble gelegen hat. Den hanf muß man von Zeit zu Zeit ummenben, bamit er nach ber lange sowohl, als nach ber Dice, gleich trochen werde; ifter trochen, fo ichaffet man ihn zur Breche und trocknet wieder andern. Die Beschreibung von ber Breche, will ich nicht benbringen, weil fie benjenigen, bie fie nicht brauchen, eben fo bekannt ift, als benen, die fich beren bedienen; und weil man fie im Nothfalle baber bringen laffen tann, wo fie im Bebrauche ift. Diefes Instrument, welches man aus zwen Studen Solze verfertiget, ift

PP 4

von sehr mittelmäßigem Preise; und wenn ein Hand. werksmann eine zum Muster hat, so kann er eine

gange Proving mit bergleichen verfeben.

Wenn man nur ben Sanf einmal hat brechen feben, so weiß man alsbald die nothigen Sandgriffe. Der Mann ober die Frau, fo brechet, benn an vielen Orten ift es ber Frauenspersonen, nimmt die linke Hand voll Hanf und mit der andern ergreift sie das obere Theil der Breche: ben Sanf legt man barzwischen und hebt es mit Gewalt auf und nieder zu verschiedenenmalen, man zerbricht die Sanfftengel unter ber Rinde, Die folche umgiebt: und auf diese Art werden die Hanfstengel zermalmet und gleichsam zu Pulver gestoßen und vom Hanffaben getrennet: das grobste Barg fällt mit einem Schalle ab, und bas feinste, fliegt als Staub bavon. Wenn bie hand voll auf diese Urt gebrecht ift, so legt man die andere Seite unter bie Breche und horet nicht eher auf, als bis alles vollkommen gebrecht ift. Bernach breitet man ihn auf einen Tisch ober auf die Erde und wenn man ohngefahr 2 Pf. gebrecht hat, so macht man ein Bundel, legt es boppelt zusammen, indem man folches etwas wenig breht, und biefes nennt man eine Sanftaude, ober unreinen Sanf. Auf biefe Urt ift bas Dberfte vom Sanfe eben fo gut getheilet. als das Unterfte, und ber handwerksmann, der folchen verbraucht, hat keinen so großen Abgang mehr. Alle Stengel bie man in ber Mitte zusammen balt, behalten, so viel möglich, ihre naturliche lange, und Diefe erfte Zubereitung ift jederzeit viel beffer, zu ben anbern Operationen, namlich zum Rammen, als der abgeschälte hanf. Eine Frau kann alltäglich

20 bis 30 Pf. Sanf brechen , und dieß ist ein großer

Bortheil fur Diejenigen, Die ihn anbauen.

Diejenigen, die hinlangliche Geduld, ober missige Zeit haben, den Hanf zu schälen \*, mussen einen Hanfstengel nach dem andern nehmen, den Kanfstaden zwischen die Finger fassen und abziehen: diese Urt ist so summel eicht, daß Kinder so wohl, als Erwachsene, solches verrichten können. Alte und Schwache können sich gleichfalls damit beschäftigen: insgemein wendet man die mußigen Stunden an, wenn man welche hat \*\*. Diese Beschäftigung könnten besonders diesenigen über sich nehmen, die das Bieh hüten; allein, starke und arbeitsame Leute, denen es niemalen an nußlicherer und einträglicherer Urbeit sehlt, können sich hiermit nicht beschäftigen.

Außer dem Zeitverluste und den Kossen, welche dieseinigen geben mussen, so den Hanf abschälen lasen, so entstehen auch hieraus noch mehrere Unbequem-lichkeiten vor den Käufer und Handwerker. Der absgeschälte Hanf behält insgemein noch viel von den Wurzeln an sich, deren Gewicht dem Verfäuser zum Wortheile, dem Käuser aber zum Nachtheile gereicht; das Harz und Salz, welches sich in den salzigten und faulen Wassern ben dem Rösten angelegt hat, bleibt seste daran hangen, und giebt ben sernerem Vearbeisten einen erstickenden Staub von sich, der dem Hand.

Pp 5 werks

<sup>\*</sup> Meiner Meynung nach, follte man nur den dickeften hanf abschalen, indem dieser schwer zu brechen mare.

<sup>\*\*</sup> Ipsa cannabis vellitur post vindemiam, ac lucubrationibus decorticata purgatur, Plin. L. 19. c. 9.

werksmanne fo wohl an der Gefundheit als feinem Geldbeutel Schaben bringt.

Zu dem behalt der Hanf, wenn er geschälet wird, seine völlige lange nicht: man muß den Hanffaden, um die Rinde abzulösen, etlichemal zerreißen; die langen Faden sind mit den kurzen vermengt, und diese Ungleichheit ist nicht wenig nachtheilig: die halb zerbrochenen und zerrissenn Stengel, die man in der Hand halt, dienen zu nichts als zum Werge. Sowohl die eine als die andere Ausübung kann endlich besondern Nugen, Schaden und Bequemlichkeit haben; nur verständige und in dem Hauswesen erstahrne leute können nach der Zeit, den Dertern und Umständen, wählen, welche ihnen die beste zu seyn

scheint.

Machbem wir ben Sanf als eine Frucht ber Erbe, ober als ein Product vom Schweiße und Arbeit bes Unbauers, betrachtet haben, fo ift noch übrig, bas mir die Gigenschaften abhandeln, welche einen beträchtlichen Gegenstand ber Sandlung, ben verschiebenen Rugen zu ben Runften, und die fast unendliche Berschiedenheit bes Aufwands ben verschiedenen Da. nufacturen, ausmachen. Die Borurtheile, welche wir von unfern Borfahren entlehnet haben, besaleichen bie alte Methode folden zu bearbeiten, haben uns zu vielen Grrthumern Gelegenheit gegeben. Der beste Sanf wurde ofters verachtet, und ber schlechtere insgemein ohne Grund vorgezogen. Die Gigen-Schaften, bart, bict, elastisch, murben bem Sanfe mit Unrecht zugeeignet, und unfere Unwissenheit von besseren Gigenschaften, war die einzige Urfache von biefem Grrthume.

Die

Die Berfchiedenheit ber Felber, Jahreszeiten und himmelsgegenden, bringt ben biefer Pflanze fomobl. als ben andern Producten der Erde, Beranderungen Sanf in dichter, grauer, trochner, leichter zumene. und sanbigter Erbe erbauet, ift insgemein ber beste: ber, fo in warmen und temperirten Simmelsgegenben wachst, ist allezeit dem aus kalten landern vor-Bugieben. Der hanf bon Bretagne \* 3. C. ift beffer als der von Riga; und der von Guyenne ift beffer, als ber von Bretanne zc. Der allerreiffte Sanf ift ohnstreitig von besserm Rugen als der, ben man so zeitig ausrauft, wenn bie Rinde noch grun, gart und faftig ift, leichte reift, nicht genung Festigkeit erlangt, und ben dem Urbeiten viel Werg abgiebt. Es ift also febr nothig, baß diejenigen, die mit Sanfe handeln, und folchen verbrauchen, genau wissen, woher ber hanf sen? Man muß nicht allein bie Farbe ben diefem Sandel betrachten; benn biefe ift vielmals nichts anders, als eine Wirfung ber falzigten und faulen Baffer, in welchen man ben Sanf bat roften laffen; bie naturliche Karbe ift weiß, wie es bie Erfahrungen beweisen, und die einzige Gigenschaft. bie man suchen foll, ift bie Festigkeit. Man unterfuchet biefes, wenn man einige Faben mit ber Sand gerreift, wenn man weber die Frenheit noch Dufe hat, ein ganges Stucke zu untersuchen, ehe ber Rauf gemacht wird. Gine andere wichtige Aufmertfamfeit, besteht barinne, bag man wohl Uchtung gebe. ob er bumpfigt ober naß fen; benn außer bem Berlufte

Der Sanf, welcher im Biffehume Rennes wachft, ift vor die, so solchen verarbeiten, besser, als ber schönfte Sanf aus Norden.

und Abgange, ben man ben dem Bearbeiten bemerten wurde, fo wurde er fich erhigen, und in ben Magazinen, ober wo man ihn sonft verwahret, verderben.

Wenn man sich, so viel als möglich, von der guten Eigenschaft desjenigen Hanses, den man kaufen will, versichert hat: so muß man auch untersuchen, ob die Ballen, oder Paquete nicht mit anderem schlechten Hanse, Werge, oder andern unnugen Sachen

verfälscht senn.

Bey bem Sanfe muß man feine fonberliche lange verlangen; es geschicht oft, daß ber furze eben fo viel Festigkeit hat, als ber lange, ja bisweilen noch Der faule Geruch ift ben bem Sanfe febr ju tadeln, weil biefes ein gewiffes Merkmaal abgiebt, daß er bavon angegriffen worden, und bieß ift es, was man am meiften am Sanfe tabeln fann. haupt ift alfo anzumerten, bag er weber angelaufen, noch feuchte senn barf; je trockner der hanf ist, desto leichter lofet sich bas Harz bavon ab. Mus biefer Urfache zertheilet sich der alte Sanf, wenn er fonft von guter Beschaffenheit ift; viel leichter, als ber neuers baute; ber Hanf mag bahero noch so hart und grob fcheinen, fo darfman folchen, ohne eine umftandlichere Untersuchung, nicht verwerfen. Dergleichen Sanf fann nicht allein alle nur verlangte Seftigfeit haben, fondern man kann ihm auch noch zu allen bestimmten Nugungen die nothige Weiche und Bartheit ver-Schaffen.

Ohnerachtet die Handwerker zeithero zu Bereitung bes Zwirns und der keinewand benjenigen jederzeit vorgezogen haben, welcher die Blumen trägt, weil er von Natur viel zärter, schwächer und mit wenigerem

Harze

Sarge verfeben ift, als ber ben Saamen bringt: fo ist es bod indessen gewiß, daß dieser lettere nicht weniger eben die Eigenschaften besist, wenn er mohl zubereitet worden; bornehmlich verdient er für die Seiler mit allem Rechte ben Vorzug. Wahr ift es, daß die alte Methode, da fie ben Sanf stießen und fammeten, nicht binglanglich war, Diejenigen Beranderungen und Wirkungen barzustellen, Die unfere Zubereitung an bie Hand giebt. 211s man ben Folgerungen ber erften Roffung nicht hinlanglich genung nachgebacht hatte, fo glaubte man nicht, baf es moglich ware, bas Roften bas anderemal zu unterneh. men, und wenn ber hanf einmal naß geworben war. so schien er von feinem ferneren Rugen zu fenn.

Die Ulten, benen wir bisher nachgemacht und in allem gemeinen Bearbeiten bes Sanfs nachgefchries. ben haben, fuchten fich zur Berfertigung ihrer feinften Leinewand ben fart gerofteten und garten Sanf aus; ben langen, und weniger gerofteten, brauchten fie zu groben Stricken und andern Werken von biefer Art \*. Gie bielten dafür, bag die breiten Bander, melde

Außer ber Anwendung bes Sanfs, welche fonften gut Leinewand, Zwirn und Geilen beftund, ver= fertigte man auch noch viele andere Sachen, die gut jum Vertaufe maren, aus felbigem, als : Schnuren; Dete vor die Fischer und Jager ma alabandica plagarum praecipue usibus. L. 19. c. 9. Sutschnuren, Leibgurtel, Strickleis tern, Strictbrucken, Strumpfe, Rleiber, Dictels bauben, Schilder, Baffenrocke, Rruge, Rorbe und Bedeckungen jum Gefage ze, wie man biefes aus bem Hulus Gellius, Columella, Cato, Besychius, Plinius, Titus Livius, Xenophon,

welche die Rinde ausmachten, eine Urt von Bewebe waren, beren langlichte Fibern durch fleine queer über laufende unter einander vereinigt murben : Diefe lettern nun muffe man gerreißen, wenn man bie erstern trennen wollte. Bu biefer Theilung fonnte man nun nicht anders gelangen, als wenn man ben Sanf fliege, riebe und bunner machte. ausgesetten überzwerchliegenden Fibern, gaben biefem Bearbeiten leichte nach, weil fie fchwacher maren, und alfo behielten die langlichten Ribern alleine ihre Restigfeit und lange. Dachbem man nun ben Banf nach bem Ortgebrauche zusammengebunden, ge-Schuttelt und abgeschnitten hatte, so that man ihn bieferhalben in große bolgerne Morfel, bamit folcher mit bolgernen Dorfelteulen, welche unten mit Gifen beschlagen waren, und beren Rigur und Unseben. besglei.

Cineg, Pollur, Catullus, Actius, Paulus Mes ginetta tc. erfeben fann. Geit ber Beit baben wir Deffen Unwendung jum Papier und Kartenmachen febr vermehret: man bat Urfache ju glauben, bag ber große Widerstand ber Ruriffe, Bruftschilder und Sturmbauben, welche man aus bem Sanfe, ber mit Efig jubereitet murbe, verfertigte, von ber Eigenschaft dieser Pflanze herrührete, da wir die namlichen Wirkungen an bem Papiere fpuren. Sagt man nicht, daß die Rugel ober ber Degen burch viele zusammengelegte Bogen Papier nicht Durchdringen tonnte. ... . Mus vielen Schrift= fellern erhellet auch, daß man oftere roben Sanf und Lein, nicht allein zu Berfertigung ber Geile, wie Plinius und hiervon Nachricht giebt: Funes ex crudo fparto, fondern felbft auch zur Leinemand, Linteum crudarium, id est ex crudo Lino, l. canmabo factum.

besgleichen bie Gebrauchungsart, allen befannt fenn wird, gestoßen werden mochte.

Un einigen Orten, anftatt ben Sanf ju ftoffen. fectet man ihn in einer Muble unter ben Mubiftein. eben fo, als wie man das Ruß ober Hanfol macht. Dieses Unternehmen, welches man insgemein den Sanf mablen benennt, befteht barinne, baf ber Sanf von allen Seiten gebruckt und die Fibern gur Theilung gezwungen werben, weil ein großer Theil von demjenigen Harze abgeht; welches folche jufammen hielt. Man wendet ben Sanf zu etlichenmalen bin und ber, damit er die verschiedenen Drucke von ber Reule ober bem Steine, mabrend biefer erften Zubereitung, übertomme: Diefes ift aber Inoch nicht hinlanglich, ben Sanf so jugurichten, bag man baraus Seile, auch nicht einmal bie bicffen, verfertigen fonnte. The state of the state of

Man weiß, wie schwer und sauer biefe erfte Urbeit ben armen handwerksleuten wird, welche davon les ben, und wie nachtheilig ihnen ber Ctaub, ben fie einschlucken, in Unsehung ihrer Gesundheit und felbit ihres lebens, ift. Aller biefer Dibe und Beschwerben ungeachtet, fo erfodert ber Sanf noch ein andes res Unternehmen, welches man kammen (hacheln) nennt, und Diefes ift ihnen nicht wenig entgegen. Die Ramme ( Sacheln ) beren man fich bebient, find an Grofe, Sigur und Dicke, nach ber Berfchiebenheit ber Derter und ber Gachen; bie man baraus berfertigen will, unterschieden; bie Urt aber ju arbeiten und ber Endzweck, ben man fich vorfeget, if überall einetlen. gene binaes, done gentanie Ben

Ben ber Beschreibung dieser Kamme \* will ich mich beswegen nicht aufhalten, weil sie jedermann bekannt und überall anzutreffen sind; in dem 30 Abschnitte der Encyclopadie p. 154. unter dem Artikel Sanf, kann man sie nach ihren Berhältnissen sehn alles aus diesem Buche entlehnt habe, was sich zu dieser Materie schieft; weil nun diese kleine Abhandlung einen mehrern Abgang haben kann, als diese große Sammlung: so mache ich mir eben so viel Ehre als Bergnügen, dassenige Gute, was ich aus besagtem Buche genommen, mie Ruhme auszubreiten, ohngeachtet ich nicht überall mit besagten Schrisstellern, über gewisse Grundsase einig bin.

Die Arbeit eines Hanschers, besteht darinne, daß er die Hanssibern, welche die Mühle, oder die Morselfeule, nicht anders, als in gewissen Entserumgen, hat zertheilen können, nach der völligen lange von einander trennt. Die Zähne der Hächel vers wandeln ein Theil Harz in Staub: denn wenn die Hanssiftengel hin und her gezogen werden, so sangen sie an, sich zu trennen. Je mehr diese Arbeit mit den groben, seinen und noch seinern Hächeln wieders bolet wird, je weicher, weißer und zärter wird der Hanf, man mag ihn nun zu Seilen, oder zur Leines

wand verbrauchen.

\* Die Kamme, deren sich die Alten bedienten, hatten trummgevogene Zahne, wie die Angeln, anstatt daß die unsrigen mit geraden und perpendicular gerichteten Zahnen versehen sind. Et ipsa tamen pectitur ferreis hamis, donec omnis membrana decortisetur. Plin. L. 19. c. L

margo ( maidrá a

Auf diese Art bereiteten ihn unfre Vorsahren \*: und eben so macht man es noch heut zu Tage, und es wird auch in Zukunft also sepn. Wenn der Hanf auf diese Weise zu Seilen zubereitet wird, so beabalt er noch die Dauer und ein Harz, welches solchen starr, grob und zu Handarbeiten nicht bequem macht. Selbst derjenige Hanf, den man zur Verfertigung der keinemand bestimmt, giebt einen unansehnlichen rauben und harzigten Faden, den man nicht gebrauchen kann, wenn er nicht verschiedene mal in Lauge kömnt. Die keinewand, welche man daraus verafertiget, ist schwer zu bleichen, und es gehört viese Monath Mühe und Arbeit dazu, ehe man dieses zu Stande bringt.

Wir wollen uns ben den Unbequemlichkeiten dieser alten Verfahrungsart nicht langer aufhalten; die vielmal wiederholten Versuche, seit unser neuern Entdeckung und das Nachsinnen, so sie nach sich ges zogen, haben viele ansehnliche und verständige Leute von ihren alten Vorurtheilen abgelenket; es waren bles

\* Nostro more cannabis, aut linum vulsum siccatur, in aquam mergitur et maceratur; deinde tunditur, mox pectitur, postea netur, ultimo texitur, textumque adhuc slavum est, donec frequentibus lotionibus et aspersionibus aquae candorem sibi concilicet. Ars est quippe, qua candor illi quaeritur, sed detexto tantum et jam Linteo; crudariam telam vulgo dicimus, quae postquam detexta est lotionem lixivam non est experta, similiter et crudarium filum, quod a netu lixivio lavacro maceratum non suit - - Salvas. Exercit. Plin. p. 765.

22 Band.

Diefes folche leute, ben welchen bie allgemeinen Irr. thumer feinen Gindruck faffen. Durch die mabren Beurtheilungen, mogu ihnen bie besondern Bersuche, bie fie unternommen haben, Belegenheit gegeben, überzeugt, haben fie folche befannt gemacht, unterftuget, und meine Methode wider die Salsftarrigfeit ber gemeinen leute vertheidiget; benn diefe find vor fich nicht im Stande alle Folgerungen bavon einzufeben. Gie haben gezeigt , baß es bie Sanffibern eben fo febr nothig batten, gewaschen und von ihrem Sarje gereinigt ju werben, wenn man iconen Zwirn und leinewand haben wollte; fo febr es die feinfte Wolle nothig bat, gesaubert und vom gette gerei. nigt zu werden, wenn sie fein gesponnen, und zu Bereitung schoner Stoffe Dienlich fenn foll. nun, hat man zeithero nicht gewußt, und biefes ift auch noch ber vornehmste Gegenstand, ber biefem Berfgen fehlet.

Nachdemman lange Zeit auf verschiedene Hulfsmittel gedacht hatte, wodurch die Handwerter einige Erleichterung bekommen könnten; und da man wohl eingesehen, daß man sich die wunderbaren Eigenschaften, ben dem Hanse, nicht zu Nuße zu machen gewußt: so haben wir beobachtet, daß das gewöhnliche Rösten nichts anders sen, als die Auslösung eines zähen natürlichen Harzes, welches die Pflanze einzig und allein zusammenhält; zu dieser ersten Zubereitung nun, ware es hinreichend, den Hanse einzig und Berhältnisse vom Ueberflusse diese Harzes und dessen Berbindung rösten zu lassen. Nachdem man ihn so zugerichtet hat, daß er gestoßen oder gebrochen werden kann, so scheint es sehr nüßlich zu sen,

bag man ben Sanf jum andernmal roften laffe, bai mit biese Rinde, bie noch hart und elastisch ist, weich und rein werbe. Da ich nun verschiedene Berfuche in Benfenn herrn Dodart Intenbant ju Berri. unternommen, fo habe ich endlich ein Mittel gefunben, bem hanf ohne Abgang und Schaben, alle Gigenschaften zu verschaffen, die ihm zufommen, und wovon man ben Rugen noch nicht weiß. Dasjenige Waffer, welches schon bie Gigenschaft gehabt hat, die Rinde von dem Stroh oder hanfftengel abzufonbern, nust auch noch die vereinigten Ribern ohne Mube und Berluft von einander gu trennen, indem biefes noch bas rudftanbige Barg vollig auflosen kann. In biefer Ubsicht bindet man ohngefahr ein Biertel Pfund Sanf gusammen; man bindet folchen in der Mitte zusammen, breht ihn locker und befestigt foldes Bunbel mit ftartem Bindfaben, bamit er in bem Baffer, ohne sich zu verwirren, mit leichter Mube bin und ber bewegt werben fann. bem man alle biefe Bunbel mit Baffer angefeuch tet bat, fo muß man fie in ein bolgern ober irden Befaß thun, und zwar eben fo, als wenn man Zwirn in einem Laugenfaffe einweichen wollte. Dierauf gießt man bas Befaffe voll Baffer; bier lagt man ben Sanffeinige Tage weichen und angieben, bamit fich das Barg auflose. Drey ober vier Tage find gie Diefem Unternehmen hinlanglich. Sat man Zeit; jedes Bundel hanf zu pressen und öfters in dem Baffer bin und ber zu schwenken, (man muß auch jum oftern bas Aufgießen bes Baffers erneuern), fo wird die Auflosung viel geschwinder vor sich geben, 292

und alsbenn werden nur 24. ober 30. Stunden bier-

au erfordert werden.

Sieht man , daß ber Sanf hinlanglich burchbrun= gen und von bem grobsten Sarge entledigt worben, fo muß man Bundel vor Bundel herausnehmen, auswinden, am fliegenben Baffer waschen, und fo viel als moglich von dem fothigen und harzigten Baffer, bas er in fich gesogen, zu reinigen suchen. Nachdem man biefes verrichtet hat, so muß man ihn auf einer Ebene flopfen, Damit fich alle Theile, bie noch gang übrig geblieben, von einander zu fonbern anfangen. Sierauf muß man jedes Bundel befeuchteten Sanf, auf einer frarten und festen bolgernen Bank, ausbreiten, und ben Bindfaden abmachen \*. Man schlägt solchen nach ber lange mit ei= nem Schlägel, ben man zur Wafche braucht, bis daß die bicken Stucken binlanglich getrennt fenn. Sierben muß man nun nicht jedes Bundel mit grof-Diejenigen Ribern, welche fer Gewalt flopfen. schon abgesondert und sehr schwach sind, behalten nicht hinlangliche Festigkeit bem Ramme ju wiberfteben; biefes ju bemerten, muß Erfahrung, und Mothwendigkeit die Folgerungen an die Sand geben. Man hat hinlangliche Urfache, wenn man bavor balt, daß der Sanf burch die Auflosung allein, bie Theilung ber Fibern zu Stanbe bringen fann, wenn man ihn lange Zeit im Waffer einweicht, und man konnte folglich des Rlopfens überhoben fenn: allein,

<sup>•</sup> Ich habe gezeiget, daß es viel bequemer sen, wenn man den Bindfaden weglaßt, nur muß man ben dem Auswinden bes hanss Acht haben, daß er sich nicht verwirrt.

bie verschiedenen Hanse erfordern eine allzu genaue Aussicht, wenn man so etwas unternehmen wollte. Die Arbeit gienge zwar leichter, es wurde aber auch benm Hanse viel verlohren gehen. Ja man halt dassür, daß sich alle Fibern ganzlich auftöseten und in Harz verwandelten, wenn man den Hans allzu lange im Wasser ließe. Diese Beobachtung dient ben Seilen, ben der Leinewand und dem Papiere zu vielem Nachdenken, und ich hätte hiervon ohne zweisel

viel fagen konnen.

Nach dieser leichten Urbeit, die aber inzwischen bie mehreste ausmacht, muß man jedes Bundel im fließenben Baffer ausspulen: hierauf fieht man ben Erfolg, ben man sich davon zu versprechen bat. Alle geschlagene Hanffibern geben sich im Wasser aus einander, es mafcht eine die andre rein, und fie scheinen fo zugerichtet, als wenn fie burch ben Ramm gezogen worden waren. Je fchneller , reiner und heller das Baffer ift, je reiner und weißer werben bie Sanffibern. Benn ber Sanf weiß fieht und ganglich gereinigt ift, so nimmt man ihn aus bem Baffer, man ringt ibn aus, und bangt ibn auf, bamit er an ber Sonne trocken werbe. Bu biefer ans bern Roftung kann man auch bie gemeine Ufchenlauge anwenden ", es fen nun, bag man folche ausbrucklich hiezu verfertiget, ober daß man diejenige gebraucht. bie man fo oft jur Bafche macht. Durch verschies bene Bersuche, die wir unternommen, und burch Die

Der blattrigte und grune Sanf, erlangt vermittelft ber Lange Die gröffte Bolltommenheit. Man braucht ihn fast gar nicht zu klopfen und er bleicht sich ohne Mube und Schaden. Die Beobachtungen von verschiedenen Dersonen, Die fich auf gleiche Urt mit Diefem Objecte beschäffiget haben, haben wir mahrgenommen, baf bas Sanf. barg, welches man zuvor hatte wegbringen fonnen, ber Leinemand, mit welcher folches vermifcht murde, nicht entgegen fen; man braucht nur eine Schicht rein Stroh ohngefehr 2 Boll bick, auf ben Boben bes laugenfasses zu legen, um bas Waffer burch zu feigen und zu reinigen, fo bleibt der Roth und bas Barg gurud. Durch biefe leichte Borficht ift bas Galf in der lauge fren, und fann in den Sanf oder Die Leinewand, fo bas Baffer burchbringt, vollig wirfen , und man bemerfet feinen Rleck baran. Man begreift gar leicht, daß bas warme Baffer und bas Alfali der Asche die Auflosung viel geschwinder als bas falte Baffer werkstellig machen muß; es wird aber auch nothig fenn, bag man ben Sanf, ber noch gang ift, ober wenigstens gulegt, in reinem Blugmaf. fer wascht, damit er von dem Laugenwasser und Sarze vollig gereinigt werbe. Außer biefen zwo Berfahrungsarten, die wir fchon in verschiedenen Provingen biefes Ronigsreichs angezeigt und versucht haben, habe ich boch noch gefunden, bag man bie Beit ber nothwendigen Bearbeitungen zur Sanfbleiche noch um ein vieles verfurgen fonnte. Die Ginmenbungen sowohl als verschiedene Fragen, welche unterschiedene Perfonen gegen unfern Auffaß verfertigt haben, woraus fie erfeben wollen, daß bie Musubung sowohl schwer als unbequem ware, haben mich veranlaffet, ihnen zu hinterbringen, baf es nicht etwas leichtes fen, alle Rleinigkeiten im Bearbeiten ju Papiere ju bringen; zwar ift es etwas leichtes, folthes

folches zu lernen, wenn ich biefes in ihrer Gegenwart nur, ein einzigesmal selbst unternähme und ben Versuch machte. In vielen Städten der Provinz Berri habe ich gewiesen, daß man sowohl im Winter als Sommer, nur 2 Stunden brauchte, den Hanf zu waschen und zu bleichen, besonders wenn man im Winter Röhrwasser haben kann, als welches insgemein warm ist \*. Auf diese Urt haben wir auss höchste binnen 12. Stunden gebleichten zugerichteten und gesponnenen Hanf in aller möglichen Vollkommenheit dargestellet.

Weil die Warme ausdrücklich nothig ist, wenn das harzigte Wesen vom Hanse weggespult werden soll, so ist es viel nüslicher, wenn man gute Witterung erwartet, weil es dem Arbeiter sehr wehe thut, wenn er die Hande stets in eiskaltes Wasser stecken soll, oder er kann vielleicht aus eben dieser Ursache einige Stücke verabsäumen, die zum guten Ersolge

wesentlich nothwendig find.

Wenn also einige in einer kurzen Zeit mit 2. ober 3. Pfund Hanf Versuche anstellen wollen, so mussen sie solche in verschiedene kleine Bundel, 6 koth ungestähr schwer, theilen, und in eine hinlängliche Menge laulichtes Wasser tauchen. Hierauf läßt man dieses zusammen ohngefähr eine halbe Stunde weichen; nach diesem nimmt man Bundel vor Bundel, schwentt solche herum und ringt sie aus, fast eben auf die Urt, als es die Wasschrinnen mit der keinewand machen, La 4

Mus eben dieser Ursache ist das Fluswasser im Sommer besser, als das Rohrwasser, weil das letstere zu der Zeit kalt ist.

die sie benm Ginfeifen schonen wollen, bamic fich ber

Sanf nicht verwirrt noch gerbricht.

Nach dieser ersten Urbeit wird das Wasser fothig, dick und vom Harze angefüllt; dieses muß man weggießen. Das andremal nimmt man wiederum warmes Wasser und verfährt mit dem Hanse eben so als das erstemal; nach diesem zum drittenmale, die daß der Hans genugsam gereinigt scheint. Wenn nach diesem drenmaligen Waschen noch einige ganze Stücken übrig und ungetrennt bleiben, so muß man ein

gelindes Rlopfen vornehmen.

Ist diese Operation geendigt: so muß man den Hanf an den Fluß tragen, um solchen im Flußwaffer zu waschen, damit alles noch übrige Harz heraus komme. Auf diese Art entwickeln sich die Harz hier fibern, eben so wie Seidenfäden, werden rein, kein und weiß, weil das Harz, welches das Grundwefen der Verbindung ausmacht, auch die Ursache von der Dicke und den verschiedenen Farben abgab, welche man am Hanse wahrnimmt: endlich nimmt man den Hanf aus dem Wasser, damit er sich des eingezogenen Wassers entledige und trocken werde, wie wir schon vorhero angebracht haben. Wenn der Hanf gut ausgetrocknet ist, so dreht man ihn mit Vorsicht zusammen, damit sich nicht die Fäden verwirkeln; und so giebt man ihn hin zum Auskämmen\*.

Man sage, ja nicht, daß die hier angeführten Bearbeitungen, allzuweitläuftig und beschwerlich wären. Man sage vielmehr, man habe sich noch nicht darzu gewöhnet, weil sie gleichsam neu seyn; denn wenn man solche aufmerksam mit denjenigen zusammenhält, welche der gemeine Mann aus Ge-

Es wird nicht nothig fenn, daß man ihn so lange als zu vorhero kammet. Dieses Unternehmen, wel-Q 9 5 ches

wohnheit gedulbig erträgt, 3. E. wenn er felbst Brodt badt, fo wird man feben, daß man teine . andre Urfache, als die Bewohnheit, benbringen fann. Man betrachte ben Zeitverluft, ben die Leute baben, wenn fie auf den Markt geben, Rorn einkaus fen, hernach nach ber Duble zu etlichen malen fabren und warten, bis sie jum Mablen kommen konnen, bas Mehl wieder nach hause fahren und endlich so lange zubringen, bis sie wirklich Brodt bacten tonnen, es fen nun biefes in ber Stadt, ober auf dem Lande. Es ift gewiß, bag alles biefes eis ne beträchtliche Beit erfordert, wodurch die Leute pon vielen andern Geschäfften abgehalten und gum Berthun verleitet werden, als wodurch in ihrer Wirthschaft Unordnung entsteht. Wenn man biefes geschickten Leuten anvertraute und besondern Derfonen ben Rorneintauf und das Brodtbacten überliefe, fo wurde das land alliabrlich ein und vierzig Millionen fechsmal hundert fechs und fechzig taufend feche hundert und funfzig Livres nach unferm Gelbe erfparen, wenn bas Brobt einzig und allein benm Beder gebacken wurde. Ben biefem Berlufte betrachtet man überdieß noch nicht ben Aufwand bes Holges, welcher febr beträchtlich ift, weil ein jeder feinen Ofen befonders beigen muff. Man berechnet ferner nicht den befondern Berluft. wenn bas Brodtbacken übel gerath, in Bergleichung beffen, welches beffer beschaffen, mohl außgebacten und jum Genug bienlich ware, jumal ju einer folchen Beit, ba es bem Rorper jur Gefundbeit mehr nugbar ware. Ungeachtet bes Unterscheibs von bem Bearbeiten bes Sanfe, welchen ich vortrage und das vortheilhafter ausfallt, fo verwirft und vernachläßigt man doch folche Vorstel=

ches wegen ber Rrafte, die es braucht, schwer, und wegen des schädlichen Staubes, den der Arbeiter einzog, so gefährlich war, wird nun um bestoweniger beschwerlich. Man bedarf keiner Maschinen mehr, den Leuten die Arbeit und Mühe zu erleichtern. Die Arbeit mit dem Hanse wird ins künftige in einem leichten Klopfen und in dem gemeinen Kämmen bestehen. Dieses wird um desto leichter seyn, weil die Materie zur Arbeit weich ist, und keinen schädlichen Staub von sich giebt; man wird ben nahe von dieser Operation keinen Abaang haben.

Das lektere Klopfen bienet bloß bazu, bamit bie Hanfibern zum andernmale getheilt wurden, welche sich währendem Trocknen vereinigt hatten; bieses nun ist es, was den Hanf weiß, gelinde, weich, seidenartig, und geschickt macht, alle Zubereitungen des Kämmens anzunehmen. Zieht man diesen auf beschriebene Art gewaschenen Hanf durch seine Kämme, so wird er den schönsten Faden abgeben, der dem schönsten Flachse nahe kömmt, und das seinste Werg, so davon abgeht, wird nur ein Drittheil ausnachen.

Dieses Werg, welches zuvor schlecht geachtet und das Pfund insgemein vor 2. Sols und 6. Deniers an die Seiler verkauft wurde, wird durch diese neue Operation ein Gegenstand von dem größten Nugen. Wenn man solches wie die Wolle krämpelt oder kam-

met,

stellungen; diejenigen Operationen, die ich angeführet babe, sind schällicher, und man folget ihnen
doch, und ahmet sie fernerhin nach. So machtig
und widerstehend ist die Gewolinheit und das Borurtheil ben dem gemeinen Manne und ben den
Unwissenden.

met, so entsteht hieraus eine feine, weiche und weiße Materie, dessen Rugen bis hieher unbekannt gewesen. Man kann es nicht allein so, wie es ist, zur Floretseide gebrauchen, als welche die gemeine sehr weit übertrifft, sondern man kann auch solches Wergsspinnen und schönen Zwirn daraus verfertigen \*. Man kann es auch mit Baumwolle, Seide, Wolle und Haaren vermengen und spinnen; diese verschiesdenen Vermischungen wurden wegen der großen Verschiedenheit den Kunsten und vielen Manufacturen neue und wichtige Stücke verschaffen.

Solchen zubereiteten Hanf kann man eben wie Seibe, Schafwolle, Baumwolle ober Haare, roth, blau, gelbec. ober wie man sonsten die daraus zu verfertigende Sachen zurichten will, farben \*\*. Mit der nämlichen Leichtigkeit nimmt es die schattirten Farben beständig an, und man könnte hieraus,

Etoffe,

\* Es ift nicht zu zweifeln, bag nicht ber Faben, ben man aus diesem Werge spanne, zu Wachs und Inseltlichtern anstatt ber Dochte bienen sollte zc.

\*\* Plinius berichtet uns, daß man zu seiner Zeit die Leinewand eben so schön als die Tücher zu färben gewißt hätte, und daß Alexander der Große, bey einem Angriffe wider die Indianer seine Seegeltücher und Schifffahnen hatte färben lassen, damit er sie besauren möchte. Die Seegeltücher von dem Schiffe auf welchem Cleopatra mit Marcus Antonius nach dem Capo Sigo D'albanie slüchtete, waren mit Purpur gefärbt. Selbst diesenige Leinezwand, deren sie sich zur Bedeckung der Straßen, öffentlichen Mäße und Schaubühnen bedienten, war roth, blau und mit andern kostdaren Farben gefärbt, nachdem die Aracht und der Reichtum dersenigen war, welche die Feste anstelleten.

Etoffe, Leinewand, Strumpfe, allerhand Urten von Rleidern, ja Zapezerenen, Stuckerarbeit und andre

Arten vom Unpuße, verfertigen.

Der vornehmste Vortheil, ben bieser zu biesen Rugungen bestimmte Hanf, vor ber Wolle, Floretseide und Baumwolle hat, besteht darinn, daß man ihn, dhne zu spinnen und zu kammen, verbrauchen kann. Die Würmer fressen ihn nicht an, welche insgemein den wollnen Zeugen nachgehen, und das schone Unsehen sowohl als die Dauer und der wohlseile Preiß, wurde vor allen andern einen grossen Vorzug, zuwege bringen. Die verschiedenen Versuche, die hierüber angestellt worden, lassen dem Ersolge keinen Zweisel übrig.

Die Vermischungen, so man bamit macht, wurden um so viel angenehmer seyn, weil sie wenigstens um die Halfte die theuren und raren Stucken, so mit dem Werge vermischt sind, am Preise vermischen. Zu dem so haben wir den Vortheil und die Zufriedenheit, daß wir dieses in einer solchen Pflange antreffen, welche ben uns sehr start wächst, und wir sinden ein Mittel, wodurch wir viele Stucke entbehren können, die wir alltäglich mit großen Untossten aus fremden und weit entlegenen Ländern brin-

gen laffen muffen \*.

Ben biefem zubereiteten hanfe, finden wir noch außer der Seibe, ben haaren, der Schaf und Baumwolle, etwas, was zeithero weder im handel, noch in den Fabriten gewesen, und das doch allda sehr nugbar werden tann. Wenn man z. E. gleiche Theile Wolle damit vermischt, so wirket man hieraus haubenzeug und Arten von Tüchern,

?ch

Ich habe schon in' verschiedene Stadte dieses Rdnigreichs einige Muster von diesen Bermischungen auf Ubsor-

die nichts von benjenigen unterschieden sind, die man aus der Wolle allein, und wenn es auch die beste ware, versertiget. Vermischt man dieses Werg mit Baumwolle, so wird aus solcher Vermischung Leinewand, Etosse, und besondre Arten von Kleidungen, welche wegen ihres Glanzes, ihrer Weiche, Feinheit und andrer Eigenschaften vor allen denen den Vorzug haben, die man sich nur zu wünschen fähig ist.

Die hutmacher können folches ohne zweisel auch nuten, weil es sehr leicht ift, einen Filz barans zu machen, wenn man bieses Werg mit ber hiezu bien-lichen Wolle vermengt. Man kann auch hieraus Westen vor die Jäger und Soldaten verfertigen; desgleichen Beinkleider, Jägertaschen, Teppiche zu Spiel = und Schreibetischen, und viele andre Sachen, die man insgemein aus Leder versertiget

und theuer au ffeben tommen.

Mit einem Worte, durch die verschiedenen Zussammensehungen, die man mit dem Werge unternimmt, entstehen die Eigenschaften derjenigen Masterien, mit welchen sie sich verdinden können, und der Preiß wird um so viel geringer, je theurer, seltsner und ausgesuchter das Bergemischte gewesen.

Hierüber nun werde ich mich in keine weitlauftisgere Untersuchung einlassen; diese Beobachtungen sind die meinigen, und allzueingeschränkt und uns vollkommen; dassenige aber, was ich hier vortrage, kann gar leicht von denjenigen angenommen und ausgeführet werden, welche Einsicht haben, und die Vornehmsten in den Fahriken und ben der Handlung seyn. Alles, was wir konnen als gewiss behaupten, ist, daß wenn dieses fünste Product (der zubereitete Hans) in den Manusacturens

Abfordern abgeschickt, deren Unsehen nicht weniger Bermunderung als Benfall ben den verständigsten Leuten erworben hat.

Man hat fast noch nicht alle Zusammensegungen, bie ben Nugen bes Hanfs unter verschiedenen Unwendungen vermehren können, erschöpfer. Die Leinewand, welche aus diesem so zubereiteten Hanse versertigt worden, braucht nicht so lange auf der Bleiche zu liegen \* und der Faden hat nicht so viele Laugen, als sonst, nothig \*\*. Die Seegeltücher

und der Handlung eingeführet wird, so konnte man es gleichsam als etwas neu erschaffenes ansehen; es besteht aber dieses nicht etwan darinn, daß man eine fünse zu den Vieren, die schon lange bekannt gewesen, binzu füget; sondern, marbematisch zu reden, man erhöhet dadurch eine jede von diesen mehr als über die fünste Potenz.

Dus dem Plinius sehen wir, daß man sich sonst aur Leinemandbleiche, einer gewissen Art Wohn bediente - - - est et inter papavera, genus quoddam, quo candorem lintea praecipue trahunt - - - Plin.

L. 19. c. L.

Die Indianischen Castanien = = wenn wir nicht die Kenntniß von derjenigen Art Mohn besigen, welche, wie Vlinius versichert, sonsten zur Bleiche der Leinewand gedient, werden uns diesen Verlust erseigen, wenn man sich deren hierzu bedient. Die Zubereitung hievon ist nicht kostdar, auch nicht schwer: Da diese Frucht überall zu bekommen ist, so wird man überall Versuche damit machen können. Das Versahren werde ich am Ende dieses Werks beyfügen.

\*At veteres cannabem aut linum iterum in filo polibant, et silici crebro illidebant cum aqua, textumque rursus clavis tundebant Salmas. - - exer-

cit. Plin. p. 765.

werden nicht so starr und schwer senn, die Seide viel weicher und fester, und die Waaren werden starter

abgehen:

Diese ersten Entveckungen haben uns auf die Gebanken gebracht, daß die Abgange vom Hanse und wenn sie auch noch so grob waren, und das Ausgekehrte aus denjenigen Werkstädten, wo er bearbeitet wird, noch eine kostbare Sache in sich halte; und dieses wirst man insgemein ins Feuer oder auf den Mist, weil man den Nugen davon nicht wußte. Inzwischen darf dieses nur gebrecht, gesaubert und im Wasser gereinigt werden, da es denn in den Popiermühlen vortrefflich genust werden kann \*. Der Versuch, der damit unternommen worden, zeiget mehr als zu wohl, daß dieses sehr großen Nugen bringen kann.

Nach der Entdeckung, die wir von dem Wesen und den Eigenschaften des Hanss dargelegt haben, zweiselt man nicht, daß sich nicht die Einwohner auf dem kande alle Vortheile, die sie sich durch die Ausübung dieser neuen Methode verschaffen können, zu Nuste zu machen suchen sollten. Wenn sie sich auf den Indau des Hanss legen und die Zubereitungen versbessen, was vor Erleichterung werden sie nicht in diesen einträglichen und leichten Beschäfftigungen \*\* sinden? Man mußte auch nur die gemeinsten Eigens

\* Nahe ben Toulon ist eine Papiermuble, allwo feit langer Zeit die Enden von Stricken verarbeitet worden find.

\*\* Quaesivit lanam et linum et operata est consilia manuum suarum - - - Bey den hebraern Grischen, Romern und fast bey allen andern Boltern, machten

schaften nicht in Erwägung ziehen, wenn man nicht einsehen wollte, baß bieses eine Sache von ber außer-

machten fonft nur Frauensperfonen Leinemand und Gtoffe. Gelbft die Roniginnen und Bringeffinnen, schamten fich beffen nicht, ba man biefes beute gu Lage ben fehlechteften Runftlern überlagt. Wir les fen, baf Bathfeba, bes Ronig Davids Gemahlinn, nebst ihrem Sausgefinde Leinewand und Etoffe gur Kleidung vor bas tonigliche Saus verfertigte, oder unter ihrer Aufficht verfertigen lief. Die Roniginn Penelope, Ulyffes Frau, wirfte felbst febr feine Leinewand. Die Gottinn Calypso wird uns in eben diefer Beschäfftigung beschrieben. le, die Roniginn von Lydien, beschäfftigte fich felbige nicht auch mit spinnen; und damit ihr der beruhmte Berkules als der wolluftigfte Menfch, ans genehm fenn mochte, nahm er nicht ben Spinnros den und die Spindel? All Alexander ber Große mit Darius Mutter rebete, zeigte er ihr fein Rleib, und fagte meine Mutter! ihr febet bier ein Rleib, welches von meinen Schwestern verfertigt worden: es ift biefes nicht allein ein Gefchent von ihnen, fondern auch ihre eigne Arbeit. Anauft bediente fich in feinem Pallafte feiner andern Rleibung, als berjenigen, Die Die Raiferinn, feine Gemablinn, ibre Schwester, Tochter und Tochterkinder = = = vera fertigt batten .

Eginbard erzählet ben nahe eben bergleichen von Charlemagne. Telemague fagte zu seiner Mutter, welche sich in eines andern Sache mengen wollte; liebe Mutter: begebt euch zu eurer Arbeit, nehmet den Spinnrocken, versertiget Leinewand, und bezsehlet euren Untergebenen . . . Sosomen merket an, daß die Weiber, wenn sie aus der Leinewandsabrike, gegangen waren, mit ihren Weberschiffen einige heilige Märthrer die von dunnem Zeuge versfertigt waren, durchsochen hätten. Bibl. de Cala

met. Prov. c. 32. v. 13,

ften Nothwendigkeit ware? Deffen Confumirung und Nugen erstrecket sich bennahe auf alle Nothwendigkeit der handlung und des nothigen Unterhalts. Es ift fein Staat, fein Stand, worinne man beffen entrathen konnte. Gelbst ber Uckersmann ift ber erfte, bem es nußet, und ber fich damit befleibet, und es ift diefes ofters ber einzige Rugen, ben er von feiner Arbeit erhalt. Mus Nothwendigkeit muß er ihn anbauen, aus Noth muß er diefes unterhalten. Ben diesem Producte herrschet eine Urt von einem sonderlichen Umtriebe, ben man ben feinem andern Erdgewächse antrifft. Je mehr er verbraucht wird, je mehr muß man den Unbau verstärken, und je mehr man ihn anbauet, um bestomehr muß man ben Bertrieb verwehren. Der Unbau allein ift ein Unternehmen, welches Ginwohner erfordert, und ber Bertrieb ift wieder ein anderes, welches felbige unterhalt. Die Manner und Weiber, Ulte und Rinder, finden in den verschiedenen Zubereitungen, Beschäfftigungen, bie ihren Rraften gleichkommen. Ginige bearbeiten die Erde und faen zu, andere fammlen ben Sanf und schalen folchen ab, andere machen Seile oder leinewand, alle zusammen schaffen ihn weis ter und bedienen fich beffen; ein jeder von ihnen tragt bas feinige ben, und erneuren bie Urbeit inbem fie ihrer Mothdurft ein Benige leiften.

Die Manufactur des Hanfs ist also diejenige, bie ben Einwohnern auf bem lande am allernatürlichsten zukommt; gleichwie folde überall nothwendig ift, alfo muß sie auch überall befordert werden. Der Fabris fant ift ben gutem Wetter ein Udersmann, und ber Acersmann mit feiner ganzen Familie wird zu feiner

22 Band.

Zeit Kabrifant, fo lange, bis die Erndte vorben ift. Mach Diefem fann er bie verschiedenen Bubereitungen, bie ber Sanf erfobert, ben mußiger Zeit verrichten, bierju nun giebt die Barte und Unbeständigfeit ber 2Bitterungen Belegenheit an die Sand. Man fann auch benjenigen stets zu thun geben, die nicht im Stande find, ben Uder zu bearbeiten. Sieraus entspringt ber allgemeine Nugen vor das gange land und ber billige Preif des handwerkers. Die Arbeit wird mit Rugen verrichtet, und ift benjenigen Beschäfftis gungen nicht nachtheilig, die ein jeder im Sause oder Relde hat. Der mit fo viel Borficht-als Mufmert. famfeit gesammelte, aufbehaltene und vertriebene Sanf, ift ein ficheres Sulfsmittel fich bie Cachen um einen fehr mittelmäßigen Preiß zuverschaffen, Sier. aus entspringt ber qute Ginfauf und folglich ber gute Bertrieb ber verfertigen Baaren. Derjenige, ber ben Ueberfluß feiner Zeit und feiner Baaren verfaufet, verkauft seine Sachen nicht fo theuer, als berienige, ber sich einzig und alleine bavon nahret. Warum verkaufen benn die Indianer die Elle Cattun por 16 bis 20 Gols, welche unfere Raufleute por 50 bis 60 Gols wieder verkaufen? Dieß tommt das ber, weil diese leute auf dem lande in ihrer Mabrung und Kleidung feine Verschwendung vornehmen. Sie felbft find febr gut baran, baß fie ihren verfertigten Cattun also vertreiben fonnen, benn fonften murbe er ofters in ihren Wohnungen verberben, wenn ber gute Sandfauf ben Bertrieb nicht erleichterte. Weiß man nicht, daß die Baaren in ber Schweiz um billigen Preif gemacht werben, und fich von ba fast durch gang Europa vertreiben; weil diese leute

eine harte und arbeitsame lebensart gewohnet sind, und mit wenigem Bortheile zufrieden leben, damit sie sich durch einen beständigen Bertrieb eine anhaltende und dauerhafte Arbeit verschaffen; denn da sie sich ihre Zeit nicht theuer bezahlen lassen, so wissen sie auch solche nicht mußig zuzubringen \*.

Um uns aber nicht weiter mit Untersuchung ber Exempel von dieser ausgebreiteten Manufactur auf

Mr 2 zuhals

Diefes rubret ohne Zweifel von der Frenheit ber, die in ber Schweis, in Schlesten ze. fatt finbet, ba fie namlich alle Gorten Leinewand verfertigen und ohne Unterschied verkaufen konnen, ohne folche beffegeln au laffen; hiervon rubret die große Berffartung ib= res Bertriebs und ihrer Fabrifen ber, tet biefes Bezeichnen in Frankfeich, aus guten 216fichten verordnet worden: fo entffeben boch jum oftern auch hieraus Unbequemlichkeiten, indem Die Manufacturen an ber Bermehrung und Ausbreis tung gehindert merden. Wenn die Leinewandfabris tanten gezwungen feyn, alle ihre verfertigten Grus de geichnen gu laffen : fo folget baraus, daß man bie Leinemand nicht anders, als nabe an benjenigen Orten verfertigen kann, als wo diefe Bolleinnabmen von diefem Zeichnen befindlich find; unter Diefem Bormande nun, ba der Rleif vermehrter und bie Kabrifen beffer werben follen, fchmachef man fle jum oftern, und verhindert das gute Bert : das ber tommt es benn, daß, ber Befehle obnerachtet, unfere Fabriken feit 25 ober 30 Jahren nicht fo vermehrt fenn werben, als es mohl hatte gefcheben tonnen: fie find an benjenigen Dertern benfammen geblieben, wo fie ihren Anfang genommen, ba bingegen die Fabriten unferer Nachbarn feit ber Beit merklichen Buwachs erhalten baben; und biefe find binlanglich, unfer Nachahmen und unfere Begierde au verdoppeln.

zuhalten, welche gleichermaßen bas Wohlfeyn einiger von unfern Provinzen ausmachen; man betrachte nur flandern, die Dicardie, Mormandie, Bres tagne, ... wo besonders die Leinewandfabrifen und ber leinewandhandel die Zierde und ben Rusen ber landschaft ausmachen. Sier sind sonder Zweifel Manufacturen, welche zu unterhalten und zu schüßen find. Wenn Runfte auf bem lanbe gemein werben, fo wird folches bevolfert und fruchtbar \*. Der Ronia findet dafelbft im Nothfalle Goldaten, Runftler, und viele Kelbbearbeiter, ba man fich ifo alltäglich beflaget, daß die Relber fo leer fteben. Die Bedurfnif und bas Elend, worinnen fich jum oftern viele befinben, ba fie feine Urbeit und Rahrung haben, feben fich genothiget, in die Stabte zu fluchten, fie bringen eine unglückliche Familie mit, welche fich bernach zer-Areuet und vollig verliert.

Sind hingegn auf dem Lande Manufacturen eingerichtet \*\*, fo bleiben fie allda, treiben Nahrung,

บทธิ

Man giebt vor, daß ein Actersmann, der zehen Manler zu ernähren hat, nicht mehr als funfzeben Acter Land zu seiner Beschäftigung bedürfe. Die alten Römer gaben nicht mehr als sieben Acter zur größten

Sparfamteit eines Landmannes.

Sindonem fecit et vendidit, cingulum tradidit Chananeo. Die phonicier Rausleute, welche durch das Bort Chananeo angezeiget werden, handelten überall hin; die angranzenden kander und Juda gaben den gescheuten Weibern alle gunstige Gelegenheit, ihre Sachen mit Außen zu verkaufen. Sie verkauften ihre eigene und der Magde Arbeit; der Handel war nicht verachtet, noch anstößig. Die vornehmsten Leute, selbst Prinzen und Könige, suchten

und es vermehren fich bie Ginwohner. Bas für eine Beranderung? Bas für ein Gewerbe fieht man nicht allda? Der landmann bringt nebst ben Fruchten ber Erbe, bas Product feines Rleißes zu Marfte. Der Sandelsmann fauft ein, und fullet feine Magagine an, ohne feinen laben zu verlaffen, und ber land. mann ift fo wohl mit dem Abgange feiner Baare, als mit bem Berfaufe feines Betreides und feiner grunen Gartenfachen zufrieden \*. Man durfte vielleicht nur an benjenigen Dertern, wo noch feine Manufacturen fenn, benen, fo fich hervorthaten, in ben Abgaben einige Erleichterung machen, gemiffe Preife unter Diejenigen austheilen, die es verdienen, mit einem Worte, benenjenigen Luft verschaffen, die sich darmit beschäfftigen. Go bat man die Fabrifen in Schotts und Irrland vermehret und zur Vollfommenheit gebracht; und eben fo hat man es auch in Breffe angefangen. 4 mg. .....

## Rr 3

War.

Bierinne keine Schwierigkeit. Die Weiber verkauften feine Leinewand, Lucher 20. Bibl. de Calm. Prov. c. 31, v. 24.

Dieß ist berjenige Handel der Landleute, welcher bet vornehmsten politischen Aufücht würdig ist; wenn man ihren Fleiß nicht ansrischet, so könnte man zwar wohl einige Städte haben, die wegen der Manufacturen berühmt wären; allein der ganze Körper der Nation würde allezeit übel daran sehn. Die meisten Mitbürger wurden kaum in ihrem Elende leben können, und wenn man von ihren Augen haben wollte, so müste man sie mit der Bardarey verblenden. Princip. de Negot, par Mr. P'Abbé de Mably, 1757. p. 236.

Warum follen wir benn den Fremden einen Vortheil überlassen, den wir im Lande behalten können, wenn wir Manusacturen aufrichteten, welche unsere Bevolkerung und unsern Reichthum vermehren können \*? Warum läßt man z. E. aus Brupelle, oder Deutschland, Leinewand zu Matrazen und Jettleis newand kommen, wovon der Bertrieb so beträchtlich, und die Verfertigung so leicht ist? Der wahre Vortheil eines Saates besteht nicht allezeit darinne, daß man ben Sachen die größte Volkommenheit hat. Nach den hollandischen Grundsägen, ist diejenige Waare, die am meisten abgeht, auch allezeit von solcher Veschaffenheit, daß man sie vorzüglich versertigen muß. Dieses kömmt nicht auf die Größe der Volksommenheit sondern auf den starken Vertrieb an \*\*

En nun! was liegt daran; worzu nußen wir unfern Hanf, warum beschäfftigen wir uns damit, warum verkausen wir solchen? Es wurde jederzeit nußlich senn, daß man auch die fremden Manusacturen in Frankreich einführte, es muß uns aber nicht die Begierde zu neuen Sachen, welches man den Franzosen vorwirst, abhalten, die natürlichen Manusacturen

\* Der König von Spanien verlangt, daß die in seinem Lande seit einigen Jahren aufgerichtete Manufacturen zunehmen sollen; er unserfaget in seinem Gebiethe, daß teine von allen in Genna verfertigten Etosse in seine kand geführet werden sollen; dieses nun wird der Republik Genus in der Handlung vielen Schaden thun.

Die Größe der Vollkommenheit ruhvet naturlicherweife von bem ftarten Bertriebe, und von der vermehrten Zubereitung ber. auf Erben zu verabsäumen \*; vielleicht ist es nicht ohne hinlängliche Ursache geschehen, wenn man gesaget hat, daß die Handelschaft in Frankreich Herrn Colberts Grundsäge übertrieben hätten, da sie alle verschiedene Manusacturen, die in den Städten sind, zum Erstaunen vernehreten, ohne sich auch hinlänglich um dassenige zu bstümmern, was auch auf dem kande gemein gemacht werden könnte. Man muß beforgen, daß allzu viel auf die verschwenderischen Künste verwendet wird, da doch die wesentlichen Beschäftsigungen des Ackerbaues und der nothwendigen Fabriken, wohin die vom Hanse gehöret, untrennbar mit einander verbunden sind.

Es kann nicht allein der Hanf, vermöge seiner Sigenschaften, der Gegenstand einer ausgebreiteten Manufactur auf dem tande seyn; sondern ich halte auch
nicht dafür, daß er jemals ein vortheilhafter Gegenstand für die vereinigten Fabriken in Städten seyn
wird. Jedermann sind die Unbequemlichkeiten bekannt, wenn viele Manufacturen bensammen seyn.
Die Rosten, solche aufzurichten und gut anzubringen,
die Erhaltung der Gebäude, die Verwaltung der
Einkunste, so fast allezeit mangelhaft ist, die Untreue
der meisten Handwerker und ihrer Zusammenkunste,
bisweilen der Geiz selbst der Mitgenossen u. ihre Nachläßigkeit, geben hinlängliche Ursachen an die Hand,
die Unschläge von dieser Sache zu verwerken.

Rr 4 Leine-

<sup>\*</sup> Die Politik der Englander ift in diesem Falle schäsbar. Denn zu besserm Bertrieb ihrer Bolle, die sie in größerer Menge als den Hanf haben, und zur Berstärfung ihrer Fabriken ist das Begraben der Todten mit Leinewand untersaget worden. Es giebt besondere wollene Etossesabriken, die bloß zu diesem Gebrauche bestimmt seyn.

Leinewandmanufactur kann nichts weniger, als bergleichen Beränderungen vertragen. Die landleute können sich sehr leicht in ihren Strohhutten darmit beschäfftigen, die verschiedenen Zubereitungen mit dem Hanse unternehmen, und die aus beste verfertigte leinewand wurde den vereinigten Manufacturen ven Bortheil nehmen; folglich wurde die Ungleichheit bieser Umstände das lestere ohne Zweisel schwächen.

Nur die Schmelzöfengießer, Pulvermacher, Zuckersieder, Zuckerbecker, Glasmacher, Porcellainverfertiger, Tapezerenmacher und andere von dieser Urt können die Unkosten einer vereinigten Manufactur unterstügen; die Waaren aus dergleichen Fabriken verschaffen einen stärkern Vortheil, der auch nicht so unbeständig ist, als der von Leinewandmanufacturen.

Die Banf - und leinemandzubereitung ift also bie einzige Manufactur, Die bem Landmanne eigen fenn fann. Der Rugen hiervon ist nothwendig und allgemein; die Arbeit ift nicht funftlich und allzu bekannt, als daß folche jemals ein vortheilhafter Begenstand eines beträchtlichen Vorhabens werben follte; man fann sich vielmehr Nugen bavon versprechen, menn folche Manufactur weitlauftig ift. Gine ausgebrei. tete Manufactur ist keinen Unkosten unterworfen, und bedarf keines Vorschusses, sie ist überall moglich, es mogen fleiftige ober mußige leute allba fenn; und sie ist vornehmlich und eigentlich mit dem Ackerbaue einstimmig und geschickt, Die Unterthanen zu vermebren, bem Unbauer Erleichterung zu verschaffen, Die Provingen zu bereichern, und endlich ben gangen Staat blubend und machtig zu machen.

Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci.

fra Bebrauer de finnut figu

see. The ter distribution of the Front

Wer.

## Berfahren,

wie man mit indianischem Castanienwasser, Leinewand und Stoffe bleichen soll.

Der Bifer, welchen viele Provinzen gehabt haben, unfere neue Methobe ben Sanf zuzubereis ten (biese habe ich in verschiedenen Monats- und Bochenschriften angezeiget,) zu wissen, zumal, ba folche schon wirklich mit gutem Erfolge in berschiebenen Stadten biefes Ronigreichs vorgenommen worden, schmeichelt mir, baß man mit eben biefer Bufriebenbeit biejenige neue Entdeckung annehmen wird, welche ich feit furgem \* von bem Gebrauche und Gigenschaften ber indianischen Castanien befannt gemacht habe. Mach verschiedenen Erfahrungen, Die fich auf unsern erstern Gegenstand beziehen, und burch wiederholte Versuche, sowohl vom Baume. als von der Frucht haben wir bemerket, daß die inbianische Castanienfrucht viele zusammenziehende, alaunartige laugen = und feifenhafte Gafte in fich halte, beren Bebrauch ben Menschen febr nuglich ausfällt, es fen nun zur Befundheit, ober zu ben Runften ; und weil das leinewand = und Ctoff Bleichen eine natürliche Folge von benjenigen Operationen gu senn scheint, die ich in der Abhandlung angeführet habe: so bin ich der Mennung, daß dieses davon nicht zu trennen ift.

Hier ist das Berfahren mit wenigem: man darf nur \*\* die indianischen Castanien auf dem Reibeisen Rr 5 reiben.

Im Monat September 1757.

<sup>\*\*</sup> Die Castanien mussen gut zerrieben werben, bas Wasser muß auf 10 bis 12 Stunden vorher zube-

reiben, und in faltes Waffer werfen. Regen . ober Fluftwasser ist das beste. Die Bruhe, so hieraus entsteht, ist sehr geschickt, die teinewand und Etosse zu waschen, zu saubern und zu bleichen; zu zwanzig Castanien nimmt man ohngefahr 10 bis 12 Dinten Baffer met in the day and bei ge en et l'une a conflutto in tratte de l'agrand que un control

reitet fenn, ebe es gebrauchet wird, bamit es von ben Rastaniensaften, so viel als moglich in sich genommen bat. Diefes Baffer rubret man von Beit ju Beit um; will man es brauchen: fo fuchet man die Raffanien mit einem burchlocherten Loffel berauszubringen, ober man neiget das Befaße eine Achtelftunde nach dem Umruhren auf die Seite, wenn das Waffer noch weiß fieht, und wie Seifenmaffer Schaumet. Das Berreiben ber Ca= fanien wird in ber Folge weber gu langweilig, noch so beschwerlich senn, als es anfangs scheint. Man verfteht von felbft, dag man diefe Arbeit ver= furgen und bequemer machen muß, wenn man biefe Caffanien in großer Menge verbrauchen will ; Diefes kann nun gefcheben, wenn man fie trocknen und in der Duble ju Mehle mablen lagt; find ffe noch nicht hinlanglich trocken gewesen: jo wird durch das Stampfen ein Teig daraus, welcher fich im Waffer leicht auflofet.

Es ist versucht worden, daß man sich zum Tuchwalken, (wenn das Tuch zuvor mit fetter Erde, wie es in Balkereyen und in Manufacturen von diefer Urt geschieht, abgerieben worden, ) des Waffers von indianischen Castanien, anstatt ber Geife bebienen konnte. In diefer Absicht muß man in bas Befaß eine binlangliche Menge Cafranienwaffer gießen, bamit bas Tuch genaffet werbe, bas man walten will. Diefes Baffer tann man gehöriger= maßen warm machen, und so viel wieder darauf

gießen, als nothig zu fenn scheint.

Wenn man dieses Wasser brauchen will, so muß man es so warm machen, daß man die Hand nicht darinne leiden kann. Will man die Seise nicht gänzlich weglassen, so darf man doch gewiß nicht so viel darzu nehmen, als sonsten: man bedarf nur die dicken und kledrichten Derter zu reiben; dieß wird um so viel mehr zu statten kommen, je beträchtlicher die Unkosten ben denjenigen sind, die zu ihren Sachen alltäglich Seise brauchen mussen, z. E. die Wässches

rinnen, Strumpf und Etoffwalter.

Bir haben bloß mit indianifchem Caftanienmaf. fer, Strumpfe und gewirfte Mugen gewaltet, welche die Farbe vollkommen angenommen haben, und bie Bersuche, die wir in der Baltmuble ben den Etoffen mit eben diefem Baffer unternommen, " haben feinen geringern Erfolg gehabt. Wenn bie Leinewand mit biesem Waffer gebleichet wird: fo wird fie allerdings etwas blaulicht vom Unfeben; es läßt aber diefes nicht unangenehm, besonders wenn man folche in reinem Flufmaffer mohl abwascht, wenn fie zwen oder brenmal mit Castanienwasser zuvor ge-Die verschiedenen Bersuche, Die reiniget worden. ich theils ben mir, theils auch in verschiedenen Stadten in Berri unternommen, dienen gur Befraftis aung unferer ersten Berfuche uud benenjenigen, bie fich hiermit beschäfftigen, zur Nachricht. Was uns aber von ber Uebereinstimmung ber erften Entbechung mit ber andern vollkommen überführet und übergeiget bat; bat in bem Berfuche beftanben, ben ich besonders mit dem Sanfe vorgenommen, indem ich folchen einige Tage in dem indianischen Castanienmaffer weichen und maffern ließ. Rach einem gelinben Reiben wurden alle Hankstern abgeloset, weich und viel weißer, als wenn sie nur in bloßem Wasser wären gewaschen worden. Die Wirkung der Salze, welche die indianische Castanie in sich hält, und das öligte Wesen, hatten das noch am Hanse hangen gebliebene Harz völlig aufgelöst, und wenn ja noch was zurück geblieben war, so mußte es sich doch losgeben.

Man bilbe sich inbessen nicht ein, daß dieses Wasser ben ber Leinewand und den Etossen, viel bessere Wirkungen äußere, als die Seise; dieses Bleichen ersordert doch wenigstens keine Unkossen. Die zärtesten Kinder können die Tastanien zerreiben, ohne daß man einigen Schaden zu besorgen hätte; und wenn man das Beste durch österes Ausgießen ausgezogen hat: so könnte man das Zurückgebliebene, welches sast ohne Geschmack ist, mit Kleven vermengen, und dem Federviehe oder andern kleinem Viehe zu fressen geben. Selbst die Asche von indianischen Tastanien könnte endlich zur Verfertigung einer guten Lauge dienen.

So nüslich, als die erste Entbeckung seyn mag, so ist es doch nur der erste Entwurf derzenigen Operationen, die aus der ersten Beobachtung ihren Ursprung genommen. Es sey weit entsernet, daß ich mir schmeichelte, eine Materie erschöpft zu haben, den welcher noch so viele Versuche zu unternehmen, übrig bleiben, ich verhoffe, daß dieser glückliche Unsang geschicktere und verständigere Personen anreizen wird, andern Eigenschaften des indianischen Castanienbaums und dessen Frucht nachzusorschen, des

gleichen über ber verschiedenen Unwendung bes einen

fowohl als des andern nachzusinnen.

Bas nun die arztnepischen Gigenschaften ber inbianischen Caftanien anlangt, die wir zu beobachten, und anzumerken nicht vernachläßiget haben; fo find wir hierinne bloß ber Erfahrung nachgegangen, als daß wir es vor den vornehmften Gegenstand ermah. let hatten. Man weiß, daß bie gestoßenen indianiichen Caftanien ein beftiges Diefemittel fenn, und daß man sich beren mit vieler Vorsicht bedienen muß. Weil die indianischen Castanien viele alaunartige Gafte in fich faffen, fo scheinen fie bie Blutausflusse zu bemmen ; es fen nun, bag man fotche einnimmt, oder damit rauchert. Wahrscheinlicher weise geschieht es wegen ihrer zusammenziehenden Gigenfchaft, wenn die Pferbeargte den Pferden etlichemal welche eingeben, wenn sie haarschlecht senn. Man glaubet auch, daß dieß von den alaunartigen Saften herkommt, daß fich ber Baum fcwerlich verbrennen läßt; er giebt auch wenig Afche, weil er fehr poros befunden wird.

D. T.



II.

## Einige

## Jusätze wider die Polygamie,

wer the proposition bem to a 16 to 18 48

Herrn Brof. Michaelis,

Mus bem lateinischen überfest.

on der Polygamie ist abzuhandeln. Der Herr von Premontval hat dieses gethan, und zwar so, daß es ein verwegenes und kolzes Unternehmen sehn würde, wenn man diese ganze Sache nach ihm wieder von neuem unternehmen wollte. Ich sese das zum voraus, was dieser vortrefsliche Philosoph gesaget hat; was ich etwan noch mehr von seiner Monogamie wünschte, das habe ich an einem andern Orte \* freymuthig angezeiget. Ich wollte, daß man dieses Buch vor meiner Ubhandlung läse, weil ich ist nur einige Zusäse sammlen will, die man aber kaum recht verstehen wird, wenn man nicht vorher das Buch des Herrn von Premontval gelessen hat.

Diefer Schriftsteller schließt aus ber Unzahl ber gebohrnen Knaben und Magdchen mit Rechte, baß

<sup>51 542.</sup> 

bie Polygamie der Natur zuwider, und bem gemeinen Wesen schadlich ist: er beweiset, daß, ba mehr Rnaben als Magdden gebohren werden, für eine jede Mannsperson zwen oder mehr Weiber nicht ba fenn fonnen, und bag bren andere Mannspersonen vom Cheftande ausgeschlossen werben, wenn ein einsiger vier Beiber nehmen follte: er feget ferner bingu. es ware außer allen Zweifel, baf eine Frau von einem Manne, ben fie allein hatte, mehr Rinder erhalten murbe, als wenn er unter mehrere Beiber gertheilet mare. und fie nur ben vierten, ober ben zehnten, ober mohl gar ben hundertften Theil von ihm fich zueignen fonnte. Alles dieses hat ber herr von Premontval burch Ausrechnungen, burch Beweise, burch Benspiele berjenigen Bolfer, ben benen bie Polygamie erlaubt gewesen ift, so fest gesett, baf man faum, man muß te fich denn ausbrucklich vorgefest haben, zu zweifeln, mehr zweifeln fann, ob die Sittenlehre und Die Staatsflugheit ber Polygamie zuwider find.

Ich habe aber gesehen, daß eine andere Frage nicht berühret worden ist: ob nämlich das Recht der Matur, in eigentlichem Verstande genommen, die Polygamie misbilliget, das ist, ob andere ein gewisses Necht von der Natur haben, worein derjenige, der mehrere Weiber nimmt, einen Eingriff thut, und ob sie so von ihm beleidiget werden, daß sie ihm auch außer einer bürgerlichen Gesellschaft; in dem so genannten Stande der Natur, durch Gewalt, und durch Wassen, mit Necht von der Polygamie abhatten können. Dieses wird von den meisten und viels leicht von allen geläugnet, welche das Recht der Natur von der Sittenlehre absondern: und viele von

ihnen

ihnen werden fich wundern, wenn fie horen, daß jemand anders benft; fie werden glauben, man fonne nicht anders benken, wenn man nicht die Mamen ber Wiffenschaften mit einander vermengte. Denn ba frene Bolfer gegen einander eben bie Rechte haben. welche einzelne Personen in bem Stande ber Matur baben, so wird jene Mennung babin geben, besmegen der Polygamie auch ein Krieg mit Recht konne Allein bieses werben sie für angefundiget werden. bochst ungereimt und für etwas halten, bas mit dem Urtheile und mit der Gewohnheit des ganzen menfchlichen Geschlechtes streitet : benn was fur eine groffere Beschimpfung ber Religion und ber Sittenleh. re, was fur ein ungerechterer Rrieg fonnte wohl erbacht werben, als wenn die Ungarn die Turken, ober Die Ruffen die Perfer und Chinefer aus diefer eingigen Urfache, weil fie mehrere Beiber zu nehmen in Bewohnheit batten, mit Rrieg überziehen mollten.

Damit ich sie aber stufenweise dasin leite und führe, wohin sie nicht gerne wollen, so will ich eine, ben Lehrern des Naturrechts sehr gewöhnliche, Fiction annehmen, welche uns aus der Republik in den Stand der Frenheit und der Natur verseset. Wir wollen annehmen, daß Leute, die Schiffbruch erlikten haben, an eine von allen Einwohnern entblößte Insel geworfenwerden, und ohne Hoffnung sind, von derselben wieder zurück zu kommen: so haben wir den Stand der Natur. Die Verunglückten sollen wier Mannspersonen in ihren besten und munterssten Jahren, und eben so viel Weibespersonen senn. Wollen wir denn glauben, daß einem einzigen von diesen

biesen Berunglückten erlaubet sen, zwen, bren ober auch wohl alle vier Beibespersonen sich zuzueignen? sich nicht nur mit ihnen zu verbinden, sondern auch Diese Berbindung einen Cheftand zu nennen, und ein Recht vorzuwenden, fraft beffen er ben übrigen Mannspersonen ben Umgang mit ihnen untersagen fonnte? Wenn er biefes thut, wollen wir laugnen, daß die übrigen beleidiget werden? Burden wir nicht felbst, wenn wir an jener ihrer Stelle waren. ein jeder die Seinige sich zueignen, und benjenigen. ber schon eine für sich genommen hatte, und boch auch die übrigen zu beunruhigen und an sich zu ziehen magte, mit Gewalt, mit Schlagen und Bunben, ja wohl durth feinen Tod bavon abzuhalten fu-Wir wurden dieses thun, nicht etwan nur, chen. wenn wir in Europa, sondern auch, wenn wir unter ben Turfen und unter wilden und barbarifchen Bols fern auferzogen waren: nicht, weil uns die Bewohnbeit, sondern die Ratur dazu triebe : und ein billis ger Richter wurde unfer Berfahren recht fprechen, er wurde fagen, wir behaupteten unfer Recht, melches uns die Ratur felbft, burch die ftarten Triebe, wodurch wir zur Ehe angereizet werben, gege-Die meisten lehrer des Rechts ber ben hatte. Natur werden bierinnen, wie ich hoffe, mit mir uberein kommen, auch diejenigen nicht einmal ausgenommen, welche das gange Recht der Ratur bloß aus ben Naturtrieben berleiten. Ich werde noch mehr Benfall finden, wenn ich mir zu Richtern befonders diejenigen Bertheidiger ber Polygamie erwählen barf, welche sie nicht etwan aus liebe etwas neues ober ungewöhnliches zu fagen, fondern beswes : 22 Band.

gen behaupten, weil sie für ihre Person baben intereffirt, und felbst unmäßig sind: biese würden die Bermegenheit und die Unmäßigkeit des einzigen Mensschen auf der Insel, den wir erdichtet haben, mit dem

größten Unwillen aufnehmen.

Eben biefe Scene zeiget uns unfere Erbe; allein fo, daß nicht ein jeber bas, mas worgestellet wirb, fieht. Dicht einmal alle Gelehrte bezeigen fich ben Diefer grithmetischen Frage (wie sie ber Herr von Montesquiou mit Recht nennet,) als Mathematifer . und beurtheilen die Streitigkeit nach ben Rech-Was der Zufall auf ber wusten Insel that, das thut die Natur unter ber Regierung eines meifen Gottes überall, und laßt, wenn wir den Rech. nungen des herrn Oberconsistorialraths, Sugmilchs, folgen, anstatt 20 Magdchens, 21 Knaben, ober nach andern Berechnungen, auftatt 12 Magddhens, 13 Rnaben gebohren werden, damit, wenn mehr Mannspersonen benm Kriege, als Weibespersonen ben der Geburt sterben, doch die Ungahl von benden einander gewissermaßen gleich bleiben mochte. ift alfo außer allem Zweifel, baß, wenn jemand mehrere Beiber für fich nimmt, er zugleich einem anbern bie Seinige entreißt : fo viel ift gewiß, bag er Unrecht thut, ob man gleich nicht fagen fann, wer Diesem ober jenem Unrecht thue, wem man unter ber Menge berer, Die viele Weiber haben, es Schuld geben barf, baß biefer, ber boch bie Che munichet, unverheirathet leben muß, daß jener Evnuch bes Bergnügens beraubet wird, und nicht heirathen Allein Diefe Unwissenheit hebt bas Unrecht fann. nicht mehr auf, als wenn Weibespersonen in ber Macht

Nacht von einer Bande Räuber geschändet würden, in welchem Falle es unbekannt ist, wer dieser oder jener Gewalt angethan hat. Der ganzen Menge der Unverheiratheten geschieht von allen denen Unrecht, die mehrere Weiber haben: und jene haben das Recht von der Natur, die Weiber der lestern durch Gewalt der Wassen ich wieder zuzueignen, und wezen des angethanen Unrechts Genugthuung zu veralangen, wenn sie anders nicht in einer Gesellschaft les

ben, und sich dieses Rechts begeben haben.

Ich weiß nicht, ob ich nicht auch behaupten kann. baf die Polygamie im Stande ber Natur fein Cheftand fen. Mach meinen Gedanken machet ber Bertrag und die Vermischung des Mannes und des Beibes nicht alles bas aus, was zum Chestande erfordert wird. Diefer benderseitige Bertrag murde hinlanglich fenn, wenn man durch die Che fein anberes Recht suchte, als bas Recht von benden Seiten einander zu lieben, zu genießen und mit einander umzugeben: allein biefer beilige Dame begreift mehr, namlich auch bas Recht, andere von biefer Gefellschaft, von diefem Umgange auszuschliefe Bende Cheleute wollen, daß ihre aufgerichtes te Gesellschaft nicht nur ihnen, sondern auch andern heilig und unverbruchlich senn soll: und der Mann wird es, nicht wegen ber Gewohnheit, und weil es Die Sitten der Bolker so mit sich bringen, sondern wegen ber Triebe feiner Natur fehr übel empfinden, wenn ein anderer ber liebe und ben Meigungen feis nes Weibes nachstellt, und wird fich bas Recht ans maßen, ihre Reuschheit nicht nur wider die Bewalt, fondern auch wider beimliche Bemühungen und Runfte zu vertheibigen. Eben diefes wird auch die Befinnung

finnung bes Beibes fenn. Diese Rechte aber werben sich Cheleute unter Menschen, die von Natur bas Recht, fich zu verheirathen, haben nicht anmaffen konnen, wenn nicht die übrigen zu ihrem Bertrage . zu ihrer Gesellschaft ihre Einwilligung gegeben haben, ober wenigstens hatten geben follen: benn fie konnen einen Bertrag nur wegen ihrer Rechte, nicht aber wegen ber Rechte anderer, eingehen. Daber fommt auch, welches ich nur benläufig erinnern will; das Recht des Bolks, ober der Republik, über die Chen ber Privatpersonen, fo, daß bas feine Chen, sondern verbotene liebeshandel find, mas wider die burgerlichen Gefete geschlossen wird. Diese Un= mertung ift in ber Streitigkeit fehr nuglich, welche bor etlichen Jahren in England geführet murbe. Wiele tadelten die neue Ucte wegen ber Chen, (the Marriage Act.) und fagten, sie mare bem Bewissen ber Bürger beschwerlich; sie wollten der Republik nur fo viel zugestehen, baß fie die Chen, welche beimlich geschlossen murben, und ihren Befegen zuwider waren, beftrafen, nicht aber trennen und ungultig machen fonnte, benn nach bem Musspruche Gottes maren Dersonen, Diee fich auf diese Urt verbunden batten, bie Menschen mochten auch bagegen sagen, mas fie wollten, boch Cheleute, und auch Chebrecher, wenn fie bas erfte Bundnif aufhüben, und ein neues eingiengen. Die Quelle biefes Jrrthums, (wenn es anders ein Grrthum ift, wie er es uns in Deutschland ju fenn fcheint, die wir an eben die Befete gewohnet find, welche ben Englandern neu zu fenn schienen,) Die Quelle bavon, fage ich, ift, daß fie zu einer mab. ren Che bloß ben Bertrag ber Cheleute, nicht aber bie

Einwilligung der andern erfoderten, denen boch die Gesellschaft dieser benden Personen ebenfalls heilig senn sollte. Allein ich kehre wieder zu der Polygamie im Stande der Frenheit und der Natur zurück. Wollen wir glauben, daß der, welcher kein Recht hatte, die zwente, dritte, vierte Frau zu nehmen, welcher dadurch andere beleidiget hat, welcher also auch nicht von ihnen verlangen kann, daß die Reuschheit der zwenten, dritten und vierten Frau ihnen heilig senn soll, daß dieser eine wahre She geschlossen habe? Er lebet in Hureren und nicht im Shestande:

Conjugium vocat, hoc praetexit nomine culpam, Derienige, bem durch die Ausschweifung eines folchen Mannes fein Weib entriffen wird, barf weber darein willigen, noch kann man von ihm annehmen, daß er stillschweigend seine Einwilligung dazu gege= ben babe: ja, wenn er fie mit Gewalt raubet, wenn er sie durch Schmeichelenen beweget, ihren Mann zu verlassen, so kann man kaum sagen, ob er biesem Manne im Stande der Natur einiges Unrecht anthut. Ich fage, im Ctande ber Natur: benn ich rebe bier nicht von der Polygamie unter den Turten, Perfern, Sinefern, fondern von berjenigen, welche wir uns außer ber burgerlichen Gesellschaft im Stande ber Matur, vorstellten, bamit wir bas Recht ber Matur von bem burgerlichen Rechte besto beffer unterscheis ben, und genauer fennen lernen mochten. Denn ich laugne gar nicht, baß in einer burgerlichen Gefell-Schaft, beren Befese mehrere Beiber zu haben erlau. ben, diese Chen mabre Chen find, ob ich fie gleich für unerlaubt, Gott misfallig und bochft schablich halte: benn biejenigen, benen Unrecht angethan wird, weil fie G5 3

in einer burgerlichen Gesellschaft leben, und sich iferen Gesehen unterworsen haben, haben ihr Recht, das ihnen die Natur gegeben hat, aufgegeben; und die Republik, welche die Polygamie erlaubet, giebt auch der Polygamie die Rechte und die Heiligkeit des

Chestandes.

Man mag von ber Benennung halten , mas man will: fo wird boch fo viel gewiß bleiben: bag bie Do-Ingamie, nach dem Rechte der Natur, unerlaubt ift, baß man bas Unrecht, welches burch biefelbe angerichtet wird, burch eine gerechte Bewalt abtreiben. und andere im Stande ber Ratur zwingen fann, baß fie sich nur eine Frau, und nicht mehrere zueignen. Ich febe zum voraus, bag man febr zweifeln kann, ob ein Krieg wegen ber Polygamic konne angekunbiget werden: und ich laugne gar nicht, daß ber Rall fehr felten vorfomme, in welchem die Polngamie eine gerechte Urfache des Krieges ift. Ich gestehe gar gerne, daß die Ungarn den Turten, die Ruffen den Perfern und Sinefern feinen gerechten Rrieg wegen ber Polygamie antundigen tonnen: benn was geht ib. nen die Dolpgamie an? Allein, wenn ein Bolf burch Die Polygamie ber benachbarten Bolfer beleidiget wird, so werden die Waffen erlaubet fenn.

Man stelle sich eine sehr reiche Nation vor, welche der Polygamie ergeben ist: man stelle sich auch ein daran gränzendes armes Volk vor: bey beyden werden Weibespersonen aufgekauset: die reiche Nation aber kauset jährlich viele Jungfrauen aus dem armen Volke, und diese Handlung kann auch entweder wegen der lage der Oerter, oder wegen der geringen Gewalt der Obrigkeit, oder wegen der Arenheit der

Unter-

Unterthanen, Die durch folche Befege nicht eingeschränket werben kann, ober endlich auch beswegen, weil ber Beig allgu sinnreich ift, nicht verhindert wer. ben : und nunmehro fehlt es den Mannern an Bei. bern. Nicht nur diefen ift Unrecht, sonbern auch bem gangen Bolte ein großer Schaden gefchehen: benn Diefes wird jahrlich wegen ber feltenern Chen abneh. men, da hingegen bas andere benachbarte über die maßen machsen und zunehmen wird. Wenn nun der Ronig bes armen Boltes, nachdem er vorher feine Nachbarn vergebens ermahnet hatte, fie follten bon einem ihm fo schablichen Sandel ablaffen, uns fragen follte, ob es ihm erlaubet mare, durch Gewalt der Baffen feine Nachbarn ju zwingen, baff fie biefe Berheerung und Bermuftung feines Reichs unterlaffen mochten? Was wurden wir rathen? Wurden wir nicht fagen, es mare ein gerechter Rrieg, und er muß. te um besto mehr eilen, weil felbst burch bas Unrecht Die Rrafte ber Nachbarn taglich wuchfen, Die Rrafte bes beleidigten Bolfes aber taglich geringer wurden? Ja, wenn es jene auch laugneten, wenn fie fortfub. ren, wenn fie bie beimlich gekauften Jungfrauen, Die burch die Waffen jurud gefodert werden, auch burch Baffen zu behaupten suchten ? Bir wollen annehmen. daß biefes einigemal in einer fregen Bufte, welche zwischen ben Grangen ber benben Bolfer mitten inne liegt, ober auf bem Meere geschehen sey. Wollen wir zweifeln, ob biefe Nation mit Kriege tonne überzogen werden? Ich erdichte bier nicht etwas, was niemals geschehen ift, (ob es gleich hinlanglich mare, wenn es nur geschehen konnte,) sondern ich kann auch jenes ar. me Bolf zeigen, welches eine gerechte Urfache jum Rriege 68-4

Rriege gehabt hatte, wenn es nicht an Rathschlägen und Rraften dazu so arm gewesen ware. Die Bölfer, welche die östliche Ruste des schwarzen Meeres bewohnen, und deren Beibespersonen, wegen ihrer Schonheit überaus berühmt sind, haben durch die Polygamie der Perser im vorigen Jahrhunderte eine größere Berheerung und Berwüstung erlitten, und sind der Anzahl nach geringer worden, als sie durch einen schweren Krieg hatten werden können. Doch ich will hiervon nichts mehr ansühren, weil man mehrere Nachrichten mit größerem Bergnügen in der Reisebeschreibung des Herrn Chardin lesen kann, welcher von den Bewohnern der Kusten des schwarzen Meeres

febr vollständig geschrieben bat.

Es giebt einige, welche behaupten, die Polygamie schicke sich fur Usien so wohl, als sich fur Europa die Monogamie Schicket, weil bafelbft wegen ber Ber-Schiedenheit des Clima gleichsam eine andere Matur, als ben uns, ift, die auch mehrere Magdchen als Rnaben gebohren werden laft: ja es hat einige gegeben, welche es bem Berbote ber Polygamie gufchrieben, daß die christliche Religion in Usien nicht eben so tiefe Burgeln, als ben uns in Europa, bat faffen konnen. Wenn biefes mahr ift, so ift es nach meinen Gebanfen um die driftliche Religion geschehen : benn biejenige Religion, welche nach bem Befehle ihres grof. fen Stifters allen Sterblichen an allen Orten geprebiget werden follte, und nicht, wie die jubische, nur ein Bolf angieng, fann ohnmöglich für die wahre Religion gehalten werben, wenn ihr in bem größten und am meiften angebaueten Theile von Ufien, in Jubaa felbst, wo Christus gelehret bat, bie Ratur guwider

wiber ift, und wenn fie eine folche Sittenlehre enthalt. die für jene Gegenden ungeschickt, und ihnen schädlich ift. Ich beschuldige die, welche diese Mennung gehabt haben, feiner üblen Gefinnung gegen Chriftum, benn weil sie auf andere Umstande ausmerksam gewesen find, so haben sie nicht bemerket, wohin biefe Dennung führen konnte: ich hoffe aber boch etwas angenehmes zu thun, wenn ich unsere hochst mahre und beilige Religion von diesem Bormurfe befrene, ober, wie fie durch andere befrenet werden konnte, anzeige. Wenn jemand, welcher in der Kirchengeschichte wohl erfahren mare, diefe Sache abhandeln wollte: fo wurbe er mit den Waffen der Geschichte die Religion vertheibigen und fehr leicht beweifen tonnen: daß bie Religion unfers Erlofers viele Jahrhunderte hindurch im größten Flore in eben bemjenigen Theile von Uffen gewesen sen, von welchem man behauptet, sie fonne wegen ber Nothwendigkeit ber Polygamie baselbst nicht senn, und daß sie auch iso noch selbst unter dem Hequator fortbaure: bag es aber ganz andere Urfachen gabe, warum die Rirche burch bie fiegreichen Baffen der Muhammedaner verwuftet und zerftoret morben ware, und ihren alten Glang nicht wieder habe erlangen konnen. Ullein ich hoffe etwas angeneh. mers zu thun, und welches mehr mit ben Biffen. schaften verbunden ift, auf die ich einige Mube gewendet habe, wenn ich zeigen werde, wie unglaublich dasjenige ift, was die Bertheidiger ber affatischen Do. Ingamie von Usien erzählen und glauben, und wie menig man bermuthen fann, daß bie Natur in Europa und Usien sich selbst so unabnlich seyn sollte. fdyen schon der Herr von Premontval \* davon geschrieben hat, und was schon wichtig genug ist, daß man jene unglaubliche Erzählungen nach der Bekanntmachung seines Buches nicht mehr als gewisse Nachrichtenhätte wiederholen sollen; alles das, will ich übergehen, weil ich nur Zusähe zu diesem Buche zu geben ge-

fonnen bin.

Erstlich haben einige von benjenigen landern, in welchen die Verschiedenheit ber himmelsgegend so viel ausrichten foll, daß mehrere Magdchen als Rnaben, wider die bemerkte Ordnung in Europa, jahrlich gebohren werden, mit den mittäglichen Gegenden von Europa einerlen Clima. Ich febe, daß man bas japonefische Reich anführet: allein Dieses liegt unter eben bem himmelsstriche, unter welchem ber mittag. liche Theil von Spanien, Italien und Griechenland liegt. Man wird vielleicht zweifeln, ob man von Diefen Begenden in Europa folche Nachrichten bat, woraus man die politischen Berechnungen anstellen konnte, die wir England, Deutschland, Frankreich und Schweden zu banken haben. Wir besigen sie aber! Wenigstens von Minorca, als auf welcher Infel, welche unter bem 39 Grade ber Breite liegt, ein größerer Ueberfluß von Mannspersonen noch ift, als in unfern Begenden. Denn es lebten zu Minorca im Jahre 1742 nach bem Zeugniffe des Herrn Armstrong \*\* 15000 Personen mannitchen und 12000 weiblichen Geschlechtes: und aller Bermuthung nach, ift bie Befagung nicht, fondern bie Einwohner find nur gerechnet worden. Denn aus 15000

<sup>\*</sup> Begen bas Ende bes 14 Briefs feiner Monogamie.
\*\* History of the Island Minorca: im 15 Brief gegen
bas Ende.

15000 Mannspersonen rechnet er nur 3000, die in bem Alter find, welches fich ju Rriegesbienften fchidet: es wurde aber gang anders fenn, wenn er die aus England geschickten Golbaten mit gerechnet batte. In Umerica felbst hat ein großer Theil ber großbritannischen Colonien, und Philadelphia selbst, die Ernahrerinn Diefer Wiffenschaften, welche mit dem japonesischen und persischen Reiche unter einem Simmelsstriche liegen, nichts anders von bem Berhalts nisse der Knaben und Magdeben gegen einander gelehret, als Britannien, die Mutter felbft. 3ch glaube aber boch, daß niemand so unwissend senn und benten wird, die naturliche Beschaffenheit ber lander andere fich, nachdem fie mehr gegen Abend ober gegen Morgen lagen. Die Grabe ber Breite, nicht aber ber lange, machen Die ganze Verschiedenheit bes Himmels und ber luft aus. Bon Conftantinopel will ich nicht einmal etwas sagen, weil es nicht mehr nach Mittag zuliegt, als ber nordliche Theil von Italien und der südliche von Frankreich. Ueber dieses einzige muß ich mich wundern, baß in biefer Sache Diejenigen haben fo leicht irren, und mit fo vieler Leichtgläubigkeit alle Gerüchte von ben morgenlandis Schen Provinzen annehmen konnen, welche boch bie politischen Rechnungen ber in Europa gezählten Einwohner wohl wußten, und die Tabellen von europäis schen so wohl, als americanischen landern, die unter einem himmelsftriche liegen, vor fich hatten. verlangen aber vielleicht Machrichten aus bem beißen Erbstriche, und nicht aus ber Begend, in welcher Perfien und Japan liegt, fie find vielleicht nicht mit ben wenigen americanischen Infeln ber Englander, welche

in eben bem Clima liegen, zufrieden, weil biefe keine genaue Berechnung, fonbern nur unbestimmte Er. zählungen vorbringen und wiederholen. biefen Ginwendungen zu entgeben, munschte ich, baß wir mehrere und forgfältiger gefchriebene Tabellen von benen, die in dem mittaglichen Uffen und in Ufrica gebohren werden, erhalten mochten, ohne Constantinopel, (welches diejenigen, wider die ich dieses wunsche, sehr oft anzuführen pflegen, ) und die andern Theile bes turfifchen Reiches zu übergeben. uns diese geben wird, (benen aber, welche die affatische Handlung treiben, ift es etwas leichtes, ) ber wird der philosophischen sowohl als christlichen Sittenlehre eine große Wohlthat erweisen. Ich habe die Nachrichten ber evangelischen Mision in Indien aufgeschlagen. Ullein, ich habe bie Tabellen, die ich suchte. nicht gefunden; Die Mifionarien maren sie auch nicht schuldig, weil sie andere Sachen erzählen, und nicht für alle Borfalle forgen, noch vorher feben fonnten, wie nublich diese Machrichten ber christlichen Religion sepn wurden. So viel aber habe ich boch gefeben, daß mehr Knaben als Magdchen in den tranquebarifchen Schulen find.

Ferner gebe ich sehr gerne, auch ohne irgend einen Zeugen, dasjenige zu, was von einigen großen Städten in Usien aus Reisebeschreibungen erzählet wird, namlich, daß darinnen mehr Weibes- als Mannspersonen wohneten: allein ich wundere mich sehr, daß irgend ein Gelehrter hat so unvorsichtig sehn, und daraus schließen können, es wurden in diesen kändern mehr Mägdchen als Knaben gebohren, und die Zahl der erstern wäre unter dem ganzen Volke die größte.

Dieses

Dieses ift nicht beffer und scharffinniger geschloffen, als wenn jemand, der ein Rriegsheer von 100000 Mann, und nur kaum zwen, dren oder vier tau. fend Weibespersonen daben sieht , von biefer Urmee auf das ganze land schließen und glauben woll. te, anstatt hundert Knaben murden nur zwen ober vier Magdchen gebohren. Die Ungahl der Weibespersonen ift beswegen in großen Stabten, wo bie Dolygamie herrschet, so start, weil die Serallies ber Großen, und ber reichern Burger baselbst find, in welche die Krauen und Kreundinnen, die wieder ihre weiblichen Bedienungen haben, aus allen Provingen und Begenden gufammen gefaufet merben. 2Bars um fegen sie uns nicht bas Gerallie bes turfischen Raifers entgegen, in welchem fo fehr viele Frauens= personen sind, und doch nur ein einziger wahrer Mann ? Co lange also bie Vertheibiger ber afiatis schen Polygamie nicht andere Rechnungen vorlegen. und zeigen, daß die Weibespersonen, welche zu Tipahan und Constantinopel überflüßig sind, nicht in den Dorfern, Provinzen und benachbarten Begenden vermift werden, wo man sie auffaufet und ben Reis chern überläßt, wenn sie nicht barthun, bag befonbers unter ben Volkern, welche an bem schwarzen Meere wohnen, fein Mangel an Weibespersonen ift: so lange werde ich ohne Bedenken behaupten, bag bie Matur an diesen Orten eben dieselbe ift, wie wir fie in Europa, in Umerica, ja, wie wir fie in Minorca und in den americanischen Infeln, welche unter eben biefem himmelsstriche liegen, gefunden haben.

Ich wunschte oben, daß wir das Verhaltniß ber gehohrnen Knaben und Magdehen gegen einander

aus bem Morgenlande mußten: allein es ift auch noch ein anderes Geschenke aus eben dieser Begend zuruck, welches die Handlung ber Gottesgelahrheit. ber Sittenlehre und auch ber Politif schuldig ift. Es ift gar fein Zweifel, daß die Weiber ben ber Polygamie weniger gebahren, als ben ber Monogamie. Es ist also auch ausgemacht, baß bie Polygamie schadet; allein wie viel fie schadet, barüber fann noch. und nicht ohne Nugen gefraget werden. Die Natur, ober vielmehr der Urheber ber Ratur, Gott, hat es fo eingerichtet, daß, wenn man die gemeinen Unglucks. falle des Rrieges und ber ansteckenden Seuchen über Dieses die gedoppelte Pest, welche schon etliche Jahrhunderte in Europa wuthet, namlich die venerische Rrantheit und die Pocken (Davon diese lettern burch die Runft sehr unschädlich und gelinde gemacht werben konnen, die erstere Rrantheit aber vielleicht end. lich gar aufhören wird, so wie der herr Ustruc mit mit andern Mergten hoffet,) wenn man biefe Bufalle wegnehmen, und oftere und zeitigere Chen fegen wollte: daß, fage ich, das menschliche Beschlecht sich ausferordentlich vermehren und vielleicht in jedem drenffigsten Sahre fich verdoppeln murbe. In Europa bat es nicht so glucklich senn konnen: und boch, ob es gleich mit biefen Unglucksfällen ftreitet, ob es gleich von der venerischen Rrantheit vermustet und entfraf. tet, und burch die Docken allezeit bes fiebenten Bur. gers aus unglaublicher Nachläßigfeit ber Weltern beraubet wird, obgleich die Chen wegen ber Mus. schweifungen erft fpat geschlossen werden, und obgleich ber Chestand vielen taufenben unterfaget ift; boch wächst das menschliche Geschlecht täglich, weil weit

weit mehrere gebohren werben, als sterben. Diese Rruchtbarteit fann taum durch einen Rrieg und burch eine zwiefache Peft in zwen Menschenaltern erschöpft werden, wenn nicht die Chen felbst durch Mieberreif. fung ber Stabte und Bermuftung ber Felber gleich. fam aufgehoben find. Deutschland ift biervon ein fehr merfwurdiges Benfpiel. Diefes Land, welches burch ben brenfigjahrigen Rrieg fo febr gerruttet, und por 110 Jahren an fo vielen Orten mufte und von Uckers leuten verlassen war, wie sehr hat es sich nicht in bem Zeitraume eines Jahrhunderts wieder erholet. und zwar unter beständigen Rriegen, welche Deutsche mit Deutschen geführet haben, ben ber Bermuffung ber Peft, und ben einem anderweitigen Unfalle berfelben, ohngeachtet ber Colonien, Die nach Umerica geschickt worden sind, ohngeachtet ber 400000 Golbaten, welche in Friedenszeiten gehalten worden, und benen größtentheils der Chestand unterfaget ift, ohngeachtet endlich ber vielen Rlofter, welche die Fruchtbarkeit der Matur verhindern.

Es wird also gefraget, ob durch die Polygamie diese große Fruchtbarkeit des menschlichen Geschlechts, die unter einem gelindern Himmelsstriche vielleiche noch größer ist, übertroffen und erschöpft, oder gleich gemacht wird: das ist, ob die Polygamie macht, daß die Anzahl der Menschen jährlich vermindert, oder ob sie langsamer vermehret wird, oder eben dieselbe bleibt, und weder wächset, noch abnimmt. Ist das erstere, so kann dem menschlichen Geschlechte kein größerer Schade bengebracht, kein schädlicheres Berbreschen ersonnen werden, als die Polygamie. Denn was vor ein Elend, was vor eine Furcht wegen der

aufunfe

zufünstigen Einobe muß nicht entstehen, wenn bas menschliche Geschlecht jahrlich abnimmt, und nach und nach auf eine kleine Ungahl georacht wird? Rein Theil von Europa ist noch so bewöhnet, die vereinigten Niederlande ausgenommen, daß er nicht noch mehrere Ginwohner haben fonnte, und es ift fehr zu munichen, und ben Ginwohnern felbst nuglich, bas er noch bichter bewohnet wird: allein wie viele Bortheile diejenigen entbehren, welche muste und weite Begenden fehr fparfam bewohnen, wie fehr fie bie bevderseitige Bulfe ihrer Nachbaren und den blubenben handel entbehren muffen, wie fehr fie von wilben Thieren, Schlangen, Bogeln und einer großen Menge Infecten geplaget werben, bas lehren uns biejenigen, welche entweder burch mufte Begenden reifen, oder als Colonisten unbewohnte Provinzen anbauen. Und body fommen Sauptstädte den Colonien zu Hulfe, unterstüßen sie auf vielfache Urt, und bepolfern sie durch die Handlung. Wie elend, wie arm, wenn fie auch unfern gangen weitlauftigen Erd. boden besigen, muffen wir uns nicht unsere Dach. fommen vorstellen, wenn ben der beståndigen Ub. nahme des menschlichen Geschlechtes nicht nur eine und Die andere Landschaft, sondern endlich die gange Erde eine Buftenen werden follte? Wenn bas andere ift. und bas menschliche Geschlecht burch die Polngamie nur nicht wachst, ober boch sehr langsam, so bleibt fie zwar immer noch schablich, und muß unter die Verirrungen gerechnet werden, allein unter bie von mittler Urt, wenn ich so reben barf, ober es anders auszubrucken, unter die Berirrungen, welche nicht bie Die Grabe, und gleichsam bas allergrößten sind. Maak

Maaß der Sünden, so viel als möglich ist, zu kennen, ist eine Sache, welche der Ausmerksamkeit eines Gottesgelehrten und Philosophen nicht unwürdig ist. Die Klugheit eines Gesetzebers kann dieser Beurstheilung der Uebel gar nicht entbehren, weil er oft auf ein geringeres Uebel keine Strasen sehen darf, oder wie Christus spricht, eine an sich böse Sache oft wegen des Herzens Härtigkeit zugelassen werden muß. Man sieht aber hieraus, wie wenig auch ein Gotztesgelehrter in dieser Sache eben diese Klugheit eines Gesetzebers vernachläßigen darsidenn Moses hat auch den Israeliten, wegen ihres Herzens Härtigkeit, die Polygamie, die vorher erlaubet war, nicht verboten.

Welcher von den benden Fällen, die ich angefühzet habe, wahr sey, kann ich schwerlich entschieden. Daß die Ungahl der Einwohner im türkischen Reische jährlich adnimmt, daran darf man wohl kaum zweiseln: es scheint aber, als wenn man von China, wo die Polygamie ebenfalls erlaubet ist, anders densen müßte; denn dieses kand ist ist noch wegen seiner vielen volkreichen Städte und Dörfer berühmt. Ich wünschte also, daß man gewissere Nachrichten von diesem Reiche hätte, und nicht, welches der gewöhnliche Irrthum ist, von der Hauptstadt, von großen Städten, und von den um sie herliegenden Gegenden, einen Schluß auf das ganze Reich, und auf seine weiter entsernten Theile machte.

Wenn man etwas, ohne die Tabellen aus dem Oriente gesehen zu haben, muthmaßen durfte, so glaube ich, die Natur, die nach meinen Gedanken hier zu Rathe gezogen werden muß, wurde mit einem großen Unterschiede auf diese

22 Band,

Et

Tra.

Frage antworten. Die Fruchtbarkeit verschiedener Bolfer ift auch verschieden, wozu vielleicht bas Temperament eines ganzen Bolfes und die gemäßigte himmelsgegend etwas, mehr noch die Nahrung, Die leichte Art aber fein leben burchzubringen, woburch Die Chen befordert werben, Die Ginfalt ber Gitten. (benn eine allzugroße Verschwendung machet bie Ehen kostbar, und also spater, ) die arbeitsame Lebensart, ber gesunde Rorper, die Schamhaftigfeit ber Burger, die beilige Treue der Cheleute, endlich bas lange leben, wodurch bas Berhaltniß ber Beftorbenen und gebohrnen verandert wird, am meisten bentragen. Diese Fruchtbarkeit aber wird burch alles bas, was biefen entgegen ift, über diefes auch noch burch bas Vorurtheil, als wenn die fruhen Chen junger leute schandlich waren, ferner durch die allzu große Gewalt ber Bater, welche ihre Rinder nicht gerne zeitig verheirathet wiffen wollen, durch den allzu häufigen Bebrauch des Brannteweins, durch die Verheerung ber Pocken, welche burch feine funftliche Rrantheit verhindert worden ift, durch die venerische Rrankheit und durch haufige ansteckende Seuchen febr vermindert. Die Polygamie also, welche ein Bolt, bas mit ben angeführten Uebeln zu fampfen bat, ohne Zweifel jahrlich vermindert und geringer machet. eben diese Polygamie wird einem andern Bolfe, wo alles dieses nicht ist, zwar schablich senn; allein nicht fo fehr, daß die Ungahl der Ginwohner dadurch fleis ner wird, fondern daß fie fich nur langfamer vermeh. Dieses gilt vielleicht von China, so wie jenes bon bem turfischen Reiche. Ferner ift auch die Bigamie, ba fich ein Mann zwen Weiber zueignet, von

ber eigentlichen Polygamie fehr unterschieben. Benn aus jeber Che fieben Rinder erzeuget werden, (wie benn einige Bolfer fo fruchtbar find, ) und nicht bie Blattern allezeit das siebente für fich verlangen: fo fann ein Bolf auch durch eine allgemeine Bigamie nicht verringert werden. Denn zwen Beibern fann ein Chemann in fo weit Benuge thun, baß eine jebe auch ben der Bigamie funf oder fechs Rinder gebiehret. Man wird also in jeder Familie zehen oder zwolf Rinder haben ; wenn von biefen eben fo viel vor ihren mannbaren Jahren ferben, als von ihnen ju bem Ulter fommen, in bem man fich zu verheirathen pfleget, (benn mehr kann man kaum hoffen,) fo werden für das zufunftige Menschenalter funf ober fechs Perforen anftatt vieren übrig fenn, namlich anstatt bes Baters, ber zwen Beiber und einer Mannsperson, welche jener Bater burch feine Bigamie bes Cheffandes beraubet hatte. Die Rechnung wird gang anders, wenn man die Bigamie in einem weniger fruchtbaren Bolte annimmt, in welchem aus jeder Che nur vier Kinder zu hoffen find. Denn weil ber Chemonn hier getheilet ift, fo wollte ich ihm nur von jedem Beibe bren Rinder versprechen: wenn von diefen die Balfte in der Jugend flirbt, Die andere Salfte fich aber verheirathet, fo werden anstatt vier Perfonen bem folgenden Menschenalter nur brege überlaffen werben. Ullein wir wollen in einem überaus fruchtbaren Bolfe die Berbindungen einzelner Manner mit fieben Weibern fegen : fo hoffe ich faum, daß die größte Fruchtbarkeit bem Schaben, ben biefe Polygamie anrichtet, gleich fenn werde. Das Bolt wird abnehmen, es wird er-It 2 fd)opfet

schöpfet werben! Denn ba ein Mann, ber fieben Weiber hat, burch ben oftern Benfchlaf geschwächet und eben beswegen, weil er es thun muß, langfamer und trager wird, wer wird von einer jeden von die= fen Weibern wohl mehr als dren oder vier Rinder erwarten : ob man auch gleich biefes nicht einmal hoffen barf, weil berjenige, ber fieben Weiber bat, gemeiniglich nur eine liebet, Die übrigen aber verach-Diese Weiber werden auch die Empfangniff und die Beburt verhindern, damit sie nicht ihre Schönheit und ihr jungfrauliches Unsehen verlieren. Ich sage hier nichts, was nicht in den Gerallies der Morgenlander bekannt genug ift. Gine jede Ramilie, wenn man also recht viel hoffen fann, wird ohngefahr 25 Rinder haben. Wenn die Salfte bavon unverheirathet stirbt, fo werden noch 12 oder 13 an-Statt ber 14 übrig fenn, namlich ben Bater, 7 Beiber und 6 Mannspersonen gerechnet, benen die Belegenheit zur Che durch die Polygamie entrissen morben ift. Mit bieser unmäßigern Polygamie babe ich noch fehr gelinde verfahren: benn es konnte ihr fehr leichte bas begegnen, was man von bem Micisa laus, bem erften chriftlichen Dringen in Doblen, ergablet. Denn ba diefer vor feiner Taufe fieben Beiber, und doch keinen einzigen Nachkommen hatte, fo wurde er, nachdem er die chriftliche Religion befannt, und nur eine einzige angenommen hatte, febr bald Ich glaube nicht, daß hierben ein Wunderwerk statt findet, sondern die Ursache ift, weil er durch die allzu große Ummäßigkeit nicht mehr entfraftet Auf Diese Art steigt das Uebel immer bober, je mehr bie Unmäßigkeit und die Anzahl der Weibe, Steigt

steigt, bis es endlich zu ber foniglichen Berschwen-Dung bes Drients fommt, da etliche hunderte von Welbern ernahret werben, welche aber faum so viel Rinder gebahren, als Mutter in Diefes Gefangnif eingeschlossen sind. Endlich begegnet auch der Po-Ingamie bas, was den meisten an sich felbst schablis chen Berirrungen begegnet, namlich, wenn fte erlaubet find, so bedienen fich nicht alle diefer Erlaubnig, weil fie ben offenbaren Schaben feben, und fie find beswegen weniger schablich, als sie ihrer Natur nach fenn konnten : benn wir verirren uns zwar, allein jeber auf eine andere Urt; auf eine einzige Marrheit aber pflegen nicht alle zugleich zu fallen. Unter ben Bolfern felbft, beren Gefete ber Polngamie gunftig find, find doch die meiften nur mit einem Weibe gufrieden: entweder weil die Polygamie viele Rosten erfordert, und also nur fur die Reichen und nicht für leute von mittelmäßigem Bermögen ift, welche mehrere Beiber meder taufen noch erhalten fonnen; (benn ba pflegt man die Beiber zu faufen, wo es erlaubet ift, mehr als eine zu haben, ) ober wegen anderer Beschwerlichkeiten biefer Unmagigfeit, Die ben Bolfern, unter denen die Polygamie ift, befannter, als uns find; befonders wegen der beftanbigen Uneinigkeit im Sause; ober endlich auch, weil unter biefen Bolfern wegen ber ehelichen Pflicht, die einer jeden Frau zu ihrer Zeit geleistet werden muß \*, geklaget werben kann, wodurch aber die Unnehmlichkeiten bes Shebettes beschwerlich und Et 2 efel.

<sup>\*</sup> Mortraye's Travels T. I. p. 250. 2 Buch Mofe XXI, 10. 11.

#### 662 Einige Zusätze wider die Polyg.

ekelhaft werden. Auf diese Urt haben auch hier Die Berirrungen, fo wie in ber Matur die Gifte gleich. fam ihren eigenen Beruch und Befdmack, welcher uns durch die gleich anfallende Beschwerlichkeit von ihrem Gebrauche zuruck halt: und vielleicht hat niemals eine einzige Nation ben gangen Schaben ber Polygamie empfunden, weil ber größte Theil eines Bolkes, die Urmen, und die von mittlerm Stande. Diefelbe den Reichern überlaffen haben.

Die Sortsesung folget.

#### Inhalt

bes sechsten Stuckes im zwen u. zwanzigsten Bande.

I. Abhandlung vom Sanfe. Geite 563

II. Einige Zufage wider die Polygamic.

638





# Register

#### der merkwürdigsten Sachen.

| and the second s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fter, burch Aufschneibung beffelben wird eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (Robins har subant and ff ah aing Maihaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Seoutt bestrett 472 11. bo eine 25ctobbets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Geburt beforbert 472 ff. ob eine Beibeper-<br>fon burch den Ufter schwanger werben konne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 476. Nachricht von Personen, die ihre Reinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dadurch gehabt 49t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Marich fallt in das romifche Gebiete ein 400. beraus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bet Rom seiner kostbaren Metalle 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alba, Herzog von, wie viel er Menschen habe hinrich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ten lassen 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Albrecht, beffen herkommen, wird Primas in Irr=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| land gr. geht als pabstlicher Gesandter nach Preus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| fen und Rugland 92. Gewalt, die ihm der Pabst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mitgegeben 93. was er ausgerichtet 94. wird jum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erzbischofe in Preugen ertlaret 95. feine Buruct-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| funft 95. nimmt das Bisthum in Lubeck an 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| erwählet Riga zu feinem erzbischöflichen Site 97. 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| seine Nachfolger 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mlkanet, worinn es aufgelofet werbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alleluja, Diefes Bort Diente ebemals fatt ber Glo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Activity of the state of the st |

Alleluja, bieses Wort diente ehemals statt der Glocken 523. severliches Leichenbegangnis bestelben 525 st. was man das Auspeitschen des Alleluja genaunt habe
330
Alter, was es zu Erhaltung todter Körper beytrage

Ally, wer er gewesen, und bessen Secte 421 Et 4 Amici

## Register

| Amici communes, wer so genannt worden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Po         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Amaranth, ob die Phytolacca eine Gattung b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73         |
| fen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1001<br>60 |
| Ammann, Joh. Conrad, feine Methode, taub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| stumm gebohrne zu unterrichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Anteambulones, wen die Romer fo nenneten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 501        |
| Arm wird einem Manne, wegen unrechter Lage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7          |
| Schlase unbrauchbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in         |
| Armoife, oder Bermoife, Herr von, ob er sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 128        |
| dem Mägdehen non Orleans nerheinschet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mi         |
| Streng petheitnihet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Affertatio mad his Winner & State 457.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Assectatio, was die Romer badurch angebeutet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72         |
| Affiduiras, eine Art, fich bey vornehmen Romer Gunft zu fegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Attenta med con on the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75         |
| Atretae, was für Weibsperfonen fo genennet we                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rden       |
| 474.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 475        |
| 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1          |
| Barometer, anziehende und guruckstoffende Rraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | der:       |
| felben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 237        |
| Bart an einem Kinde von feche Monathen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 116        |
| Betrug, beffen Ginfluß auf das Gluck eines Sta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ates       |
| Telegran and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 201        |
| Blafensteine, Erfahrungen mit denfelben, worin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rifie      |
| aufgeloset werden konnen 24 ff. wie ihn bas Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | irls:      |
| vaoer Wasser autlose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25         |
| Bocksbart, gelber, was an diefer Pflanze fonderb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ares       |
| Bu bemerten fen delle bei bei bei bei bei bei bei bei bei be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50         |
| Boden, siehe Erdhoden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1          |
| Braybroke, der todte Korper biefes Bischofs bleibt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fehr       |
| lange unverwestich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 127        |
| Brodt, ob es zuträglich sen, daß man es selbst b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | acte       |
| A Dear The Miles of the Assessment of the Assessment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 617        |
| Brown, dessen Gedicht von der Che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77         |
| Brudel (der) heißt die eine Quelle bes Carls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ba=        |
| bes !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24         |
| William The Control of the Control o |            |
| Capicones, was fur Rinber fo genannt werben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 116        |
| Carl der V, weitlauftige Staaten besselben. 201. b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | enft       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eine       |

# der merkwirdigsten Sachen.

| eine Universalmonarchie zu errichten 201. leget die   |   |
|-------------------------------------------------------|---|
|                                                       |   |
| Carlsbader Waffer, bessen Vorzug vor dem Kalkmas      |   |
| fer in der Auflösung des Blasensteines 18. was dies   |   |
| fes Wasser in sich enthalte 23. brauset mit allen     |   |
| fauren Dingen auf 22. braufet mit allen               |   |
| fauren Dingen auf 23. 34. worinn es mit bem           |   |
| Ralfwaffer überein komme 23. 33. 37. es überzieht     |   |
| alle harte Korper mit einer Rinde vom Tufffeine 24.   |   |
| wie viel desselben ordentlich getrunken werden musse  |   |
| 34. wie es den Stein auflose                          |   |
| Caffanien, indianische, wie sie Leinewand und Sanf zu |   |
| bietweil angeweilder werden können 622 622 ff         |   |
| thre arginephicoe Eigenschaffen 627                   |   |
| Castanienbaum, Nachricht von einem fehr alten 132     |   |
| Celten hielten ihren Gottesbienst zur Nachtzeit 285.  |   |
| 287. 292. was das Wesentlichste in ihrer Resis        |   |
| gion mae                                              |   |
| Comere, od der 1748 im cunio erschienene aben San     |   |
| 180, Det 1082 geleben morden 110 (Enmoid Sag          |   |
| der igund wirklich sichtbare vorgedachter Comet sep   |   |
| 010 000                                               |   |
| Constantius II. bessen feindlicher Besuch in Rom      |   |
|                                                       |   |
| Leulius, Magnus, wie er gegen Molfen gesinne go.      |   |
| toclett -                                             |   |
| College i forthe fill theirs in your living           |   |
| Cubicula falutatoria, mad his Marian fa manuta        |   |
| Culmischer Bischof, wie er unter Gnesen gekommen      |   |
|                                                       |   |
| <b>D</b> . 104                                        |   |
|                                                       |   |
| Daniel, ein rufischer Fürft, beffen Charafter 91.     |   |
| THE DUIL DEE EDINIGHEN RIPCHO MICONAL                 |   |
| Deauctio, was es fur eine Art der Köflichkoit kon dan |   |
| Stollitelli delberell                                 |   |
| beutice, wenn die alten ihre anttendiouffliche Outone |   |
| mentante undeltener                                   | 1 |
| Diogenes, ein berühmter Bildhauer 397                 |   |
| 398                                                   |   |
| St 5 mic                                              |   |

# Register

|   | Dis, Rachricht von diesem Gogen 293                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Drachenblut, worinn es aufzulofen 5. wie Marmor                                                 |
|   | damit zu farben 6                                                                               |
|   | Druiden, weffen fie fich ruhmeten 291                                                           |
|   | Du Say, Beobachtungen deffelben in Unfebung ber Gle=                                            |
|   | ctricitat 229. infonderheit wegen ber boppelten Urt                                             |
|   | von Electricitat 233                                                                            |
|   | Durchfall, wie berfelbe gehoben worden 490                                                      |
|   |                                                                                                 |
|   | <b>e</b>                                                                                        |
|   | Ebre, mas fur welche großen Mannern unter ben Ros                                               |
|   | mern erwiesen wurde 72 ff. ein Gedicht von derfel-                                              |
|   | ben Brown 77                                                                                    |
|   | Ebrsam, Peter, Prediger zu Elbing, warum er abge-                                               |
|   | feßet worden                                                                                    |
|   | Eichen = Miffel, wenn sie die Druiden sammleten                                                 |
|   | 296                                                                                             |
|   | Giferne Stangen, wie fie zu ftellen, bag fie von fich                                           |
|   |                                                                                                 |
|   | selbst eine magnetische Kraft annehmen 263                                                      |
|   | Elbing, Landtag daselbst, wegen der Beichselbrüche                                              |
| - | 133. auch wegen bes Bierbrauens und Ausspun-<br>bens 133. wegen Abschaffung bes schlechten Gel- |
|   | dens 133. wegen Ablandhung des schlechten Gets                                                  |
|   | bes 134. 136. erhalt die Mungfreyheit 138. fou                                                  |
|   | mit richten, wie den Ihornern aufzuhelfen fen 142.                                              |
|   | ihre Rlage über die masovischen Starosten 143.                                                  |
| , | Beschuldigungen wider sie, wegen der Munge 2c.                                                  |
|   | 143. 145. Errichtung bes Gymnasii dafelbft 144.                                                 |
|   | Deffen Berbefferung 147. Schließung ihrer Munge,                                                |
|   | 148. ihre Beschwerden, wegen Krantung ihres                                                     |
|   | Handels 152 f. werben vor das faiferliche Ram=                                                  |
|   | mergericht geladen 152. 154. Mishalligkeiten zwis                                               |
|   | fchen dem Rathe und der Burgerschaft ju Elbing                                                  |
|   | 153. ihre Bitte um die Gemiffensfrenheit 155.                                                   |
|   | ihre Erklarung gegen den Bischof Sofium 167 f.                                                  |
|   | feine Barte gegen fie 174=176. ihre Beschwerden                                                 |
|   | barüber, und Borbringen wegen benderlen Geffalt                                                 |
|   | im heiligen Abendmable 176. was ihnen ber Bi-                                                   |
|   | chof geantwortet 178 ff. erhalten die Bewilligung                                               |
|   | 24                                                                                              |

#### der merkwürdigften Sachen.

ju einer Wafferleitung aus ber Beichfel in ben Dos gat 186. toniglicher Befehl an fie, megen ber Religion 187. und der Reger 191. verantworten fich gegen bes hoffi Beschuldigungen 193. ben durch den marienburgischen Wonwoden unterftüget Blectricitat, doppelte Urt derfelben 233. ibre Gin= theilung in die positive und negative 234. Ertlarung biefer benden Urten 235. mie man er= halten konne, bag ein Korper benberlen Art zugleich bekomme 246. welche man die glaferne und die bargige nenne 441. Unmerfung wegen bes leibenschen Berfuches 445. neue Urt, ben electrischen Stof ohne Glas bervorzubringen 446. 447 Blectrische Braft, Aehnlichfeit berfelben mit ber magnetischen 227. Diefelbe ift doppelt 238. ermeifet gute Dienffe ben Zahnweh und Taubheit Electrische Materie ift durch die gange Erdfugel und in allen und jeden Rorpern ausgebreitet Erdboden, wie er aus benen barauf machfenden Pflanzen zu beurtheilen fen 8. was fur welche einen fandigten Boden anzeigen 9. 10. welche trockes ne, unfruchtbare und rothe Erde II. Thonerde falgigte Erbe 12. Rreiden = und Gpp8 = Relfen Moog = und Torf = Erde 13. fauren, unfruchtbaren und sumpfigten Boben 14. Gumpfe mit thonichs tem Boden 14. Gumpfe in fandigten Begenden 15. Quellen und Bache, die im Winter fast niemals aufrieren 15. 16 Erdfugel, ob fie mit einer magnetischen Rraft begabet Ermel des Caliphen, was fo genennet werde 418 Ermlandifches Bisthum tommt unmittelbar unter ben **Pablit** Erzbisthum, Rachricht von Unlegung bes erften in Preugen und Liefland 88 ff. wer ber erfte Erzbischof gewesen 95. und feine Machfolger ' 163

#### Register

5

Sarbe, rothe, aus der Phytolacca 68
Flores aequinoGiales, was an diesen Pflanzen sonderdazes zest zu beobachten. 50
Franklin, seine Saße von allen Begebenheiten der Electricität 267
Frankreich, glückliche Umstände desselben, machen es hochmüthig 208
Frieren, ben Gebährenden, was dasselbe anzeige 357
Freybeit, unzertrennliche Verbindung derselben mit der

O.

Tugend und mabren Grofmuth

Gallier, wenn die alten ihre gottesbienftliche Busam= mentunfte anftelleten 285. 287 Geburten. Nachricht von verschiedenen schweren Geburten 339. welche die leichteste von schweren Geburten fen 340. Beobachtung von einer schweren Geburt, wo ber Urm querft getommen einer andern mit einem Borfalle ber Sande, bes Rufes und Gesichtes 344. einer andern, bas Mermchen vorgefallen, und die Frucht in der Gebahrmutter gerschnitten werden muffen 347. einer andern, mit einem Vorfalle tes Urmes, nebst der Nabelschnur, wo die Geburt mit Berdoppe= lung des Korpers geschehen 358. einer leichten Beburt, wo die Gebahrerinn am Blutfluffe ge= ftorben 361. einer langfamen Geburt, mit querft kommendem Ropfe, wegen des Jodes ber Leibeseiner schweren Geburt, megen bes frucht 367. engen Beckens und ber Schiefen Lage ber Bebahr= mutter 371. einer andern Geburt mit einem Vorfalle bes Ropfchens, mit breiten Schultern und dem Unterleibe 383. noch einer andern, mit dem Borfalle des hintern Theiles des Ropfes von ber Schiefen Gebahrmutter 387. von einer burch 21uf=

# der merkwürdigsten Sachen.

| Aufschneidung bes Daffdarms und der Gebahrmut-         |
|--------------------------------------------------------|
| ter and eithe gedrachen                                |
| Geburtsglieder, aufterliche, Machricht non Mainduan    |
| jonen, die odne diefelben gebobren morben              |
| Genserich, beraubet Rom seiner fostbaren Statuen       |
|                                                        |
| Geographie. Bermischte geographische Amerkungen        |
| man CC                                                 |
| Gewalt, Ginflug berfelben auf bas Bluck eines Staa-    |
| 100                                                    |
| Gliederlabmung, außerordentliche, wie fie geheilet     |
| toot beit                                              |
| Clycine (Abrus) Erfahrungen mit dieser Pflange 334 f.  |
| Onappens, Wilbelm, wird erifer Mector had Gumnagi:     |
| zu Elbing 144. von da vertrieben 149. wird Ar-         |
| Chipaedagogus ili Koniagnera                           |
| Gold, weißes, wird in Glern enthocket are              |
| schaften besselben 274. wie es zu scheiben 278.        |
| avic to no illi stener perpaire                        |
| Goldfarbe, eine schöne zu perfertigen                  |
| Goldstücke wird von einer Person verschluckt, was dar- |
|                                                        |
| Gotbische Bauart, Alter berfelben 305. iff von         |
| meyerley Art 308. alleraltestes gothisches Gebau-      |
| De III Gualdin                                         |
| Bottesdienstliche Jusammenkunfte Den alem Con          |
| lier und Deutschen, wenn sie angestellet murden        |
| -0-                                                    |
| Dropmuty, undertrennliche Verhindung berfelber mie     |
| DEL ALEMBEN MIND MINDING                               |
| Dymnasium, Stiftung des elbingischen 144 botter        |
|                                                        |
| 147                                                    |
|                                                        |
| Saare, fehr lange bringt ein Kind mit auf die Welt     |
|                                                        |
| Saberkorner, Nachricht von einigen im Magen aus-       |
| S53-556                                                |

Bammel,

# Register

| Zammel, haben Burmer im Ropfe und werben fcmind-                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| licht davon                                                                                  |
| Banf, ob er den Juden schon bekannt gewesen 569.                                             |
| moru ibn die Romer gebrauchet 572. zweper-                                                   |
| Jen Gorten des hanfes 575. wie derfelbe gefaet                                               |
| werde und machfe 577. Beschreibung des hanf-                                                 |
| werde und machfe 577. Beschreibung des Banf-<br>faamens 578 f. was man die Feber am Sanfe    |
| nenne 580. Betrachtung des Harzes an demfels                                                 |
| nenne 580. Betrachtung des Harzes an demfels<br>ben 581. medicinischer Rugen des Hanses 583. |
| mas er für Erdreich liebe 586. erste Aussaat                                                 |
| beffelben 590. wie er eingeerndtet 592. geroffet                                             |
| 594. geruffelt 596. gebrechet 598. ge-                                                       |
| schalet 602. und weiter zubereitet werde 603 ff.                                             |
| Ginträglichkeit der hanfmanufactur 625                                                       |
| Sanfwerg, vielfaltiger Rugen beffelben 618. 621                                              |
| Bensestädte, preußische, deren Zwist mit Lubeck                                              |
| 135                                                                                          |
| Zartwig, Erzbischof zu Bremen 88 Bers, in bemfelben ift ben jungen Leuten wenig, bey         |
| Berg, in bemfelben ift ben jungen Leuten wenig, ben alten aber viel Kett 378                 |
| alten aber viel Fett 378<br>Serentanz, Kabel von demselben 291                               |
| Berentans, Fabel von bemfelben 291<br>Birfchgeweibe, darzwischen erscheint ein Kreuz 427     |
| Birten, ein sonderbarer Gebrauch derfelben ben den al-                                       |
| ten Juden 517. ob sie jedem Schafe einen beson-                                              |
| dern Ramen gegeben 518                                                                       |
| Sobbes, Urtheil von demselben 84                                                             |
| Soppe, Johann, wird Rector zu Elbing 190. wird                                               |
| verfolget 195. 196                                                                           |
| Borner, die einem Magdchen an verschiedenen Theis                                            |
| len ihres Körpers hervorgewachsen 508 ff. mahr-                                              |
| Scheinliche Urfachen davon 512                                                               |
| Laging Rifchot, teine Borifellung ben bem maine                                              |
| au Elhina, megen des reinen Wortes Gottes 157.                                               |
| und megen kender Gestalten des beiligen Abendmabls                                           |
| 157 auch ben der Gemeine felbst 158. er ladet                                                |
| so gar die Angesehensten zu Gaste 159. und bes                                               |
| fuchet ben Kranten Burgermeifter 159. fein Wer-                                              |
| (uch                                                                                         |
|                                                                                              |

### der merkwürdigsten Sachen.

fuch mit zween Rechtsgelehrten 160. ingleichen mit etlichen andern, und wieder mit dem gangen Ras the 161. wegen ber Worte : Trinket alle 2c. wie er sie ausleget 163. 164. 162. einzige Gestalt vertritt 165. was er von der Gees lensorge behaupten will 166. feine letten Grun= de und verlangte Erflarung 167 = 170. weitere Unterredung von andern Frrthumern 170 f. fein Abschied 171. er will weber auf der Elbinger Brief antworten 172. noch auch ihrem Abge= fchicten willfahren 173. feine Barte gegen fie, und wie weit er fie getrieben 174 ff. bedrobet fie noch barter 179. was er auf dem Landtage gesprochen andere Befchwerden deffelben über die Elbin= 188. fein Betragen auf bem ganbtage, infonderheit gegen Soppen 195. 196

Subert, was die Jäger diesem heiligen für Verehrung erweisen 425 ff. Ursprung berselben 426, wenn er der Schuspatron der Jäger geworden 428 Verlegung seines Körpers 428, ob er selbst ein Jäger gewesen

3

Jager, siehe Zubert.

Jahr, wenn die alten Deutschen ihres anfiengen

Innocentins ber Bierte wird Pabft 89.- ftiftet in

Johanna von Arcq, ob sie wirklich zu Mouen versbrannt worden 454. Nachricht von ihren beyden Brüdern 456. ob und an wen sie sich verheirathet habe 457. ihr Ehecontract soll noch vorhanden seyn 458-468

太,

Baltwasser, beffen Kraft ben Blasenstein aufzulösen 18. 21. 29 ff. von was fur Kalte bas beste gemacht werbe

## Register.

| werbe 22. in wiefern es mit dem Carlsbader Was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fer übereinkomme 33. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bergen, die ehemals den Gogen gebracht murben, muß-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ten hernach dem herrn dargebracht werden 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rind, Rachricht von einem feltfamen, welches einen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bart und andere Theile, wie ein drenfigjähriger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mensch gehabt 115 118. ob ein tobtes in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gebahrmutter der Faulniß unterworfen fen 368.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rinder, taub und flummgebohrne, werden deutlich re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| hen gelebret 404 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bopfichmerzen, unerträgliche, welche Burmer verur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| fachet 12I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kopfwassersucht ben Kindern, womit sie nicht zu ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| wechseln 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Körper, Rachricht von einem tobten vertrochneten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 431 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Brankbeiten, in welchen der außerliche Gebrauch des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Weingeistes heilfame Dienste thut 327 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Weingeistes heilsame Dienste thut 327 ff.<br>Brebosteine werden viele nachgemacht 36<br>Brenz wird in Liestand und Areusten wider die Tartarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Breus wird in Liefland und Preufen wider die Tartarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| geprediget 100. 101. eines zwischen dem Geweihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| eines Milicold 42/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Arunitz, Nachricht deffelben von der Platina del Pinto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 273 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A Company of the Comp |
| Ledermaller, Nachricht von einem physikalischen Wer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| to hostelhen 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Leibesfrucht, todte, ob fie in Mutterleibe vor der Faul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| uis sicher fon 208, 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Leibnig, ob ihn Wolf zum Atheisten machen wollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Leiche, Rachricht von einer febr lange frisch und un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| perfehrt gehliebenen 557 = 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Leidenscher Bersuch kann auch auf andere, als die ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| wohnliche, Art angestellet werden 444. 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Leins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# der merkwürdigsten Sachen.

| Leinwand machten ehemals die vornehmsten Frauens-                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| personen 624-                                                                                       |
| Liefland, Rachricht von den erften Bischofen das                                                    |
| felbst 88                                                                                           |
| Andwig der XIV. frebet nach einer Universalmo-<br>narchie 210. zween Borschlage, die ihm ben feinem |
| narchie 210. zween Vorschläge, die ihm ben seinem                                                   |
| größten Glucte gethan werden 211, er mahlet ben schlimmsten 212. hauset übel 213. muß seine übel    |
| schlimmsten 212. hauset ubel 213. muß seine übel                                                    |
| erworbenen Eroberungen wieder von fich geben 214.                                                   |
| Bedanken über denfelben am Ende feiner Regie-                                                       |
| rung 215 f.                                                                                         |
| and the first of the world on the first to                                                          |
| Mägdchen von Orleans, Nachricht von derfelben                                                       |
| 451 = 476                                                                                           |
| Magdlein, Nachricht von einigen, an benen nichts                                                    |
| von den außerlichen Geburtsgliedern zu feben gemes                                                  |
| len 474. Rachricht von einem, das an perschiedes                                                    |
| nen Gegenden des Korpers mit Hornern verseben                                                       |
| gewesen 508 ff.                                                                                     |
| Magnet theilet feine Rraft eifernen Rorpern mit ohne                                                |
| Dak es ihm Schaden thue 240. Mutten feiner riche                                                    |
| tenden Kraft den der Schifffahre                                                                    |
| Alsanetilde Bratt. Hebnlichkeit berselhen mit how olon                                              |
| ctrichen 227. Dieselbe ist doppelt, anziehend und que                                               |
| ructiokend                                                                                          |
| Marmor, wie berselbe zu farben 3. verschiedene                                                      |
| Auflosungsmittel, durch welche man die Farben in                                                    |
| benfelben bringt 4. wie beiß ber Marmor baju ge-                                                    |
| macht werben muffe 4. wie halb erhobene Figuren                                                     |
| auf benfelben ju machen 7. 8<br>Melte. Die gemeine Gartenmelte, ift eine bem Schla-                 |
| to seed our out and Malana                                                                          |
| fe unterworfene Pflanze                                                                             |
| Microscopische Augen- und Gemuthsergotzungen, Nach-                                                 |
| richt von diesem neuen Berke 537 Mimofa virgata, Erfahrungen mit derselben 43                       |
| Wond Our Ocie See Colleges & Colleges 43                                                            |
| Mond. Bur Zeit des Bollmonds hielten die alten                                                      |
| Band, Un Gallier                                                                                    |
|                                                                                                     |

### Register

| Gallier und Deutschen ihre nachtliche gottesbie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nfffi-               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| me Zusammenkuntte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 295                  |
| Moviscos, mit benfelben wird übel verfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 204                  |
| Mostasem, großer Hochmuth biefes Caliphen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| Mutterscheide, Rachricht von einer Weibesperfor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 417                  |
| mit einem Cirfel an derfelben gebohren me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rben                 |
| Wandansa nimme had Chuidansham 475.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 491                  |
| Myndowe nimmt das Christenthum an, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mird                 |
| $\mathfrak{A}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101                  |
| Magel an Fingern und Beben, febr unformliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIE                  |
| Marrenfelt, Officium desfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FOT                  |
| Mafe, barinn verurfachen gewiffe Burmer einen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bef=                 |
| tigen Zufall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 ff-                |
| Boin wurde fur den Rriegesgott gehalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 4                  |
| Officia anteluculana, was dadurch verstanden n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 299                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72                   |
| Orleans, Rachricht von einem wichtigen Umfanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | POR 9                |
| Magdchens von Orleans 451 = 471. fiebe auch banna von Arcq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 305                  |
| Ottomannische Pforte : Ertlarung Diefer Reben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bart                 |
| Conduction of the day of the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 412                  |
| We will be a second of the sec | est                  |
| Pantheon in Rom, ist Rotonda genannt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Be=                  |
| fcreibung diefes Gebaudes 394 = 398. I burch einen Ausbruch des Befuns Schaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | eidet                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 399.<br>wir <b>d</b> |
| von Constantio II. ganz berunter gebracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 102:                 |
| was Pabst Urban ber Achte an dem Pantheon<br>than 406, es wird aufst neue mieder berge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ge=                  |
| The state of the s | 408                  |
| Pereire, Jacob Robrigues, lebret taub- und ftumm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ges                  |
| bohrne Kinder reden 6 494 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 506                  |
| Perfix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ner.                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . real               |

#### der merkwürdigsten Sachen.

Perfianer bangen ber Gecte bes Uly an Pflangen, wie aus ihnen die Beschaffenheit eines Erdbodens zu erkennen fen 8 ff. fiebe ferner Erdbo= den. Bas man den Schlaf ber Pflanzen nenne 40 Pforte, wird ber hof bes Groffultans genannt was die Turten fur Benworter bengufugen pflegen der persische Sof führet auch den Ramen ber Uforte -Philipp der II. Ronig in Spanien, falsche Volitik desfelben 202. will gang Europa unter das Joch bringen 204. fein Rrieg mit den Diebers er fetet feine Lander in großen landern. 205. Bedanken über ibn am Ende Verfall - 208. 209. seiner Regierung Phytolacca, englandische Mamen berfelben 51. mas für einem Beschlechte ber Pflanzen fie am nachsten Befchreibung ber erften Gattung komme 51. nach ihrer Wurzel und Blattern 52. 54. nach ihren Blumenstengeln, Blumen, Staubfaben und unzeitiger Frucht 53- 55nach ihrer reifen Frucht und Saamen 54. ob die andere Gattung nur fur eine Abanderung ber erftern ju balten 54. 58. Beschreibung berfelben 56. man beyde Gattungen im Lateinischen genau unterscheiben tonne 58. verschiedene Ramen, unter welchen diese Pflanze ben den Kräuterkennern portommt 59. ob fie eine Battung des Solani fen oder des Amaranths 60. Rugen diefer 59. 70. Bflange, infonderheit ber Burgel, in ber Argeney= hauptfachlich in Krebsschaben 68. 69. und in Stillung ber Schmerzen Piperitae, mas fur Pflangen fo genennet merben 51. 70 Platina del Pinto, ober weißes Gold, beffen Entbecfuna Polygamie wird bestritten 638 ff. ihre Schadlich= keit 654 f. ob man Rrieg wegen berfelben anfangen durfe 647 1111 2 Preuken

# Register | man

| Preufen und Liefland. Entwurf von bem (                                              | Frahisthu  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| me daselbst                                                                          | 88 ff      |
|                                                                                      | in the     |
| Quedfilber, Beobacheungen in Unfebung                                                |            |
| *                                                                                    | .23(       |
| Raphael, ein gang vortrefflicher Maler Regenwurmer, wie fie leicht aus ber Erd       | 40         |
| Regenwarmer, wie sie leicht aus ber Erd                                              | gu brin    |
| Religion, was derfelben wegen in Elbing vol                                          | 58         |
| Religion, was verleiben wegen in Elbing von                                          | egegangei  |
| Ricab, was dieses arabische Mart bedoute                                             | 194. 19    |
| Ricab, was dieses arabische Bort bedeute<br>Rom wird seiner tostbaren Metalle und St | atuen be   |
| tunvet 401 ind Enge aezogen                                                          | 10         |
| Komer, was fur Ehre großen Mannern un                                                | iter ibner |
| erwiesen wurde 72. werden vom Marich                                                 |            |
| Rotondo Gehe Doughan                                                                 | 400        |
|                                                                                      | i corn     |
| Sabbath, Fabel von demfelben                                                         | 29         |
| Salutatio, was es fur eine romifche Ceremo                                           | nie gewes  |
| Schattenkranter, welche fo genennet werden                                           | 73         |
| bin fie in den Garten zu nernflanzen                                                 | יטעו ייטעו |
| bin sie in den Garten zu verpflanzen Schlaf der Pflanzen, was man so nenne, un       | nd welche  |
| demieiden unterworfen leijn 40 f. 1                                                  | verliblede |
| ne Arten dieses Schlases 41. ob er                                                   | bloß der   |
| tühlern und feuchtern Nachtluft zuzuschreibe                                         | 1 42.45    |
| Schmeicheley, wenn fie ben ben Romern                                                | ufactom    |
| men                                                                                  | . 72       |
| Schultern. Un Manner mit breiten Schul                                               | tern will  |
| eine gewisse Mutter ihre Tochter nicht ven                                           |            |
| Schwefel, electrisches Experiment mit demfelb                                        | 386        |
| Semnones barbarischer Gottesbienstes bie                                             | eses Vol   |
| tes                                                                                  | 300        |
| manage Company                                                                       | Sensitiva, |
|                                                                                      | - 1        |

## der merkwürdigsten Sachen.

| Senfitiva, verschiedene mit biefer Pfange angestellte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naufacha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Versuche 49<br>Solanum, ob die Phytolacca eine Art davon sey 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Solanum, ob die Phytolacca eine Art davon sey 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sopbi, was dieser Zuname der persischen Caliphen be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Spanier werden unter Philipp II. fehr ftolz 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Spartum, was eigentlich dadurch verstanden werde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stathen, ein ganzes Schiff voll 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Crain and anichan Manufintan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stein, ceylonischer, Untersuchungen mit demselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 240. feine Ramen find Trip, Tourmalin und Afchen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| gieber 241. doppelte electrische Kraft besselhen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 241. 242. Nachricht von dem berühmten schwarzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Confirmation (VI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Creme in wherea 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stepbens (Frau) Gedanten über ihr Stein germalmen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| des Arzenenmittel 18. 19. schlägt nicht ber allen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Patienten gleich gut an 20 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Strodemanns Nachricht von dem Briefe bes P. des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Creotinants studtligt von dem Wriefe des p. des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Boffes an Herrn Tournemine, wegen der wolfischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Streitigkeiten 105 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sunniten, was fur Mahometaner man so nenne 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>T</b> . (*-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TANKANIA AND SELECTION OF THE SELECTION |
| Cartarus an den Bahnen, verliert fich benm Gebrauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| veb Carisvader Matters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Caub und stummgebobene Kinder merden beitelich zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| reden gelehret 494 ff. Methode, die daben gebrau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| clace monden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| chet worden - walle of the country george 501 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tavigni, herr von, wird reden gelehret, ob er gleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tand and firmin geoopten worden 407 ff 506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Coder Korper, einer wird vertrocknet gefunden 431.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ursachen seiner Erhaltung 434. Exempel sehr lan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| erempet jehr lans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ge unverweslich gebliebener Korper 437. 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cornelot gledt dem Warmor eine ichone blane Karbo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Courmalin, ein gant befonderer Stein 241 mun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| berbare electrische Eigenschaften beffelben 439. ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| helanberg haben hamantes Man But 11 439. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| besondere daben bemerkte Umstande 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| uu3 Trip,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 42 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### Register Der merkmurdiaften Garbon

|                       |                      |                  | 100    |
|-----------------------|----------------------|------------------|--------|
| Trip, ein munderbar   | er centonischer C    | Stein 1 241      | 439    |
| Cufftein , mit einer  | Rinde davon ül       | verzieht bas C   | arls=  |
| bader Waffer alle     | harte Körper         | 24 20 1100       | 24     |
| Tagend, ungertrenn    | liche Verbindun      | g berfelben m    | it der |
| Frenheit              |                      |                  | oo ff. |
| alter 1 Store Library | 4 941.0 The          | 1 12 12 91 43 11 | 3      |
| Urban der Achte,      | feine Berbienfte     | um bas Ban       | theon  |
| This store with the   |                      |                  |        |
| # # 1                 | an Cake and and York | . C As           | 200    |

Urin eines mit Rierenschmerzen behafteten Vatientens, baraus wird ber Schleim gesammlet 32. rothe und weiße Ernstallen in dem Urine 32. Rraft besjenis gen von Perfonen, die fich des Carlsbader Baffers bedienen.

Dalballa, was die Celten baburch verffunden Derfteinerungen, wo fie in England am baufigften gefunden merben 120 = 13E Dielweiberey wird bestritten 638 ff. Dirniff, fafigter, bey neugebohrnen Rindern, mas aus bem Dafenn und auch aus bem Mangel beffelben gefcbloffen werden tonne

Wallis, Johann, unterrichtet taub = und ffummgebobr. ne Weingeiff, rectificirfer, außerlicher Gebrauch und Dus Ben beffelben ben verschiedenen Krantheiten 326 ff. Wolfische Streitigkeiten, Bentrag zu benfelben 105 ff. Durmer, gewiffe, verurfachen einen febr beftigen Bufall in ber Rafe 119 ff. " Rachricht von den Burmern in den Ropfen ber Sammel 126 f. " do 3 115/4 +

Jeiten, geheiligte, ber alten Gallier und Deutschen 285. 287 Birtel, am auswendigen Theile ber Mutterscheibe 475. 491









64-33 J4 63 Jang

JC H 199m 1747 22

